

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



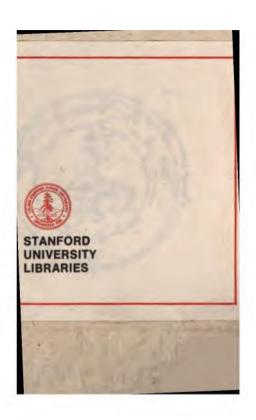

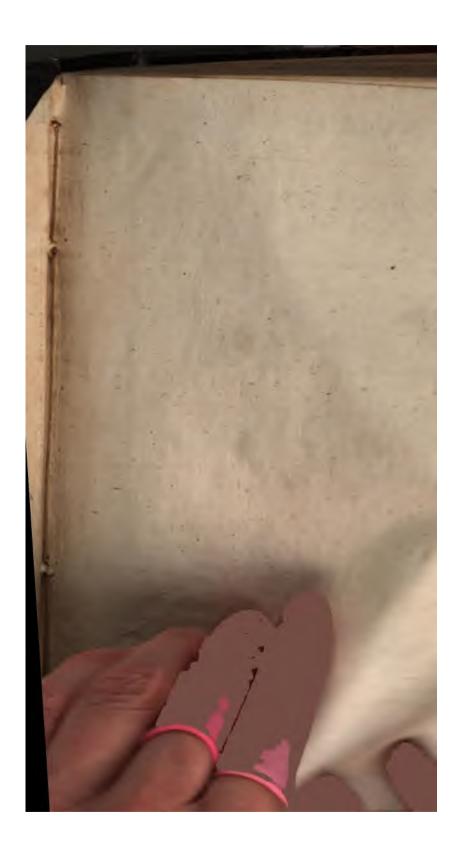





Seburt Chrift Sturge Rapoleon

Sulius Franz 6
Professor in

Zwepter Eh Bohmen's Alle

# Bohmen's

# Schicksal und Thatkraft

vor bem

Berein mit Ungarn, Defireio und Stepermark

W o n

Julius Frant Schneller,

Zeittaum.

Von 1 bis 1526.

Bråp 1817. 3m Berlage ber Miller'fchen Buchhanblung.

たが1のあり

DB907 S3

Scintillas veterum quaerimus in

Ulles in der Natur verfündet ein Gesetz des ewis gen Wechsels. Rirgend zeigt sich ein Stillstand, überall erscheint Fortschritt oder Rückgang. Zwisschen Geburt und Tod fliegt die Erscheinung des Lebens. Zwischen Aufschwung und Rückfall schwankt jede menschliche Kraft.

Wandelnd loben die Gestirne den Herrn. Man glaubt, von allen rubre sich keines; doch jedes kommt und geht, sinkt und steigt, und Richts steht still. Das Geses des Wechsels herrscht in den Raumen des Himmels.

Ein Strom gleicht in der Ferne einem ftill zuhenden Silberstreif. Doch Woge ftogt auf Wosge, Welle treibt die Welle, Tropfen drangt den Tropfen, um verflüchtigt in die Sohe zu steigen,

um in den Luften über die Lander zu ziehen, um als Regen und Schnee im untern Rinnfaal den neuen Kreislauf zu beginnen. Alfo herrscht das Geset des Wechsels auch in dem Strome der Zeiten.

Richts steht unwandelbar fest in dem Menschen als die zwey Pole der inneren und außeren Anschauung, nahmlich die transcendentale Form des Raums und der Beit. Aber der empirische Beits raum sührt die Person wie die Menschheit durch Kindheit, Jugend, Mannstraft und Alter — von der Wiege gangelnd zum Grab. Menschheit und Person schwanken wie jeglicher Volksstamm stets zwischen Aufschwung und Rücksall der Bildung und Denktraft. Den Ausschwung und Rücksall im Kaiserthum Desterreich laßt Uns jeso forschend bes trachten!

Biermahl feben wir Robbeit herrschend im weis ten Gebiethe Unseres Reiches; viermahl gewann Bils dung und Denkfraft über dieselbe den Sieg. Geendigt erschien im Einzelnen Manches, doch vollendet zeigt sich das Ganze erft mit dem fünftigen Acte des Schauspiels. Wir selbst stehen am Schlusse. Aber jedem kommenden Jahrhundert Unserer Enkel ift die Lösung eines neu geschürzten Knotens bestimmt.

Der fromme Glaube einer paradiefischen Unsichuld, und die liebliche Dichtung eines goldenen Aleters will fich am Anfange Unserer Staatengeschichte nirgend erwahren. Der Pannonier und Markomanne,

ber Rorifer und Tauriffer ftreiften umber in Sorden von Fischern und Treibern, von Reitern und Jagern. Ihr Streifen und Kriegen im ersten Zeitraume nenn' ich: Urfprungliche Robbeit. Von der unbes kannten Zahl x bis 1.

Der Wilde blieb in einerlen form, eng beschränkt auf das Bedürfniß der Natur, welche einsach nur Rahrung und Zeugung bezweckt. Er stählte den unbedeckten Körper in freper Lust, wenn er nicht schnell und früh der rauhen Umgebung erlag. Er duldete wenig Gefährten und keinen Nachbar; Einzelne nur hauseten in Felsktüsten, Baumhöhlen, oder Waldedickten von hundert und hundert Meilen Sie aßen Sichelmast oder Holzapfel, ohne die Schönheit des Baumes zu ahnen, oder das Wesen seines Baues zu denken. Sie begnügten sich mit geringem Genuß, ohne die Empsindung zum Gefühle zu steigern, oder das Reich der Sinne in das Gebieth des Sinns zu erheben.

Uerfeinerung genoffen die gepriesenen Witden eine innere Zufriedenheit, wenn nicht ein Auerstier oder Bottelbar sie schreckte. Nicht knechtisch angebunden an Pflugschar oder Webstuhl, durften sie nichts thun, als laufend ereilen über Stock und Stein einen flüchtigen Rehbock, um das mußige Leben zu fristen. Ungehubelt von einem eigennützigen Treiber lebten sie in glücklicher Freyheit, wenn nicht der Hunger den ärgsten aller Tyrannen spielte. Nicht vergistet durch

Aerzte und Roche, durfte die Natur allein durch hipis ges Fieber, oder winterlichen Froft, oder einfames Alter fie morden.

Aber die ursprüngliche Robbeit mußte entweichen vor dem ausländischen Machtgeboth. Dieses bahnte die Straßen, stellte die Brücken, schlug sich die Feldslager, und ummauerte mit Wällen seine Haltpuncte von der stürmevollen Adria bis an die gefrorenen User des Isier's. Des Menschen Geist begann über die Nastur mit Weisheit, und leider! auch über den Sclasven mit Harte zu herrschen. Aehnlich der Erde, dem Mond und dem Irrstern wandte sich Unser Staatensgebieth zur Hälfte ins Helle, zur Hälfte blieb es im Dunkel. Den zwepten Zeitraum des mitternächtigen Einschattens und mittäglichen Auslichtens nenn' ich: Römische Wildung. Von 1 bis 395.

Augustus und Theodosius gebothen als Impestatoren in Pannonien und Noricum. Die Legionen pflanzten ihre Adler von Tergeste bis Carnuntum. Der Quirite veutschte seine Sclaven zum Anbau des Feldes. Der Colone verbreitete den Gewerbsleiß. Der Municeps genoß bürgerliche Freude und Freyheit. Der Proconsul erhob durch den Quastor die Steuer. Ausguren und Flamines gewöhnten das Volk an den Glauben vielfältiger Göpen. Martyres zeugten von dem drepeinigen Gott, und dem Gottmenschen. Prästoren errichteten das Tribunal, und sprachen mit fremder Junge das Recht. Selbst die Eingeborenen

vergaßen den einheimischen Grundlaut, und waren gezwungen nachzustammeln gebothene Worte des Auslands.

Der Danubius theilte Unfer Staatengebieth zwisschen 3mang und Geset auf der rechten, zwischen Wuth und Wildheit auf der linken Umuserung. Diessseits raubte oftmahls der Herrscher, was drüben imsmer die Ratur noch versagte. Hier klirrte die Fessel, dort drohte Wildniß schrecklicher als Kerker. Nördslich brachte man den Göpen abscheuliche Opfer; südlich siel man aus der liebvollen Wahrheit in seindsseeligen Irrwahn. All' dem Guten und Bosen, der jammervollen Glorie, und dem glorreichen Jammer machte die Völkerwanderung ein gleichsormiges, oder richtiger zu sagen, ein gleich unförmliches Ende.

Die Skythische Wuste ergoß Scharen und Schwarme von Kriegern über Unsere beglückteren Lande. Diese dienten als Heerstraße zu ferneren Raubs zügen, oder als Sammelplatz erneuerter Kräfte, oder als Ring für Roß und Mann, für Weib, und Kind und Knecht. Was Hunnen und Avaren an Menschen, Schäpen und Waffen fanden, riffen sie gierig als Beute des Krieges hinweg; doch die höheren Güter, Kunstsinn und Denkfraft, verschmähte der fühllose Eroberer aus der Hand des zitternden Bestegten zu nehmen. Er stürzte die Stadt als Gesängniß, und machte das Kornseld zum Jagdplatz. Diesen dritten Beitraum des Umsturzes nenn' ich: Barbarische Berwilderung. Von 395 bis 768.

Maes, was wandernde Horden in beweglichen Staaten erbauten, blieb zerbrechliches Studwerf, wie ihr bewohntes Gezelt. Ohne Uebereinstimmung im Inneren konnte niemahls ein festes Gebilde von Kraft sich auswärts gestalten. Jede früher vollbrachte Verbindung entschwand, die Brücke vom Strom, die Mauer vom Graben, der Tempel vom Grund, die Strasse von der Erde.

Jede Horde schuf sich eine Buste als Wall. Heerfolge und Landwehr erschienen als einzige Ehre und Pflicht. Ein Gut und ein Schwert, ein freper Mann und eine Lanze galten für unzertrennliche Dinge. Gesehlose Frenheit des Gemeinen, des häupts lings und Herzogs rieben sich an einander. Der starke Arm wollte nur dem eigenen starren Sinne willig gehorchen. Sollte im tollen Widerstreite roher Kräfte nicht Alles sich zermalmen, so mußte vermits telnd ein neuer Geist sie beschwören.

Die Stythische Wüste verlor sich ben herrn und Knecht nur langsam aus dem Gemuthe. Der vermittelnde Geist konnte nur in jenem Volksstamm sich finden, welcher zuerst dem weitern Wandern entsagte, und anzustedeln beschloß. Indem er sich eingewohnte an eine bleibende Statte, konnte er fühlen oder ahnen das Bedingniß menschlicher Wohnart, sey sie in Burg oder Feste, in Gau oder Granzmark. Der andauende Geist erwachte im Deutschen, um von ihm über Unser Staatsgebieth sich zu verbreiten. Diefen vierten Beitraum nenn' ich: Ceus tonische Ordnung. Bon 768 bis 1096.

Der Franke baumend den Speer vor dem Grasfenstuhl, und umgürtend das Schwert für den Bisschoffit, brachte Geseth und Sitte im Harnisch an die Donau, die Raab und die Moldau. Der Sachsse, geschmückt mit der eisernen Krone, und bedeckt mit der eisernen Rustung, behauptete die errungene Obmacht mit Streitagt und Kolbe. Carolinger und Ottone pflanzten ben Uns ihrer Herrschaft Doppelsgewichte; die irdische Kraft gezügelt durch himmlische Macht; das eigenthümliche Allod angeraint an das verliehene Lehen; die Christus Dehre verbrüdert mit Monchthum.

Jeglicher Hauptstamm Unseres Reiches, der Magyare, der Ezeche, und Germane entwarf seine innere Gestaltung und sein äußeres Verhältniß nach Franko. Sazonischem Vorbild. Die Arpad's in Unsgarn, die Przempst's in Böhmen, die Babenberg's in Destreich, die Styre in Stepermark regelten sich selbst und hof und kand nach Carolingisch. Ottonisschen Mustern. Helden kämpsten und Heilige bethes ten; ostmahls verschmolzen sich beyde im Herrscher. Stephan, Wencestaw, Leopold glänzten in der Chronik wie im Breviere; sie ordneten das Gericht der Hospfalz, hielten den Landtag des Volkes, und bausten das Schiff der Kirche. Freyheit und Glaube entstand, und hinter den zwen hohen Lichtgestalten erschienen zwen riesenmäßige Schatten.

Frenheit verfchonet das Baterland, und Glaube erfcbließet die Simmelsburg. Bende, ausgesprochen mit befonnenem Wort und in geregelter That fuhrten bie Menfchen jum Beil. Doch bende entrafften fich bem nothwendigen Bugel ber Bernunft, und traten einber auf ber eigenen Spur als frepe Rinder ber Ratur. Much in Unferm Staatengebiethe entartete Die Frenheit jum Fauftrecht, und der Glaube jum Rreuging. Der Magnate, ber Bladof, ber Band. bert geboth willführlich von ben roftigen Rronen ber Berge und Burgen binab in den lichteren Thalgrund. Das Rreng, beiterfchimmernd im Fundamente bes Simmels, und friedenlebrend auf Erden burch jene allgemeine Berfohnung ward jum blutig = rothen Schlachtzeichen des Rampfers, welcher mit bem Walbe ber Langen ben Simmel zu fruten fich vermaß. Diefen funften Beitraum nenn' ich : Rreugfab. rendes Kauftrecht. Bon 1096 bis 1308.

Europa schien aus seinen Wurzeln gehoben, um auf Aften hinüber zu sturzen. Aber Asien, im Gusten bedroht, entsandte auf nordlichen Wegen seine Rächer schorden zu Uns. Die Mongolischen Renner und Reiter stießen nieder die Bollwerke des Magnasten, sie zerstampsten das Saatseld, und zerwühlten das beginnende Getriebe des kaum geordneten Reiches. Nach einem Todeskampse entging der Czeche durch Sternberg, der Germane durch Babenberg bep Liegenit und Reustadt dem Gräuel einer allgemeinen Zersstörung.

Aus den zwen Elementen von Faustrecht und Kreuzzug entsprang die Ausgeburt eines dritten abenstheuerlichen Rampses. Streitagt und Bannstrahl versuchten sich gegen einander; der Hohepriester trat gegen den Bölferfürsten in die Schranke. Alle Unssere erhabenen Herrschergeschlechter sielen durch Mord. Hatte Hohenstaussen auf dem Blutgerüste geendet, so state Sohenstaussen auf dem Blutgerüste geendet, so state Sohenstaussen auf dem Blutgerüste geendet, fo starb Styre vergistet durch Aussap, Babenberg erdolcht auf dem Schlachtseld, Arpad gemeuchelmordet im Bette, und Przempst erschlagen im Kriegszelt. Da hielt die Vorsehung ihre Schrecknisse inne, und die Volker rangen mit besonnenerm Sinn nach gessehlicher Freyheit.

Der Sclave der Scholle ward zum Bebauer des Feldes. Der Knechtschaft entriffen erhob sich Burs gergemeinschaft. Im Schose der Städte begann der Mensch zu erröchen vor der eigenen Robheit. Des städtischen Beyspiels stille Gewalt wirkte von einzels nen Puncten rings in den Umfreis. Der frepe Arm schwang muthiger den Hammer. Die frepe Hand warf schneller das Webschiff. Der frepe Fuß stieg öster in den Bergschacht. Das frepe Aug blickte hels ler und tiefer. Der frepe Sinn gehorchte gern dem selbstentworsenen Gesese. Das frepe Haupt hob selbstvertrauend sich empor. Das frepe Herz sing an für Bruderliebe und Gemeinsinn zu schlagen. Diesen sechsten Zeitraum nenn' ich: Wiedergeburt des Geistes. Von 1308 bis 1526.

Glud gebar ben Fleiß, und Erfindung reichte bie Sand der Entdeckung. In die Nacht wilder Sitten, welche über Suropa herab hing, sielen ershellend die sonnigen Blicke der Dichtung. Die Bande wurden gesprengt, womit die frühere Wildheit den ganzen Welttheil geschlossen. Das landergattende Schiff eilte mit Mast und Segel an die bereicherns den Rusten. Benedig und Hamburg reichten sich über Unsern Staaten die Hand und die Waare.

Wer waren die Edlen, welche den Geist forts geschrittener Bildung und Denkfraft auch in Unseren Reichen verbreitet? Ich nenne die Herrscher, welche Buda, Praga und Wien mit hohen Schulen ges schmuckt. Die feinen Franken von Anjou lenkten den Magyaren zum seineren Gebrauche der Mannsstraft. Die kunstliebenden Belgen von Luzemburg weckten im Czechen den Kunstsleiß. Die biedern Schweißer von Habsburg wirkten für wetteisernde Schweißer von Habsburg wirkten für wetteisernde Schweiß. Endlich gelang es dem freudig fortblübens den Fürstenstamme der Steyrischen Hochalp und Thalsslurg das dreysache Ländergebieth der verstorbenen Herrssschleichter bleibend zu einen.

Aber ein unerforschlicher Rathschluß wollte, daß der Glaube noch Einmahl zum Kampfplat der Leidenschaft sich gestaltete, und daß die Frenheit noch Einmahl zum Schlachtruf der Empörung verführte. Wahrheit geistlicher Dinge wollte mit irdischem Stahl sich erharten, und das Wahlrecht vermaß sich, den

Herrscher beffer durch menschliche Willfuhr als gotts liche Gnaden zu finden. Aber Scenen voll Jammer und Ströme von Blut bestraften den Irrthum, wels der in den Tagen von Stepermart's zweytem Herrsscherstramm ringsum sich aussprach. Diesen siebenten Zeitraum nenn' ich: Religiöfer Fanatism. Von 1526 bis 1711.

Steig' ich mit reisenden Fremden hinab in Unsere prachtige Kaiser = Gruft, zum Sarge Ferdis nand's des Zwepten, so fliegt mit Grabgewollbsluft ein geheimer Schauer mir zu dem beklommenen Herzen. Les' ich die Grabschrift: "Erben soll seine Game alle Reiche der Erde" so fühl' ich einer großen Weißagung ergreisende Wahrheit. Der Masgyare strebte vergebens nach selbst erkorenen Geschlechstern. Der Czeche verblutete fruchtlos für seinen erzwählten König. Umsonst emporte sich Destreich's ausgewiegeltes Volk. Steyermark's Herrscher trugen zum zweyten Mahle ihren Sinn und Geist erblich auf den Thron des Gesammtreichs.

Gleichzeitig mit dem Jammer innerer Kriege, wo. Irrwahn und Habfucht von Glauben und Freysheit die Larven trüglich erborgten, wuthete der resligiöfe Fanatifm der Mossemin's gegen Unsere uneisnigen, also schlecht vertheidigten Staaten. Buda brannte, Wien zitterte, die Donau trug Feffeln, die Maria Trost's und Maria Grün's rings um das freundliche Gräp rauchten und schwammen in Blut. Tausende von Jünglingen und Mädchen, von Künstlern

und Pflugern trieb der unmenschliche Sieger aus der Beimath in die Sclaveren des Osmannischen Gesbiethes. Herr Gott! erbarme dich unser! — so ries fen alle Christengemeinden, nur in diesem Wehruf vereinigt.

Und Er erbarmte fich Unfer! Er übergab die Erbichaft des Letten aller Sabsburger der faiferlichen Frauen, Maria Thereffa. Baterliche Gorge erhebt, doch mutterliche Liebe erquicht, und mit weiblicher Sand fpendete die Gute überall bergliche Gaben. 3ch nenne fie mit bem Barben die Große, weil fie Die Menschlichfte war. Die Schulen Des Bolfes begannen im Dorf, boch der bisher lebrende Orden ber Jefuiten verschwand. Mit Beschmad verschonte fich die Stadt und das Land. Der Berffand magte aufzuklaren einige Breige bes außeren Menfchengefchaftes. Die Bernunft entfpann ungebundener aus fich felbft bie erften Befete einer inneren boberen Welt. Die Ahnfrau legte ben Grundftein gu bem Bebau, welches Cohn und Entel erfchufen. Diefen achten Zeitraum nenn' ich: Bernunftige Berfandesentwicklung. Bon 1711 bis 1816.

Der mutterlichen Frau schönstes Geschenk lebte in Joseph dem Zweyten. — Berschwundener Schate ten!! gestatte, daß ich mit kurzen Worten Dein hos heres Wirken bezeichne. Erweckung von Bildung und Denkfraft in der verbefferten Schule. Frenges bung des Worts, der Schrift, und des Drucks. Eröffnung gleicheren Rangs fur jedes entschiedne Ver-

Dienft. Erschliegung faiferlicher Barten von bem Schaper ber Menfchbeit. Stiftung von Saufern für Urme, Alte, Rrante und Waifen. Umtaufch toftspieliger Sofpracht gegen einfache Wurde. Befchrankung geiftlicher Berrichaft und flofferlichen Les bens. Duldung aller Befenner des friedlichen Chris ftus. Umfchaffen des Rriegers in gelentere, fchnels lere Formen. Musbildung der gewaltigften Waffe jum Siege in Schlacht und Feldzug. Entwurf einer gemeffenen Steuervertheilung. Grundlage Des einbeimifchen Befetbuchs. Erfchaffung des Gewerbfleis fes in vielen Sweigen des Muslands. Wedung bes Sandels durch Chren, Wurden und Summen. Berminderung von Frohndienft und Roboth. Gelbftfuhrung jenes Wertzeugs, das niemahls Blut vergießt, und dennoch Wunden macht, bas Riemanden beraubt und bennoch Reichthum gibt, bas ben Erd= freis übermunden, und feine Schlachten fampft, das flein und fcharf mit Rechte bennoch giert bes größten Raifers Sand.

Urplöplich — fo herrschet die Starke. Allmahs lig — so leitet die Weisheit. Trügt mich kein Irrs wahn, so scheiden sich Joseph und Franz wie die Worte — Urplöplich und Allmahlig — bezeichnen. Was der Eine mit Raschheit entwarf, führt der Ansbere mit Stille ins Werk. Septe doch dem großen Meister der dankbare Zögling die Inschrift: "Joseph dem Zwepten, welcher dem öffentlichen Wohle lebte, nicht lang, aber ganz."

Und nun noch Einmahl den Blick zuruck geworzfen auf die unsprüngliche Robbeit und Römische Bilddung, auf die Barbarische Berwilderung und Teutonis
sche Ordnung, auf das kreuzsahrende Faustrecht und
die Wiedergeburt des Geistes, auf den religiösen Fanatism und die vernünstige Berstandesentwicklung !
Was seht, ihr Freunde! in dem achtsachen Wechsel
von Ausschwung und Rücksall des Kaiserthums Desterreich? — Immersort Kamps und Gegenkamps, Druck
und Widerdruck, Weihe der Kraft und Unkraft. Immersort jenen Conslict und Antagonism der Kräfte,
welcher nach dem Ausspruche unseres größten Weisen
die Ausgabe des Menschengeschlechtes hiernieden als
erste Bedingung allseitiger Entwicklung ist.

Manches Dammerlicht brach an, doch ward es von Nebeln verdustert. Manche hoffnung ging auf, doch hat der Sturm sie verweht. Manches Samenstorn siel, doch unter Distel und Dorn, oder auf Felsen und Straße. Sollen Wir deswegen das Leben haffen, und in Wusten sliehn, weil nicht alle Blüsthenraume reiften? Nein! ruft der größte Unserer Dichter. hier sien wir, formen Menschen nach Unserm Bilde, ein Geschlecht, das uns gleich sep, zu leiden, zu weinen, zu genießen und zu freuen sich, und — wohlgemerkt! sich selbst zu achten im Innern.

Frank furt und Ronigsberg! - Belche bedeutungsvolle Nahmen als Geburtsftatten unferes zarteften Gangers, und unferes ernfteften Denters! Jeglicher von Uns nehme die dichterischen Worte in fein innerstes Wesen auf! Jeglicher suche fich eine Furth, die ihn frank fuhre über den Strudel des Lebens! Jeglicher erschwinge sich zu einer geistigen Sohe, die den königlichen Ausblick über die zuruck gelegte Bahn ihm gewährt!

Prometheus stahl nach der Fabel den gottlichen Funken vom himmel. Doch ich gebe euch jeso zum Denkspruch dieß Wort eines Ungenannten: "Funsten — lasset uns such en geschichtlich in der Asche der Alten." Mag davon irgend ein herz erwarmen, oder das Dunkel irgend eines Beisstes sich lichten; mir gilt es gleich viel. Mein Wollen war rein und gut. Das Vollbringen leg' ich vertrauend in die Macht eines höheren Wesens!

Julius Schneller, Professor.

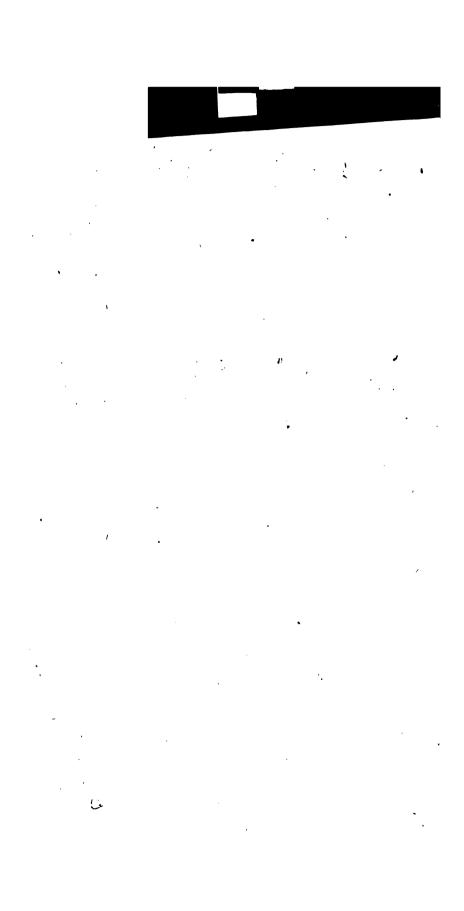

# Bohm'en.

- I. Bom Anfang bestimmter Rachrichten bis zur Anstunft der Slawen oder Clowenen. Vom Jahre Chrifti 1 bis 480.
- 1. Soon fieben Jahrhunderte lang hatte ber Romer an feiner burgerlichen und friegerifden Große gearbeis tet; in fieben Sahthunderten batte er bereits alle Bech. fel pon grepheit und Anechtschaft butchlaufen; in fieben Jahrhunderten war et bont Rampfe flit Gelbsterbaltung jur Eroberung der gebilbeten Welt gefchritten; als et endlich mit feinen fieggewohnten Legionen den Begenden des mittleren Danubius nahte. In ben Tagen des ftills bewunderten Chriftus und des lautgepriefenen Auguft's nabte ber Romer bem majeftdtifchen Strome, in beffen Rorden ju benden Seiten des Gudefen - Bebirges jenes Baldgebieth lag, welches ber Grieche unter bem Rahmen des herknnifden horfts, und ber Lateiner im Allgemeinen unter Germania Magna Begriff. Aber ber befondere Theil, welchen man bald als Bojohemum auss fcied, wird von den jegigen Bewohnern Czechy, in der Rangelepfprache Bobeim, und im Sochdeutschen Bobmen genannt. Bon einer Menge Radrichten, welche ben Buftand Bojobemum's vor der Geburt Unferes Seilandes schildern, ift nur eine einzige vollig gemiß, and Coneller Bobmen.

über jede Bezweiflung erhaben. Sie heift: Die Eingeborenen verdienten den Rahmen Barbaren nach feiner Urbedeutung völlig, denn fie waren immerwährende Wanderer, und siets Fremdlinge auf dem Boden, welchen fie als Jagdgebieth und Weideplag betrachteten. Wann aber die Urbewohner, und wie sie an den Albis und Marus (jest Elbe und March) gefommen, bleibt aus Mangel an Zeugniß unbestimmbar für immer.

- 2. Liegt es in der Ratur bes Menfchen berum gu wandern in den Weiten, ober fich angubeften an einen befdrantteren Raum ? Der robe Gobn ber Ratur liebt umber gu fdweifen von einem Berg und Thal und Sorft jum andern. Die mandernten Stamme der Bojer pflangten ihren Rahmen auf die Beimath als Bojenbeim. welches Uns Bobeim beißt; fie verbreiteten ibn bis nach Bononien in Italien, welches wir Bologna nennen; fie übertrugen ihn auch, als fie von der Moldau und Elbe hinmeg jogen, an Bojoarien , welches wir Bapern fchrei. ben. Mit biefen bren etymologischen Gagen ift nicht gu viel gewagt; ja, wir tonnen fogar in jenen dunteln Beiten noch einen Schein von Mabrheit finden , daß die Bojer aus Bojohemum binmeg gedrangt murden durch einen Bund Teutonifder Stamme, welche an den Marfen bes Rhenus in ben Tagen Cafar's, und gur Beit bes Muguftus an den Marten bes Dannbius fanden. Db diefe Mannen an ben Marten daber den Rabmen ber Marcomannen oder Granger erhielten, ift nicht gu bestimmen, da ber Rlang der Worte ben gufalliger Entfiehung feinen ficheren Grundftein fur die Gefdichtfor= fdung biethet.
- 3. Verweilen wir auf Augenblide im Claffifden Alterthum, um gu feben, wie das Barbarifche Mittels

alter die Andeutungen besfelben gu Biengefpinften ausarbeitete. Titus Livius fagt: "Als Tarquinius Priscus Rom beberrichte, lebte ben ben Celten in Sallien ein Konig Ambigatus, groß durch Muth, Glud und Macht. Um fein Reich von einer fast unbandigen Menge gu befregen, wies er feinen zwen unverdroffenen Reffen Begenden an, wobin fie mit einer felbft erlefenen Schar fich wenden tonnten. Sigovesus erhielt burchs Los ben Berennifden Bald, Bellovefus aber das viel freudigere Italien." Das nun diefe Ballifden Celten Bojer fepen, daß der hercynische Wald hier Bojohemum bedeute, und daß alfo die Rachrichten von Bohmen bis auf ben alten Tarquinier, alfo auf fechs hundert Jahre vor Chrifti Geburt, jurud geben, darüber wurde eine unfruchtbare Menge Langes und Breites gefchrieben. Bestimmt redet von den Bojern guerft Cajus Julius Cafar (58 vor Chr.). Er fagt an drep Orten: "1. Die Belvetier berufen die Bojer, welche jenfeits des Rhenus wohnten, und in die Gebiethe Roricum's eingefallen waren, als Bunbesgenoffen gu fic. 2. Die Bojer, welche ben Rachtrab der helvetier machten, überflügelten uns auf dem Wege. g. In dem eroberten Lager fanden wir auf Griechisch geschriebenen Tafeln die Bahl der bewaffneten Bojer, welche fich auf zwen und brenfig Taufende beliefen." Diefe ftreitbaren Saufen waren es, welche ibre Wohnfige in Bojohemum gegen die Marcomannen ver-Ioren.

4. Welche find die größten Reister in ber geschichtlichen Darstellung? Unter den Romern unstreitig Julius Casar und Cornelius Lacitus. Jener Imperator
und dieser Consul geben uns Kunde von den Marcomannen, welche Bojohemum besiegten und behaupteten. Bon
der Bolterschlacht, worin Ariovistus, zu Deutsch Strenfest, den Romern erlag, sagt Casar: "Die Germanen

wurden genothigt ibre Scharen aus ben Lagern gu fubren ; fie ftellten biefelben nach Bolfsftammen, in gleider Entfernung, die Saruden, die Marcomannen, Eribocker, Bangionen, Remeter, Gedufier und Gueven; fie umgaben ihr Kriegsheer , um jede Soffnung auf Rlucht gu vereiteln, mit gabrzeug und Rarren; barauf befanden fich die Beiber, welche ben Rampfern benmt Fortgieben gur Schlacht mit ausgestreckten Armen flebend nachfdrieen, fie nicht in die Rnechtschaft ber Ro= mer gu überliefern." Bon ber Bolferichlacht, worin Arminius, gu Deutsch herrmann, die Romer befiegte; fagt Zacitus : "Die Cheruster tadelten die Marcoman= nen, daß fie benm Rampfe fur die Frenheit, und ben Diedermeglung der Legionen fich in die Schlupfwintel Berenniens verfrochen; auch die Romer werfen ben Marcomannen vor, baß fie ihnen in der größten Befahr tein Sulfsheer gefandt." Wenn wir die gwen turgen Stellen ber großen Meifter gufammen halten, fo geigen fich brep mabricheinliche Gabe. 1. In dem einen grenbeitefriege ftritten die Marcomannen, in dem andern blieben fie unthatig. 2. In dem erfien Frenheitsfriege Scheinen fie noch in den Begenden des Rhenus, im zwepten icon an dem Albis, wenn nicht gebauft, menigftens gejagt gu baben. 3. 3hr Gieg über die Bojer und die geftfegung in Bojohemum fallt mabricheinlich gwischen jene benden Frenheits = Rampfe, das ift, gwi= fchen bas Jahr 58 vor, und 12 nach Unferer Mera.

5. Wo finden wir die größten Meifter in der gefchichtlichen Darstellung? Unstreitig ben den Lehrern der Romer, ben den Griechen. Das Baterland des Thuthbides und Kenophon lieh alternd noch einem Strabo
die blubende Sprache. Er gibt uns Runde von den Marcomannen und sagt: "In einem Theile Germaniens befinden sich ber hertynische Horft, und die Boltsftam-

me der Sueven. Ginige von ihnen baufen im Balbe felbft; ben ihnen liegt Bojafmon, ber Thronfis des Marobodos. Er führte dabin febr viele Fremde, aber auch feine Landsleute die Martomannen. Denn er bemachtigte fich ber Dberberrichaft nach feiner Rudfebr von Rom. Da hatte er als Jungling gelebt, da batte er Wohlthaten von dem Gebaftos (Huguftus) empfan= gen. Als er ben ben Geinen wieder erfchien, berrichte er und unterwarf fich und ihnen mehrere machtige Stam= me der Gueven." Marbod, im Rorper ein Dentfcher, in ber Scele ein Romer, fuhrte auslandifche Runft und Anechtschaft ben ben Marcomannen ein. Die beftigen Bertheibiger einbeimifder Gitte und Robbeit ichalten ibn barum einen Gorangen bes Cafar's - welchem er theilnehmend das abgeschlagene Saupt des Quintilius Barus überfandte.

6. Begenfage liefern den reichlichften Dentftoff. Ein Rraftmann und ein Sofmann, ein mabrhaftiger Frenheitsfreund , und ein fcongeifterifder Wohldiener wie Cornelius Zacitus und Bellejus Patereulus bilden einen belehrenden Gegenfas. Paterculus fagt von Marbod : "Reine Gile darf uns wehren, diefes Mannes gu gebenfen. Geines Stammes ein Edler, fraftig im Rorper, in ber Seele fed, mehr durch Beblut als Bemuth ein Barbar, nicht frurmifd, nicht unbefonnen, nicht wantend, follte er nach bem Bunfche feiner Eltern gu ben Erften gehoren, boch er ftrebte ber Einzige gu fenn. Hus der Rabe der Romifden Waffen führte er fein Bolt in die Befilde, welche ber Berennische Wald um= folieft; ba machte er fich machtig unter ben Geinen, aber auch furchtbar felbft Uns. Da betrug er fich fo, daß er Uns nicht angriff, aber angegriffen mit ber bartnactigften Begenwehr bedrobte. Die Bothfchafter, welde er an den Cafar fanbte, lief er bald als Unterthas

nen, bald als Gleichgestellte sprechen. Boller und Manner, welche von uns absielen, fanden bep ihm einen Zustucksort. Er rustete ein heer von siedzig Tausenden zu Fuß, von vier Tausenden zu Pferd, womit er mehr für die Zusunst andeutete, als er für den Augendlick bedurste. Ihn beschloß Tiberius von Carmuntum aus anzugreisen. Doch Zusall zerstört oder verschiebt den Borsas der Menschen. Tiberius mußte die Empdrung Pannonien's dampsen, und zog so das Rothwendige dem bloß Glanzenden vor." Diese seine Schmeischelep verband der Hosmann mit dem Stillschweigen über die Bedingungen, welche Tiberius dem Marbod zugestand (16 nach Chr.).

J. Werfen wir einen icharfen Blid auf die Tage ber alten Dentichheit, um bas Gefafel ber Gowad = topfe ober Beuchler von ber Treue ber fogenannten Raturfohne gefchichtlich ju widerlegen. . Arminius, ber Cheruster, und Marbod, ber Marcomanne, baften fich todt= lich. Bener nannte biefen einen feigen Sangenichts, Diefer ichalt jenen einen unerfahrenen Prabler. Marbod rubmte fich gegen zwolf Romifche Legionen billige Friebensbedingniffe ertrost gu haben; Berrmann mar folger barauf, bag er bren berfelben vernichtete. Gie benbe führten gegen einander einen fcbredlichen Rampf mit Runften und Rraften, welche fie von ihrem gemeinschafts lichen Beinde, dem Romer erlernten. herrmann galt als Beichuper ber Frenheit, Marbod fant als berrifder Berricher in ber Meinung des Bolts. Darum überficlen ibn die Geinigen in Marobudum, welches wir eber in Budweis als Drag vermutben. Der tropige Ronig der Marcomannen mußte bittend eine Buffuchtsftatte von ben Romern erfichn. Aber Arminius? Tacitus fagt: "Rach Marbod's Bertreibung ftrebte auch Er nach Berrichaft, doch widerfrebte ibm der Frepheitsfinn feiner

Landsleute. Mit Macht angegriffen fiel er durch List der Verwandten, ohne Zweifel Dentschlands Retter, und Roms Bekampfer in seiner blübendsten Zeit. Ihn besingen die Barbaren noch; unbekannt ist er den Grieschen, welche nur das Ihre bewundern; wenig kennen ihn die Romer, welche das Alte rühmen, unbekümmert um's Rene." Ein Imperator, wie Tiberius, spielte immer unter der Decke bey Marbod's Sturz, und Herrmann's Mord (19 nach Chr.).

8. Ein gebildet Bolf tann felbft Rrantheit und Irrfenn bes Berrichers burch funftliche Anftalt gutmachen , aber ein Barbarenftamm fteigt und fallt mit feinem Fur-Marbod's Sturg ichwachte die Marcomannen, Berrmann's Mord vernichtete die Cheruster. Die Romer hielten ihren großen Rriegsgefangenen in glangenber Saft, und ließen ihn nicht mehr ins Baterland gurud. Bojohemum umfaßte zwar noch bas eigentliche Bohmen, und die zwen Rreife Deftreich's am Mannhartsberge, aber die hermunduren im heutigen Schlesien, und die Quaden im heutigen Mahren und Marchfelbe riffen fich 105. Wer Marbod'n gesturgt, Catualda oder Gottwald, nahm feinen Thron; aber als ein Gothone verhaft, mußte auch er ju den Romern entweichen. Die Marcomannen mablten jum neuen Berricher ben Fürften ber benachbarten Quaden, Bannius; er fiel burch einheimis fchen Berrath und mahrscheinlich Romisches Gold nach einer drepfigjahrigen Regierung; er floh ju den Jagp= gen, welche bas beutige Ungarn am linken Ufer bes Danubius bewohnten. Die zwen Berrather, welche den Dheim gefturgt, theilten bas Reich; Bangio beherrichte bie Quaben, Sibo die Marcomannen. Beg diesen Graueln zerftorte fich die Bolfsfraft; Imperator Domi= tian forderte bier die Berresfolge und ließ die verweis

herab; Waffer erquiette die Romer, indem fie es mit ihren helmen auffaßten, hinunter schlangen, aber auch mit dem Blute ihrer Wunden vermischten. Das Feuer fiel ganz allein auf die Barbaren, welche auch vom Wasser wie vom Dehl gebrannt, die Korper aufrissen, um die Glut mit dem Blute zu stillen." Go erzählt der heidenische Conful, Dio Cassius; wie aber sein Epitomator der Christliche Patriach Riphilinus?

12. Mit Abficht oder aus Berfeben etwas Unmabres fagen, dief macht den Unterfchied gwifden Luge und Brethum. Brren thun Alle, Lugen aber Biele. Tiphi= linus fagt: "Mareus führte eine Legion Melitenifcher Rrieger, welche fammtlich Chriftum verebren. 2115 er fich fcon in der größten Gefahr befand , und fich taum mehr au retten mußte, berichtete ihm der Prafectus Pratorio. baf jene Manner, welche Chriftianer beifen, burch ibr Bebeth Alles ju erreichen vermochten. Darum verlangte Mareus, Die gange Legion folle defmegen ju Gott bitten. Mis fie es that, erhorte fie ber Berr, foling bie Feinde mit Blis, und erquidte die Romer mit Regen. Darüber erftaunte Marcus ungemein; er ehrte befmegen die Chriften in einem offentlichen Genbidreiben, und gab jener Legion den Rahmen Fulminatrig, Die Bligende. Die Beiden wiffen und bezeugen bas Dafenn bes Rabmens Fulminatrir, geben aber die echte Urfache desfelben nicht an," Dit diefer Ergablung log Tipbilis nus vielleicht nicht, aber er irrte gewiß, denn die Legio Sulminatrix hatte ihren Rahmen fcon lange vor ben Lagen bes Marcomannifden Rrieges. - Marcus Murelius warf die Zeinde nach Bojohemum gurud, und gwang fie jum Bertrage, immer zwen Meilen weit vom Bluffe Danubius entfernt ju bleiben.

Ifter ichwarmten, beschäftigten ben Marcus Aurelius ununterbrochen, fo lang er lebte. Gie erhielten große Erfolge, endlich befiegte er fie, querft gu Lande, bann ju Baffer. Richt etwa, als ware eine Schlacht auf Schiffen geliefert worden, fondern auf den gefrorenen Ifter ftellten fich bie fliebenden Barbaren, und hofften, die Romer, melde des Gifes ungewohnt waren, auf dem neuen Schlachtfeld zu befiegen. Doch biefe marfen die Schilde nieder, ftdmmten fich mit Ginem gufe an, bielten Stand, und ergriffen die auf dem Gis geubten Pferbe ber Barbaren am Bugel. Go rangen fie lang auf dem ichlupfrigen Boden, und ihnen gehorte der Sieg im Zwentampf, mochten fie vormarts fallen ober rucklings, benn ber Romer mar ju jeder Wendung und Stellung gebildet. Benige entfloben von der Menge, und Marcus unterwarf nach vielen und großen Schlach= ten , nach mannigfaltigen Gefahren bie Marcomannen."

11. Wunder - gange und halbe - bas beißt, folde, welche bas Reich ber Ratur entweder gar nicht, oder nur durch einen ungewöhnlichen Ginfluß eines Baubers hervor zu bringen permag, finden wir zu Tausenben in den Geschichtbuchern der Beiden. 3ch glaube fein Einziges. Dio Caffius fagt: "In dem hartnactigen Kricge des Marcus Aurelius gegen die Quaden und Marcomannen hofften diefe, ibn durch Sipe und Durft aufgureiben, ba fie ihn gang umgingelt hatten. farben die Eingeschloffenen an Wunden und Krantheiten bin, denn die Gluth der Sonne und die Qual des Durftes raffte fie meg, als ploglich durch himmlische Schidung ein ungeheurer Regenguß fiel, Man glaubte, Arnuphis, ein Aegyptischer Magier, welcher den Marcus begleitete, habe den hermes und mehrere Das monen der Luft burch jauberifche Runfte jum Erfchfießen des himmels gezwungen. Go ftromte Waffer und Zeuer

herab; Wasser erquiette die Romer, indem fie es mit ihren helmen auffaßten, hinunter schlangen, aber auch mit dem Blute ihrer Wunden vermischten. Das Feuer siel ganz allein auf die Barbaren, welche auch vom Wasser wie vom Dehl gebrannt, die Korper aufrissen, um die Glut mit dem Blute ju stillen." So erzählt der heidenische Consul, Dio Cassius; wie aber sein Epitomator der Christliche Patriach Liphilinus?

12. Mit Abficht oder aus Berfeben etwas Unwabres fagen, bief macht den Unterfchied gwifden Luge und Brrthum. Bren thun Alle, Lugen aber Biele. Tiphi= linus fagt: "Marens fuhrte eine Legion Melitenifcher Rrieger, welche fammtlich Chriftum verebren. 2118 er fich fcon in der größten Gefahr befand , und fich taum mehr gu retten mußte, berichtete ihm ber Prafeetus Pratorio. baß jene Manner, welche Chriffianer beifen, burch ibr Bebeth Alles ju erreichen vermochten. Darum verlangte Marcus, die gange Legion folle defmegen gu Gott bitten, 216 fie es that, erhorte fie ber Berr, foling bie Reinde mit Blig , und erquicfte die Romer mit Regen. Darüber erftaunte Marcus ungemein; er ehrte besmegen die Chriften in einem offentlichen Gendichreiben, und gab jener Legion ben Rahmen Fulminatrig, bie Bligende. Die Beiden wiffen und bezeugen bas Dafenn des Rahmens Fulmingtrig, geben aber die echte Urfache desfelben nicht an." Dit diefer Ergablung log Tipbilis nus vielleicht nicht, aber er irrte gewiß, benn bie Legio Fulminatrix batte ibren Rabmen icon lange por ben Tagen des Marcomannifden Rrieges. - Marcus Murelins warf die Feinde nach Bojohemum gurud, und zwang fie jum Bertrage, immer zwen Meilen weit vom Bluffe Danubius entfernt ju bleiben.

14. Es gibt Rahmen, auf benen Trog ihrer Große ein Schandfleck haftet. Go fieht Diocletianus in Unseren Geschichten gebrandmarkt, obwohl er seines Reiches Retter auf allen Seiten war. Auch über die Marcosmannen, welche immer Krieg schnaubten, weil sie immer nach Beute luftern waren, siegte er drep Mahle. Ans fangs vermochte er sie zu schwächen, doch nicht zu bes

amingen; bann murben bie Romer muber bie Barberen au überminden, als die Barbaren es maren übermunden au merben; endlich bieb man fie ju Taufenben in Studen, und ju Zaufenden ichleppte man fie als Gefangene fort (299). Aber ben fraftigen Lenden ber Frengebliebenen entfprofte ftete eine fraftige Goar, und in ber fremen Ratur wuchs fie ju frecher Rriegeluft beran, Rom's Rahme blieb in Bojobemum verhaft, und Rom's Schage foleppte man gierig in bie vaterlanbifden Balber, Doch ba, in ber Beimath felbft, brobte ben Marromannen ein Angriff von Salbwilden ihrer Art, melde ben Rabmen Bandalen trugen. Jum erften Rable erfcbienen Bandalen nach bem Tobe Mare Murel's, und jest tamen fie wieber nach bem Tobe Diocletian's. Der Rampf, ein Borfpiel ber allgemeinen Bolfermanderung, geigte Die Grauel ber Jagerhorden und hirtenftamme. Gobald Die Bandalen verjagt maren, fuchten die Marcomannen ben alten Bund gegen Rom ju erneuen. Gie verftanben bieg friber, beffer und langer als alle Bermanifchen Borben. Mit ben Quaden verfcmolgen fie fich gleich. fam in Eins; mit den Bojoariern im Guben bes Danubins, und mit ben Sauromaten im Rorden bes Biabrus befchloffen und vollftredten fie gleichzeitige Einfälle.

mehr. Die Triebfeder der Marcomannen blieb immer die Gier, aus den naben und fernen Gebiethen der Romer Geld und Gut hinweg zu schleppen. Um sich zu wehren legte Balentinianus auf dem Boden der Quaden am linken Ufer des Danubius einige Festen an, und ließ ihren König ermorden, als er personlich erschien, sich zu beschweren (374). Darüber tam es zu einem som Etromuser, worin die Marcomannen die Legionen vom Etromuser hinweg schlugen, die drep nordischen

Provingen verwüfteten, viele Stadte untwarfen, manche Befapung niedermegelten, und fogar Aquileja belagerten. Judes drangen die verbundeten Garmaten gegen Moffen, Thragien, und Magedonien an. Die alte Roma und bas neue Conftantinopel gitterte, boch der Doppelgefahr fammten fich Balentinianus und Theodofius mannlich entgegen. Theodofius trieb die Sarmaten in ibren Rorben gurud; Balentinianus brachte bie Quaden burch Gemestl und Brandlegung jum abgefonderten Brieden. Als fich die Marcomannen allein faben, bargen fie fich in die Baldbidichte Bojohemum's, entschlofs fen von dem Bunde mit den Barbaren binfort fern gu bleiben. 3a! fie fcbienen feitbem geneigter fich ben Romern ju naben, wie Wir aus zwen Sandlungen fcbliefen. Ronig Frigerid leiftete ben Romern Bulfe gegen die heranfturmenden Gothonen. Roniginn Britigil betebete fich jum Chriftlichen Glauben, wodurch eine zwepte Berbindung mit der Romifchen Welt entfprang (396).

16. Rothweht vergebrt die Rrafte, welche die 2861-Ter für die eigene Sabsucht aufwandten. Darum erschies nen die Marcomannen feit der Theilung bes Romifchen Reiches webet im Driente noch Decibente als eine enta fceibende, felbstftandige Rriegsmacht. Gie mußten fic im eigenen Lande der fremden Berrichaft erwehren, und tonnten ben einer gang veranderten Umgebung ihren als ten Grundfat jener erprobten Stammverbruderung nicht mehr befolgen. Ein Theil von ihnen fchlof fich an den fühnen Gothonen, Rhadagaifus, an; er fürmte mit bemfelben bis in die Rabe von Florentia, und fand in Zefuld's Gebirgen Lod durch hunger, Durft und Schwert (405). Ein anderer Theil jog aus Bojohemum mit ben Alanen über Gallien nach Sifpanien, mo er im Wechfelgeschick von Rrieg, Berrath und Mangel fich verlot (409). Bojobemum felbft biente ben hunnen jur Beerfifase in die westlichen Lander mehr als Simmeli, und mehr als Sinmabl mußten Marcomannen Antile's horre sowellen (432—452). Der Jed des Baibrids machte seine horden gegen einander würben: hunnen und Gethen, Rugier und heruler, Sauromaten und Marcomannen kehrten gegen einander die idereklichen Bassen, als ihr gemeinschaftlicher Treiber fich treit gefosen batte. Aus diesen Butherwen gingen die Dürogothen als die gewaltigsten bervor; mit ihnen versuchten sie Bojohomum's verdünnte Bewohner im ungleichen Kampie.

1". Radbar:Reid ben Meniden, Zurften und Bolfern führt alle brev an ten Abgrund. Dunimmb, Sinig ber Marcomannen, fucte die ibm verbaften Gothenen in Bannonien und Illorien auf; er ficate, fiel abet entlich nach einer verlorenen Golacht in tie Banbe bet Seinte (466). Der Befangene erbielt bie Frevbeit, aber benügte fie gu einem treulofen Bieberamerif feines Befrepers, Theodemir's. Diefer raffte fich gufammen, warf ten Undantharen auf bas linke Ufer bes Danubins. brang felbit uber ben Strom, und verberrte alle Bebaufungen Bojobemum's mit Mord und Brand. Bes biefen Anlaffen erreichte bie Bolfemuth auf benben Seiten den bochnen Grad; man vericonte meber Reniden noch Cachen. Die Marcomannen litten fo febr, daß fie fich nie mehr ju voller Rraft ermannen fonnten. Oftrogothen betamen in dem Gobne Ibeodemir's, in Throborich, einen Subrer, melder Bojobemum und Stas fien mit Waffengewalt gufammen bielt. 36m mußten Die Rarcomannen jabrlich eine Summe Belbes gablen, und immer einen heeresbaufen von Rriegern fiellen; fo fant Bojohemum gu einem Anbangfel des Ditrogothifchen Reiches berab, bis burch feine Erweiterung die Banbe ber ferner Gebiethe am linten Ufer bes Danubins lodes

ver wurden. Doch untergegangen waren die Manner, welche den Sturm immer neu nachrudender Barbaren abzuwehren vermochten.

•

- 18. Es gibt Jahre und Tage, wo fich das Menfcengefdict in feltfamen Begenfagen und Uebereinstimmungen ansfpricht. Die Marcomannen, welche feit fünf Stabrbunderten ibre Rampfe gegen bas machtige, fintende und fallende Rom fortgefest hatten, verfcwanden gleichfam aus ber Beschichte im nahmlichen Jahre, als Rom feine Berrichaft gegen Dboatern verlor (476). Rom fiel den Seprren, Rugiern und Berulern in die Banbe, als Bojohemum bren andern Barbaren - Stammen gur Beute mard. Die Longobarden nahmen guerft Befis, ebe fie uber Pannonien nach dem obern Italien gogen, um die Lombardie ju grunden. Dann tamen die Therwinger, welche ihr Thuringen von der Gale bis an den Quellen der Elbe auszubreiten ftrebten. Endlich nahten die Franken, welche Gallien in Frankenreich verwandelt hatten, und von Auftrafien, das ift, bem Gudlande ber, bis in die Dftgegenden Bojohemum's ju herrfchen gedachten. Die drey Stamme maren Germanen, und anderten ben einem furgen und unterbrochenen Aufenthalte nichts an ber Germanischen Sprache und Sita te, welche die Marcomannen bier mehr als ein halbes Jahrtanfend fiegreich behauptet hatten.
- 19. Ein gebilbeter Geist überträgt selbst an die Bilder der Robbeit beschreibend den Stampel seiner eigenen Würde. So beschrieb der Römische Consul die Germanischen Sitten, welche vorzüglich in Bojohemum bep den Marcomannen sich zeigten. Diese Stamme hatten wilde blaue Augen, rothlichte Haare, große starte Korper. Sie trosten jeder Gefahr, doch trugen sie nicht jegliche Arbeit. Am wenigsten ertrugen sie hise und

Durft; abet an Ralte und Sunger batte fie ber Boben gewohnt. Der Boden, fdredlich burch feine Balber. fceuglich durch Gumpfe, war trocken gegen Roricum und Pannonien; er trug Frucht, boch feine Fruchtbaume; er nabrte vielerlen Buchtvieb, boch fein breitgefirntes Rind. - Gilber und Gold verfagte bem Bermanen ber Simmel, ob aus Suld ober Barte, mag' ich nicht zu entscheiben. Der Waarentaufch ging nach ein= facher uralter Gitte; alte Mungen fcbienen erprobt und geliebt; filbernes Gelb mar gefuchter, weil man bamit fleinere Sachen etfaufte. Gelbft an bem Speer ober Pfriem befand fich nur weniges Gifen; Schwert und Lange waren felten, aber baufig Burfpieg und Goleus der; faft nirgend zeigte fich Belm oder Panger, aber ben halbnactten Leib bedte ein bunt bemablter Schild. Den flüchtigen Reiter ereilte ein Renner gu guf. Bau hieß das Land, und Cent bezeichnete die Angabl der Rrieger und die Ehre bes Rubrers. Die Schlachtordnung war ein Reil und Weichen eine Rriegslift; aber Schmach endete mit bem Strang, und Rlucht folog aus von Bottesbienft und Bolfeverfammlung.

20. Gottesdienst und Boltsversammlung kann die wildeste horde kaum entbehren. Bon den Priestern gesteitet mabiten die Bolter das Stammhaupt und den heersfürst, jenes nach Geburt, diesen nach Berdienst. Beyde wirkten mehr durch Beyspiel als Befehl; Ariovist's Titel galten nur bey dem Römer, herrmann's Gewalt strafte der Cheruster, und Marbod's Iwinger stürzte der Marcomanne. hier bildeten Stamme die Reilhausen; Weiber und Greise waren Zeugen des Kampfes; sie trugen Lebensmittel herbey, machten das Schlachtsgeschret zur Ermunterung, und saugten und heilten die Wunden. Frauen weissageten, und deuteten die Zeichen mannigsaltiger Lose. Auch Menschen wurden geopfert,

doch Gotter niemahls in Wande verschlossen; im Innersten eines hains schaute der Seist den unsichtbaren Sott.

— Das Sewöhnliche schlichtete ein Berein des Gaus, das Allgemeine kam vor die Versammlung des Bolls, doch zögernd erschienen Kraft ihrer Frepheit die Einzelnen. Sie ließen da und dort sich nieder, hörten die edelsten Krieger, vernahmen die beredtesten Manner, und murrten als Zeichen des Tadels, oder klirrten als Zeichen des Beyfalls. Sie sprachen über Tod und Leben, über Freyheit und Knechtschaft, doch nur die Priester vollzogen die Strasen, und Beschädigte erhielten ein Sühngeld. Feige starben am Baum, hurer im Sumpf; die Schandthat ward bedeckt, die Missethat ossen verstündigt. Die Versammlung des Volks wählte die Richster des Gaus, und ihre mitzeugenden Bepsißer.

21. Wie fehr der Unterschied der Stande in ber Ratur ber Gefellschaft gegrundet fen, erkennen wir baraus, bag wir mehrere Stande felbft ben ben Borben finden, welche in halber Wildheit leben, und Frepheit Aber Alles lieben. Abstammung von einem fiegreichen Befchlecht, oder Selbftverdienft im Rriege grundete auch ber den Marcomannen den Adel, welcher fich über die Bemeinfregen erhob. Er beschäftigte fich nur mit Rrieg und Jagd, außerbem mit Solaf und Schmaus; er hafte die Ruhe, und liebte die Eragbeit; er empfing Geichente von Gingeborenen und Rachbarn. Gine mindere Art von Eblen finden wir im Geleite großer Rampfer; fam's jur Schlacht, fo mar es Schande dem Anführer, pon irgend Ginem an Tapferfeit übertroffen gu werden, aber Schmach und Schimpf mar ce auch fur's Befolge ihn ju überleben, oder vor ihm bas Schlachtfelb ju verlaffen. Die Gemeinfrepen bequemten fich nie gur Pflugicar, aber leicht und oft jum Wurffpieß; fie woll. ten lieber mit Blut gewinnen, als mit Schweiß verdies Soneller Bohmen.

nen; Rrieg und Raub galt ihnen als Erwerb. Die Rnechte hatten haus und hof, bestellten eine eigene Wirthschaft, und lieferten den herren Frucht, Bieh, Rleid. Sie wurden leichter erschlagen als mishandelt, mehr aus Jachzorn eines Kriegers, als aus Strenge eines Treibers. Frengelassene galten wenig benm Bolte, aber viel ben den Königen, deren Launen und Lusten sie auch hier schmeichelten und dienten, weswegen sie oft über Frengeborene und Stelfrene hinauf rückten. Sie hatten noch nicht verlernt Knecht zu senn.

22. Die erfte Grundlage eigentlicher Ginburgerung ift ber Aderbau; er ift eng verwandt mit bem Begriff der Befigergreifung und der Baterlandeliebe. 3m Ader= bau blieben bie Marcomannen gurud. Gie baueten nur Betraide; fie fannten viele Fruchte bes Berbftes und feinen Rahmen nicht. Ben ihnen mard teine Baumfcule gepflangt, fein Barten abgeftect, feine Wiefe gemaffert. Daber lieferte frifches Wild und verdicte Milch den Sauptftoff der Rabrung; einen Erant aus Berfte ober Korn braute man weinahnlich. Der Goff tonnte die Marcomannen leichter bezwingen als die Waffe; und unerflarbar ift es, warum ber Romer damit nicht einen Berfuch der Unterjochung machte. Benm Erwachen wufden fie ben Leib mit aufgewarmtem Gife, bann agen fie figend ben einem abgefonderten Tifche, fpater famen fie jum gemeinschaftlichen Belag, und gechten fort ben Jag und Racht. Scheltworte, Rauferen, Berwundung und Todfchlag waren oft das Ende bom Lied. Doch geschah auch benm Baftmahl der Rathichlag über Benrath, Fürftenwahl , Kriegszug und Friedensichluß. Um Belag, wo das Berg dem Feuer und der Offenheit fich hingab, ging man ju Rath, aber den Schluß felbft faßte man am folgenden Tag, wo die rubigere Stim= mung ber Leidenfchaft weniger Raum lief. Bur Luft

ber Schmaufenden, boch nicht zu eignem Seminn, tangten und fpraugen nadte Junglinge unter drobenden Schwertern und Speeren. Oft tam es zum Gludsfpiel, wo der Waghals nach Waffe und Hausrath den eigenen Leib in die Auechtschaft verlor.

23. Die zwepte Grundlage eigentlicher Ginburgerung ift ber Stadtebau; mit ihm entwickelt fich Runftfinn und Denttraft. Auch darin blieben die Marcomannen jurud. Sie bulbeten feine vereinten Wohnungen, fonbern bauten fich abgefondert an, wo eine Quelle, ein Rafen, oder ein Geholy fie einlub. Da fanden nicht in Reihen geordnet bie Dorfer, benn jedes Saus mar ringsum mit einem frepen Raume umgeben; und eine unterirdifche Boble diente oft als Buffucht im Minter oder Tenne der Frucht. In Wohnungen von ungegimmertem Bolg und unbehauenem Stein beftete der Matin bas Thierfell mit einem Dorn über fich, und die halbs nadte grau bielt fest bie eheliche Treu. Die Berlobten befchentten fich mit Rindern und Ruftgeng, mit angeiochten Dofen und angeschirrten Pferten, um fich ein robes aber mabres Sinnbild der neuen Berpflichtung gu geben. Sie lebten in gesicherter Reufcheit, unberührt von Bohlluft, unverführt von Schauspiel. Die Chebrecherinn ward befcoren, und nadt por ben Geboften umber gepeitscht; die hurendirne erwarb durch Schonbeit ober Reichthum feinen Mann. Die Babl ber Rinder ausmeffen, ober Rachfommen im Reime todten, ward für Grauel gehalten. Berführen und verführt werben, galt nicht fur Runft und Welt. Einfache Gitte vermochte mehr als vielerlen Gefes. - Go war Bojobemum's Germanifche Geffaltung; fie mußte Glowenifcher Umformung weichen.

II. Bin de Liferê de Santan di jun sêra Chuklika Çajiş da Spiku. Bir 450 di 574.

er wie er beit der keiner bei einfille Mittelien un ich mirm ift. Amitim minnen. Im red ulid, a maffe na mit errin bie Meine me in der im jie Leftraff geft warden Antack ber हो है। १९ ट्रिक्ट क्षेत्र के त्राप्त कर है। इस स्वाप्त कर कर के प्राप्त कर कर है। oud Ann in Dening I in und und feit bif Er niaus em Bert ver Bulle. milde die Selener Sammann die Abna Samme er, die klur Suma, mit die Karam Stomme gerren. Die merren Bemannen meine ein ber alten Diff effamen aberg gebieben meren fereier nie ber giam Alfiganitiin mat frein. mit timi, fi he freite Sunner bif n. Minner me bei ein fint erm Berider beråret. El ibrai mirrigeren bis bie Committer Smitt mit enwill fire bern ju merr bir Britte fammmerfe ein merbieten. Das ber mag ei tommer. Dag bie graften Gefdicomiefter aber ber Beimung ber Chminifer Richer Many in Berefrmum um Bibefmitente ofere bert. Betraf Cober fast, Wifefferen, Bebrieft und Anbert befrmung but fate und Bubinus fiet fie imfiden vo und biog Conften be Jordan in grate Com in agen Genner-Bret : an. Girfge fegen fie nad Amia's Tobe: Beb fer in bie Jahr bege Matifes : Enbires in ben : Rinfe nit it 20%: Eimin Mengebauer a Cabane in gue; Zapanus und bie mebrien Bebluifden Corifficiler in gen Albem Eromer besauntet foldes von bem Gjed, nicht ihre und ben Clamer fiche. Connauf und Roemanus ichner bis Jab: 6to an; Euthenus, Boreat

und Lupacius das Jahr 639; Haged und Theobalbus das Jahr 644; Calvifius das Jahr 645, Lazius fast erst das Jahr 900. — Wir aber? — 480!

25. Man verzeihe mir, daß ich mehr niederwerfe als aufbaue, mehr bezweifte als behaupte, mehr gabeln ausmerge als Wahrheiten festfebe. Go fagt ber große Schloger, und allerdings fpricht der grundliche Belehrte mehr fritisch als dogmatisch fich aus. Selbst fritische Ropfe fanden den großten Spielraum, bas ift, ben große ten Raum jum Spielen in ben fruchtlofen aber mibvollen Untersuchungen, woher die Clamen gunachft und gulest tamen, und welches ihre frubeften und fpateften Rahmen in Bojohemum waren. Der Rlang der Worte follte auch bier den Bang ber Sachen entscheiben. wir die Bolksnahmen Chormaten, Gllawi und Gerbi unftreitig in Bojobemum finden, und noch immer in ben Landesnahmen Croatien, Glawonien und Gerwien, unwiderleglich ertennen, fo entstanden die Fragen, ob Die weit gerftreuten Gebiethe von ben nahmlichen Stame men bevolfert murden, ob fie da oder bort guerft gemefen, ob fie von dort oder da ausgewandert, - furg. ob nach der allgemeinen BefdichtBerfahrung auch bier ber Guden vom Rorden, oder durch befondere Anlaffe hier allein ber Norden vom Guden die Bevolferung erhalten habe. Das ift darüber das Bernunftigfte? Das nahmliche, mas unfer geiftreicher Lehrer von Gottingen fagte: 3ch will lieber unwiffend fenn, als betrogen merden; und ift dem Reiche der Wiffenschaften an einem befiegten Irrthum nicht eben fo viel als an einer errungenen Bahrheit gelegen ?

26. 3rb - Die Comicrigleit, womit unfere Deutsichen Bungen biefen Bollenahmen aussprechen, zeigt, bag ber bamit bezeichnete Stamm nicht Germanischen

Urfprungs war. 3rb ging in Grb, in Gerb und Gorb uber; es bezeichnete Ezechen, Glegen, Polanen und Chrowaten. Czechn bedeutete bie Anfanger ober Borbern, welche in Bobmen unter allen Glamen am meiteften vorwarts ftanden. Die Glegi, welche in Golefien baufeten, ftanden als die Lesten ober Sintern , fo wie die Polanen das Flachland und die horovaty bas Bebirg bewohnten. - Die jegigen Ginwohner Bojobemum's leiten ihren Urfprung von einem Stamme ber Czechen, und von einem Anführer-Czech ab, ohne bie Unforderungen der ftrengen Rritit gu befriedigen, benu weder das Dafenn bes Belben, noch ber Giegsjug ber Borde laffen fich über jeden Sweifel erbeben. Der Rabme ber Egechen tam febr fpat in bie Schriftfprache, ba bie Befchichtichreiber bis ins eilfte Jahrhundert immer bie Latelnifche Benennung Boemi und Boemus brauchten. Die Ergablung ber alteften Chronifen tragt gang ben Stampel bes Dabrebens. Drep Bruber, Eged, Lech, und Ruf mandern aus Eroafien mit Beib und Rind, mit Ros und Mann aus; fie reiten auf iconen Pferden in ber Mitte von fechebundert Begleitern; por ihnen tragt man ein gelbes Banner, worauf fich ein weißer Schild mit einem fdwargen Abler befand. Die bren Bruder aus Guben fiften bren Rorbifde Reiche; Cjed an ber Moldau, Lech an der Weichfel, Rus an der Wolga (530).

27. Die völlige Erörterung einer Abstammung ift im Großen und Kleinen eine dußerst schwierige Sache. Beleuchten wir ben oft ausgesprochenen und viel beskrittenen hauptsat der Slowenischen Berbruderung! "Die Chorwaten, oder Erowaten, oder horowathen wurden die Stammwater der Polanen, Ezechen und Glezen." Was kann dieß heißen? Gerade so viel als: Die Gebirgeanstedler wurden die Stammwater der Thab

bewohner, und jener gwen Sorden, welche pon allen guvorderft, und gunachft daran fich niederließen. Diefer Gas findet feine Beftatigung überall in ber 2Beltgefdichte fo febr, daß wir ihn auch in Bojohemum ansumenden fein Bedenten tragen burfen. Aber bedentlich ift jede That bes Czech ober bes Borberfien. Db es ibm gelang feine Borde berühmter gu machen als die Rachbaiftamme, und daburd feinen Rahmen guerft an Die Geinigen, bann aber an die Fremden übergutragen, tonnen wir nicht entideiben. Much lagt fich nicht erortern, ob er felbft vielleicht ben Rahmen von der Sorde erhielt, und ob die Borde von jenen Caucafiern abfammte, welche die einen Bechen, Die andern Efchechen, bie britten Biden aussprechen. Erang fiellt ben Cged bem Meneas gleich, und nennt bie Buge von benden Unilia Deliramenta , Alte = Weiber = Mahrchen.

28. Alte = Beiber = Mabreben erfullen bie Jugend= gefdichten der Boller; bod ift aus ber Jugendgefdich= te ber Ezechen in Bojobemum Die boppelte Thatfache gewiß, daß fie die Rrantifche Dberhobeit anerfannten, und Avarifche Gewaltthat erlitten. Die Avaren berrich= ten im Guben ber Donau , die Franken im Weften bes Rheins; jene ericbienen als Befturmer, Diefe als Befdirmer ber Czechen. Die Franken , durch innere Febben gefdmacht leifteten ihren Schuplingen nicht ben vertragsmäßigen Benftand ; die Avaren von blinder Buth geleitet , verwufteten Bojohemum , zwangen bie Egeden jum Rriegsdienft, und ichleppten ihre Weiber und Tochter als Befangene fort. Den lang Digbandelten und fill Buthenden fand ein Erretter und Anführer in Samo auf (630). Die Ginen nennen ihn mit Pelgel einen Glowenen und Felbherrn, die Andern mit Dehler einen Franken und Raufmann. Der Anfang bes Streits erhob fich , als der Groß = Chan eine Jahresfteuer fors

dente. Die Sjechen antworketen: "Wer unter der Comme if rad ju befregen im Stande? Unfer wird die Fregestin bieben, fo fang es Krieg gibt und Schwert!" Die Macht der Annere in Bojobenum wußte Samo ju bechen; er kiste feche Rable. Der Dank des Bolts ober die Kraft des Heers machte ihn dafür zum Obero herre, und König.

29. Rebe als Cinmahl zeigt uns bie Beltgeschichte einer Fremdling, welcher fic aufschwingt zum Thron eines bedrängten Bolls. Samo, ber Frant:, mußte micht nur bie Czechen, fondern auch die benachbarten Moravenen in Rabren, die Lugiper in der taufit, die Elei'n in Chlegen und Geb'n in Meiffen unter feiner Ronigigewalt ju vereinen; ja, es jogen Glowenen-Stamme aus fernen Segenden jur Theilnahme an feinen Siegen. Umgeben von folder Dacht ichien et dem Abnige ber Franken gefährlich. Samo erklarte: Er wolle Dagoberten als herrn ertennen, wenn ibn Diefer als Freund behandle. Darauf antwortete Dagobert : Chriften und Gottesbiener tonnten mit Sunden und Seiden nicht Freundschaft pflegen. Run erwiederte Came: Bir Sunde werben ench mit Bahnen gerreifen, wenn ihr Diener Gottes gegen ibn bandelt. Colde Ctaatsbothichaft laft den Beift ahnen, womit der Krieg geführt wurde. Die hauptschlacht fiel ben Boiteburg im Boigtland vor; Die Egechen fiegten, fdleppten ungeheure Bente nach der Beimath, und hielten fich Die Bege offen, um jahrlich über Thuringen nach dem weiten Reiche der Franten ju fireifen. Glud gibt Ruth, und Muth zeugt Stolz, und Stolz bringt Saft. Darum jogen aus Samo's Reiche jest fünf Stamme unter funf Brubern hinmeg. Sie follen es fepn, welche die Clowenen = Bevollerung gegen Guden brachten. Sie tamen bis 3llpris, Interamnia und Abrig, wo fie ihre Rahmen Chorwaty, Slawinj, Srb'n, Beffen und Ross fen in den fünf Landen Croatien, Slawonien, Servien, Bosnien und Rascien geltend machten (640).

30. Muffen wir eine Perfon oder Sache, wegen bet Linen ober Widerfpruche von ihr, ausmergen ? Wenn Dieß ein Befes ber Befdichte ift, fo muß nicht nur Czech fondern auch Samo verfdwinden; benn die Ginen fibergeben ibn gang in ber Reibe Bojobemifcher Berricher ; die Zwepten fegen ibn faft um ein Jahrhundert fruber ober fpater; die Dritten laffen ihn ben gang andern Slowenen und Wenden, aber nicht ben ben Czechen berrichen. Dagegen miffen viele genau anjugeben , daß er in den 34 Jahren feiner Regierung mit 12 Weibern 22 Sohne und 15 Tochter erzeugte. Sie finden es glaubwurdig, baf bie Czechen aus Dantbarteit einen feiner Gobne, Rrof, als Richter und herren anerfannten (680). Cosmas, der altefte Chronift ber Czechen ergablt: "In jedem Stamm ober Gefchlecht hatten fic Maner aufgeworfen, welche untabelich in Sitten und reich an Schapen waren. Bu ihnen tamen bie Uebrigen, ohne Rlager, ohne Siegel, aus frepem Willen, baufenweife, um in zweifelhaften Gallen ober ben erlittenem Unrecht Rath ju bobfen, ohne die Frenheit eins aubugen. Unter diefen Mannern zeichnete fich aus Erocus; bas Wort bezeichnet ein mit Baumen umgebenes Lager, welches im Walbe benm Dorfe Ztibne lag. Bu ihm, (gleichfam dem oberften Bladit oder Lopotow) tamen als einem Gefdichtstundigen und Rechtserfabrenen nicht nur die eigenen Stamme, fondern Leute ans allen Gebiethen der Rachbarn, wie Bienen gum Beifel."

31. Die folgenreiche Handlung einer Herrschermahl ward in uralten Zeiten mit bedeutungsvollen Sinnbile

ber vollbracht. Baard's Chronid faat: "Als bas vermailese Ball der Sjechen obne einen herrn war, murbe einer son bem andern bedrangt, fonderlich ben Buriamung der Leder und Raine. Darum erbueten die Beiferien, das ift, Jene, welche das Unrecht baffeten, bas alles Boll, Manns : und Beibegefchlechte, am Grafie Cieb's fic verfammle, und feinen Bereicher ertober Mis fie mit eintradtigem Billen Grot ernannt, fepten fe ibn aber Erech's Brab auf einen Stubl und beberfe ben ibn mit Cjed's Mune. Aud gaben fie ibm in bie Sand den Ctab, an welchem Cjech in feinem Alter berum gangen. Gie bogen die Anice, und gelobten Behorfem . . . Bald find alle Cjechen ju Rrot unter dem Berg Brip jufammen tommen, und haben burd Antrieb von Ginem befdloffen ibrem Beren ein feft Solos an einem bequemen Ort ju bauen. Und als bas Geban verbracht, gaben fie ibm ben Rabmen Krofum Dred, ober Arotowen, bas ift, Aroten - Colof. Aber er mells te bafelbit nicht wohnen, benn er vermeinete lieber ben Den Seinen ju bleiben, und ju haufen im Gipe Cied's, Etiniomes. Desfelben Jahres find auf fein Bebeis wiel Walber mit Fener ausgefenget, nud Belber gebauer worden. Als foldes die Cinmobner gefeben, baben fe ad barüber febr gefreuel."

32. Das unfinnigste Wort, welches ein Geschichte fereifer wohl jemahls aussprach, wo findet es fich? Biel Unfinn lag in einer Meußerung des biederen Das ged, wo er sagt: "Bor Krol's Ende geschab in 23 Jahren nichts Denkwurdiges, dann allein, daß man Dorfer gebauet, und Walber ausgerentet — derowegen solche Sachen zu beschreiben vor unnotbig angeseben!!! Er besahl allem Bolt, daß sie die Waldbutten verlassen, ihnen an gelegenen Orien, an den Wasserstussen, bols zerze Haufer bauen, und dieselben an einander seben,

und Dorfer machen, auch umber bie Balber ausrotten, Meder anrichten, und diefelben mit Korn, Sabern, und anderm Getraid befden follten. Er felbft aber machte fic auf, und begab fich mit feinem Beib, dren Tochtern und Befinde auf bas neu gebaute Schlog Budect, dafelbft er fich niedergelaffen, und das gemeine Bolt fing treflich febr an, fich um ibn ber ju feben, und ibre Bobnung gu machen. Als ein machtiger Berr marb er von feinen Rathen ermahnet, feine Bothen auf alle vier Orten der Gegend um fein Schloß her, auszusenden, und bas Land gu befichtigen. Goldes that er, und befahl ben Seinen, baf fie bas gange Land, Berge und Thal, auch alle Gelegenheit, was es vor eine Beftalt batte, befichtigen , und mit Bleif alle BBaffer und Bluffe, pon wannen fie bertamen, und wohin fie fich wendeten, in Acht nehmen follten. Als ihm foldes Alles von feis nen getreuen Bothen verfundiget, verwunderte er fich nicht wenig barüber; ließ diefes Alles auf birfene Rinben ordentlich verzeichnen, und von wegen funftiger Bebachtnuß und fernerer Radrichtung fleißig aufheben."

33. Wie fluctig boch die ernstesten Monner sind, wenn sie in wissenschaftlichen Sachen eine vorgefaßte Meinung versechten. Krot muß ihnen Krat beißen, um ihn zu einem Pohlen, und zu Kratau's Erbauer zu machen. Lateiner verwandeln ihn in Gracchus, um die schwierisge Abstammung von den Admern zu erleichtern. Sewisser ist, daß er den Wisschrad erbaute. Sandel, der Ueberseter des Czechischen Hagect sagt: "Krot, als ein weiser Mann, betrachtet, was einem Herrscher des Wolfs gebühren wolle, nahmlich dieses, daß er Bergangenes beschaue, und Jutunftiges bedente; befahl derowegen, daß in drepen nachst nach einander solgenden Lagen Niemand zu ihm gehen oder kommen durste; das kelbe thaten sie. Da stiege er in seinem Schloß Budees

auf ben fofern Bober, allte verbrochte er ben Bottern ber Beine, Walber und Woffer große Opfer, von benen er niel Berichts einnahm, fonderlich von kunftigen Dingen, meldes er Alles burd ber Geifter Anleitung pou feinen Pilmeisen erfahren. Bis er bies mit Fleif bemag, geb er es feinen berg Tichtern beideirben aufgrheben, fagend: Allbie ift meines Bleibens nicht, ich muß mit Rath ber Aelteffen eine andere Gelegenbeit fuchen, Tieb fie bouten auf einem giemlich boben, und breiten Berg, melder iber bem Boffer einen gablingen Felfen hatte, ein Shlofgeban mit gierlicher Zimmerarbeit. 215 man Reif um beffen Benagmung befragte, fagte er: Die undefiendig bie Zeiten, alfo unbeftenbig find auch bie Rafmen; bieweil uns nicht will gebühren, baf wir bie verichienenen Dinge in Bergeffenheit fiellen, fo nenne ich bief Reufchlof nach Czech's Urfis Pfarp."

34. Das Bepfriel, welches ein großer und glide ficher Mann in feinem Leben ber Welt gibt, dauert gemignlich im nachften Menfchenalter fort. Die bres Tochter Rent's liebten mie er ben Ban ber Dorfer und Soliffer; fie meiften fich wie er ben geheimen Rinften im Umgange ber Geifter, Der uralte Cosmas fagt; "Die altefie murbe Ragi genannt; fie fannte bie Rrauter und ben Gefang ber Coldifden Mebea, und mich bem Bavnifden Reifter in ber Seilfunde nicht, Dit gwang fie bie Bargen abgulaffen vom eiligen Gefpinnft, und ihr Wort griff ein in bes Schidfals Macht. Das ber brauchen noch jest bie Bewohner des Landes, wenn fie etwas Berlorenes nicht mehr gu finden vermogen, bas Sprichmort: Die Gache ift meg, felbft Ragi weiß fie nicht mehr. Die jungere Schwester Tetta, ein Weib bigerer Geele, niemabls von einem Manne genoffen, lehrte ben Dienft ber Dreaden, Drpaden und Rompben bas unmiffende Bolt, welches Waffer und Feuer, Baine

und Baume, Berg und hügel, Stein und Bein und allerlep flumme Idole anbethete, und jum Shupe ans rief." Die lebhaften Semahlde bes altesten Geschichts schreibers der Czechen begeisterten einen der neuesten Dicheter, Brentano, um Krot's Tochter in einem Dichterwerke bildlich aufzustellen. Er sagt: "Es hielt am haar die Ruse mich zurud, und blickt mich an, und meine Knice beben. Drep Riesenjungfran'n sah vor meinem Blick in stolzer Schönheit ich zum himmel streben, Rachtariatyden tragend das Geschick, Libussa, Kascha, Tetta mich umschweben; erst sah ich sie, wie klein ich sie gedichtet, jest seh ich sie, wie groß sie mich ges richtet."

35. Bauberen ift bie gefchichtliche Grimaffe ber gottliden Runft ; wir finden den Irrmabn und Berfuch faft ben allen Boltern. Rrol's jungfie Tochter, Libuffa, gilt als Pothoniffa, Sibolle, Debea und Circe ber Czechen. Mannlich gefinnt, und weiblich gesittet ward fie ermablte Richterinn des Bolls (700). Bon ihr fagt der uralte Cosmas: "Als zwen Manner mit einander über die Grange bes Aders ftritten, und mit ben Fauften einander meter die Rafe fließen, eilten fie muthend gu Libuffe, welche auf ein zierliches Lager hingestredt ihnen bas Recht fprach. Derjenige, welcher verlor, flich mit bem Stod auf die Erbe, und fprach ichaumend por Buth: Schande fur uns Manner, bag ein liftiges Weib nns beherricht; die Brau taugt nicht auf den Thron, wenn fie auf dem Bette liegt, da mag dem Manne fie Dienen; die Weiber haben lange Baare, aber furgen Berftand; Schande fur uns, daß wir unter allen Boltern allein eines Mannes als gubrer entbebren. Bu Diefem Schimpf lachelte Die herrinn und fagte : In der That, ich bin Weib; ich fceine euch wenig verftandig, weil ich nicht mit eiferner Ruthe euch geißle; ibr vercons man, dem the fierden mich nicht: Farcht mit Enriende geint mit einander: die follt einer Seerffier daier. is verfamadiaer die Lauden den meiflichere Weid und ernahnen der gieriger Gener; gehr! Mer im manher junt herzog erneum, ihn neimt ich zum Gatten."

al Die Leman ienes hammente, weides wir progresser bas Suc , bas ift , Sibline , neunen , werlet be grifer Gemanite befielben in nielerten Billern tomerer Zenef mueberfinden. Bur einf Sonned von Rettle freud fi freah Libufia vom herzog. Cehnas left fie alle jum Bolle reben : "Erbermitte! bie fie frei gr leben nicht wift; bie Frendeit, welche ber Somirrage nur mit dem Leben verbiert, ibr weiert fie bie. und ungewungen beidet ihr bie Raffen ber ungewohner Lunichaft. Bergebens werbet ibe es berenen, wie bie Freide is beremer, als bie gefreine finder fie fraf. Die mis im nicht bas Arde bei Herziget, fo verfied" th is end ge erkaren. Ber allem ift es leide. ben herricher angeligen, aber abgelesen ift ichnen. Inst rf er in emit Gewalt, berer the ibn mablet: aber ermilit jament er erd idnell jam Geforfam. Bes feinem Anfeled mert exer Ame feberbeit gittern, und bie Junge tefinmit an trofenen Baumen bergen. Ben femen Local mortet ür ginerat fann nede berans ünmmeln; he' herr Be herr!. Mit einem einzigen Bint oine end gu figgen mit et biefen verbammen, biefen beofe feir, mier feffeln, fenen bangen an ben Galgen. End fellig unt eure Amber mirb er maden ju Anechten, ju Reuern, ju Friedern, ju Jolinem, ju Marterfach-1'n, ju herriten, ju Liden und Badern und Rife leiterden. Emfigen wird er haurtleute, Rittmeifter, u: i Ger Atifariger. Er mabit fic aus end und enten Eifren Birger und Schnitter, Comiede und Sattler; aud 3: mut er 3a6 Beie nad feinem Gefallen von euren

Dehfen und Ruben, Pferden und Stuten, von Feld und Wiefe, von Ader und Weinberg. Alles braucht er für fich. Doch wozu fprech' ich so vieles? Will ich ench vielleicht nur schrecken? Sagt an, besteht ihr auf eurem Borfap? So enthull' ich euch den Rahmen des herrschers, und den Ort wo er weilt."

37. Wie foon fich Dichtung mit Babrbeit vere mdblt! Bie treu ber neuefte Dichter an ben diteften Befdichtidreiber ber Czeden fic anfolieft! Brentane lagt Libuffa alfo reden : "Bedauernswerthes, armes Bolt ber Czechen! Du haft noch nicht erlernet, fren ju leben. Selbft willft du nun ben Stab der Frepheit brechen, Die eble Manner fterbend bin nur geben. An bir wird fpate Radren einft bemabrt, wie an den Frofden, die ben Storch begehrt. Ihr mogt wohl nicht bes Bergogs Rechte fennen; erschrecket nun, ich will fie furglich nennen. Leicht ift es, einen Bergog aufzustellen, fcmer ift es, einen Bergog abzustellen. Bor feiner Macht, bes Macht noch ben euch fieht, por feinem Anblick, ift er erft erhoht, wird wie im Fieber euer Rnie erbeben . die Bunge ench vor Schred am Saumen fleben. Raum fpricht er, fo feufst Burcht auch aus dem Rnecht: 3a herr! Berfteht fich ! Ruf bie Sand! Bang Recht! Gein Wint wird euch, ohn' einmahl nur ju fragen, verdam= men, feffeln, an ben Salgen folagen. Euch felbft , und aus euch, wer ihm nur gefallt, ju Rnechten, Banern, Soldnern er bestellt; ihm muffen Bogte, Buttel, Benter werben, Roch, Baden, Muller, die es nie begehrten. Amtsleute, Bollner, Behnder wird er fuchen, aus folden, die den Pladerepen fluchen. Bu Pflugern, Schuittern, Schmieben wird er machen ohn' weitre Dabl die Faulen und die Somachen; und will er, muffen gell und Leder naben die Augentrauten, Die den Stich nicht feben. Bur Frohn wird er euch Gohn und

Liefer somen von Scient Liver Insen aller Per num de die Belte at der Scoll das köngen; nes sun von verd fein, der mist nach, wie die häufen, hören Wester und an helden in helbe fahre nach wer nach Westerig und an helden niecht sahe nach war nach herte dagen als Sein werd er die Eure Mas konnachen. Wie geger ab voge die Word das ges liefer nach und sonen häufer nach So will ab einer Liebert und au nigen, der Herper und und siede heimalb ziegen

" is bir Trint aller Biller finden mit die 🗫 undermitte ien Gefcicie. Edireffe eribent wie ein Lingmind Beginniger, beit Bolle einer herzog in from Name ju jaben bemen fe bufen burd berr gesemmenel Jeinen m. Er mage ber michigen beter uit men Hemanne om Dolin . er freier auf einem Tide in Bier e tent demine eine Die Die gen mis ein Suerm geicher feine Kruft in Wirffinden fir ne pro Jamusebich let indet. Let Socie es kolls mi de martican Kingider depubner invocit line Bemigfimter als hammerin bei befets rie Mort Brigmoff fogt is wie ale: Schankindickfie aus. Librife bertindigte ben Summ. befen Coure mis Emercrade um But geralt jum Dentmill auf Bemann murten. bef me Belblicht fünf bunder sier und aufge haben bei And um erlener Aufe febenführt im guen Mail und einem feilbert, bennelmiets frantier Olden : Beime iberfaum weite. Gie brive im verfigund jene Camele un, ber welche der Kun funck Marriael kegnaan falle. Die Schuck Ge Da filfd Britis genunnt, wurd geftinden im Belde, um a mutuad unter Irgement's ferricume des fer de But, bis ene Schwelle bei Anjus, als eine

Séade

Schwelle bes Glanges, als eine Schwelle bes Throns, als eine Schwelle bes Gluds, als eine Schwelle bes Beils und bes Glaubens!

39. Rur Ordnung und Weisheit grundete die Stadte; fie rufen den ungefelligen Willen aus dem malbigen Didicht herein in die lichte Beimath ber Runft. Saget fagt: "Bergog Przempft ließ alle Bobmen gu feinem Sofe erfordern, und rathichlagete weitlauftig mit ihnen von Erweiterung des Landes, und riethe nicht allein, fondern geboth ihnen, baf fie Dorfer, Gige, Soloffer und Stadte bauen follten. Bendet auch beffen diefe Urfachen vor, daß fie fich befto baf mehren tonnten, und ihr Czedifd Gefdlecht nicht ausrotten ließen, ob mit der Beit die Feinde ins Land fallen woll-Belde alfo ju thun fich fammtlich entschloffen, und bem Furften um diefen guten Rath Dant fageten. Libuffa fugte bingn: Diefes gebe ich euch gur Lehre, und nehmet es mit Bleiß in Acht ben enerer Riederlafe fung und Bau, daß ihr allezeit folche Derter ausfucht, wo ihr die vier Element fpuren mogt, als nahmlich einen fruchtbaren Boden, ein gefundes Baffer, ein bequeme Luft, und Solg gu dem Feuer. Als fie einen Sohn gebar, baute ihr Mann fur ibn nach feinemt eigenen Rahmen ein Schloß. Als fie berichtet ward, daß fte fo viel Dofen und Rube batte, bag fie in allen Sofen und Stallen nicht Raum fanden, fandte er die Bimmerleut aus, und nannte den neuen Sof nach der Frau Libodum oder Liebin. Er ftand an der Moldau, welche Blama beift, denn diefes bedeutet im Czechischen : Erinfbar. Denn alles gemeine Bolf beholf fich mit diefem Erunt, und nur Gurft und Furftinn haben ju Beiten Sonigmaffer trunten."

de Bie die Calle nicht wiede wiede die Same Mende me. Des umbende Beitenpringe ber Lieben Left ichent burg ber Angung unt über ber Geinner einer Beit de Bentet mit ferificial eines affine, mit tit gelijk pe beiter. Dem die Milden and Jampiemer semmer fic nuch Stimfe ? Lake, ma fic de heriaut in Saine mit hair mi grafinter Sand ju erriger. Dies Bliefe ind ender hie muer kafafenne beneen be prei der gut Anni de Change und mittel bei Chief Dennie als Ban-Daielief refinancies in ich , und dafen Berügung, me die Ainne durch die edgestimmenen Annen und er nécedérei dan se com Lediford en aux Jellier ju junger mief fe felbe fin der Ann jur Zonjang emailier era unt das danger und Schwert d Edicate durkfehler nollen. Die Antregung des herais kremers gener die Weiber duncen fieden Ind-रः १८ विद्यालये को अभिन्योध्यालय करणा स्थार **है।** erlig und heinliche Bertiemekerungen nafern mebene Sup 4 minten. Buis kiel der den marketen Chair ta tonner Call un engitien Gal ettasa. Defa ser die Sulkariana neda, mit erfange die Hearthein i. Geget fein: ADe ramekellen die Afgle erf ihr Schulder, beiten er s matichte, und reinigen den und antendicie gen Beforfinn. Die Mainer eber febreitre bis nicht deren, budern delingeren ich neben deren die in des Couf, dermer hauer fe mit finen bere Brüffent, enen guten Fach, wie rad verfrechten Aufgreife merf man fie auf benen Fenfern binab in bie Graben, ber grader und feine, Caben liefen fie bafeltft die Raben mi fride feefen-

41. Erwerung — ift ein ewig Geset ber Ratur, welche morgen nichts laft, was fie heute erschus. Aber

trage und fdmache Menfchen wollen nichts vom Forts fcreiten wiffen, fo wie Libuffa's Cohn, welcher Regas mpfl oder Reuerungsfeind heißt (746). Er fcheint nicht Bergog aller Egechen gewefen gu fepn, beun der Bergog pon Raurgim fuhrte gegen ibn Rrieg ; Diefer ward als Befangener mit einer Sichel fo gezeichnet, baß er mit . der Rafe in der Sand nach Saufe geben mußte. 2113 Regampfl farb, ordneten die Wladit's und Lopoty, bas ift, Die Ebelften und Melteften, baß fich bas gange Bolf por bes Wifchebrad's Thor verfammeln follte. Da ermablten fie feinen Gobn Mnata eintrachtig jum Farften bes Landes (783). Geine Unthatigfeit veranlagte ben Aufftand der herren von Brich , deren Stammbert befiegt gur Strafe in's eigene Schwert fich ffurgen muß= te. Geine Gorglofigfeit veranlagte vielleicht auch die Sungerenoth, vor der er fich felbft faum ju erwehren permochte; endlich entftand bie Seuche, welche auch ibn dabin raffte. Gein Gobn Wogen ward von den Lopoto oder Melteften, und Bladif's ober Eblen mit Bus ftimmung des Bolfes vor den Thoren Bifchebrad's ermablt (803). Er hielt einen bewaffneten Landtag, ein Manfeld, um einen wieder emporten Wrich fo weit gu treiben, daß er fich felbft auf der Beerftrage erhangen mußte. Mus biefen bren Regierungen find bren Thaten gewiß: Boltsmahl, Mufftand, Grauel.

42. Wer Unfraut faet, wird Lolch und Diftel erne ten; wer Grauel übt, darf Grauel fiets erwarten. Wosgen's Sohn, Enkel und Urenkel, nahmlich Krzesompst, Rellan und Hostiwit sahnen Städte, Schlösser und Dora fer entstehn, aber auch Laster aller Art sich verbreiten (805 — 874). Krzesompst ward durch Bolkswahl als Gospod, das ift, als herr anerkannt; man seste ihn auf Puschtiadla, das ift, auf den Stuhl seines Baters; die Wladik's und Lopoty gaben ihm eine Braut, und

Mitter feinen befindigen Reichfreit; for miter fin fens nur eine Beibe rerfellener Ctabe und Diefer, ell Leitechi umaribibar Siebas ega varib ficher Amiffenf: gegen Ein enriete fic bei gene Bifc mer leiner Raile, und feit Gtammbert mußte fich in einem adener Dienn rerfnerzen. Geide Baten jengbie por einer Cefreicht. Int jogen entlich eine Gefftiafe and fich. — Reiter ihreit fie Unfreik von frebe gesericht zu beier: in Cop beftend langs ber Sort ein mudicingger herpes, und ein Bring bes haufes feliete son tort aus einen erindrellen Krieg, meldet mit Ermertung bes girrers und den Jammer ber Goper endele. — freitint mußte gegen ben leiblichen Benber there's, and harden his East his Ranger , Laurin, nelde Eres tem efteren Brante der bijana Bill maar wille eeter eigene har per crimi.

49. En Eriterer EMt ell Beiliger feine Daffen gemelbe wern er fe in allen Beligegenden umber tragt, un ten Bicalen unt ber Liebe irtife Giege gu ver-Mofin. Earl ber Große, ein beliger Eroberer, batte bie Beim miffen Sifferen, mit bie Calmudifden Apanu tem Core nam meliff gebantigt unt geiftlich genomire, die er ben Berfad magte, ju ben Czechie ider Giemeren im Blate bas Baffer ber Taufe gu tragen. Die Eimefner Bejobemun's bennrufigten, be der Bringe bes an den Dannbins reichte, die bren nen errierten, ant nem geordneten Propingen ber Carelinger, niami & Eriserien, Dunnien, und Franten. Der große Rerfer finite fein Beer in brep Schlachtreiben, und ber Eur frigte bem Coritte feiner tampfgenbten Belben Bar Buth Die Czeden follen ibn alfo angeredet baben: "Das 3:namis unferer Lapferteit ift, daß wir noch m temm Ringe unterlagen. Couft half Gott Uns, jest bilft er Dir. Das Glad verleiht Dir jeso den Sieg, aber nichts ist unbeständiger, nichts veranderlicher els die Zeit. Darum gib uns Frieden, gonn' uns den Bund." Sie erhielten bendes gegen einen Jahrstribut von 120 erlesenen Ochsen, und einer Anzahl Mark Silbers. Db es 500 oder 50 waren, darüber sind die Geschichtsscher uneins.

44. Warum ift größere Rraft nothig, ein Weltreich ju erhalten als ju begrunden ? Weil die Grundung durch rafches Anfturmen, und einige gewonnene Sauptichlachten geschehen tann, die Erhaltung aber erheischt eine rubige Befonnenheit, und eine fortgefeste Anstrengung. Diefe Eigenschaften befaß der Erbe des großen Carolins ger's, Ludwig ber Fromme oder Ginfaltige, nicht. 3war erfcbienen die Czechen huldigend an feinem Sofe, zwar fandten fie bisweilen Tribut, zwar ließ fich Softiwit in Frankfurt die Macht uber feine Unterthanen bestätigen, aber alle wirkliche Rraft war Lubwigen entnommen durch die icanblicen Sandlungen herrschfüchtiger Gobne und Priefter. Als bas Reich ber Franten gertrummert mar, fuchte Ludwig ber Deutsche von Baiern aus ben Eriout feiner Bater ben ben Czechen gu erheben, aber diefe verweigerten benfelben an Deutschland fo wie an Franfreich ju gablen. Daber jog ber Beberricher Bermanien's, Bojoarien's und Avarien's ein Seer gegen bas benachbarte Bohmen jufammen. Er verlich eine Buffuchtsftatte ben vierzehn ABladit's, welche mit ihrem Befolge bas Chriftenthum in Allemannien angenommen hatten, basfelbe mit ungiemender Gewalt in Bojobemum einzupflanzen fuchten, und befrwegen von den erbitterten Eingeborenen verjagt murden. Die erften Reldzuge Ludwig's des Deutschen scheiterten an der Tapferfeit der Chechen; er verlor die Beereshaufen, und wich ins eis gene Sebieth jurud (846 - 849). Aber auch da fuche

Ļ

ten ibn bie ermunisgten Czehen auf, weiche jest im Bunde mit nortlichen und bflichen Slowenen = Stammen, einen Grand beibnischer Berwüllung über bab Spiellich geworbene Deutschland verbreiteten.

45. Die Bertrammerung eines Weltreichs ift ber Beitrenet, wo bie Schidfelsentideibung ber Boller porgeit. Mis bie herrichaft ber Franken gerfiel, geigten fich die Felgen bis in die Balbungen und Solzbatten Bojebemanif. Seine Bergoge vereinten fich ju Ranbo gugen nach Deutschland, folervien bie Beute mit fic. and geriechen über tiefelbe in Streit. Um fich ju foirmen machten bie Bojvarier und Carantanen eine Anfrengeng, und rudten mit einem feere von der Donan Be an the Bitama. Gie errangen einen großen Gies. worin fan Czedifche Furfien theils auf ber Mabiftatt Micben theils in bie Moltan gefprengt murben (872). Bojetenem ichien mit volliger Unterjochung von den Bremten betrobt, baber folof es einen Bund mit ben Sammeermantten Slowenen jur Rettung. In feiner Ra-be befanden fic bie jung aufftrebenben Marabanen, mit einem friegigeubten unternehmenden Berricher, mit Swaterint, an ber Spipe. Die Marahanen fanden bedurch beber, baf fie burch bie zwep verdienten und effrigen Maurer, Eprillus und Methobius, bie Grund-Legen des Christenthum's, und mit der Schrift ben Amfang ber Bilbung erhalten hatten. Smatoplut mar Belbberr genug, um die Deutschen Beere in Bohmen aufgereiben, und Frieden ohne Ermabnung eines Tributs su ertroben. Doch bielt er felbft bie Czechen in Abbangigleit von Rabren. Go ftanden die Sachen, als 500 Eiwit, ber Bergog von Braba farb. 3hm folgte fein Cobn Borgimoi, welcher juerft bas ringsum gepftangte Ehristentum annahm, und Swatovluf's Schus gegen fremde Gefahr, und einheimifche Feindschaft aufprad.

III. Bojahemum's innere Geftaltung unter ben beide nifchen Czechen.

46. Salbwilde Bollsftamme, für fich felbft fo rubm. redig, pflegen die Rachbarn befchimpfend gu benennen, weil die erften Befanntichaften durch Rrieg, alfo mit Born und Sas gemacht werden. Gie nehmen ibre eigenen Rahmen gern von der Befchaffenheit des Landes, welches fie eroberten. Czechen bedeutet faft wie Martomannen, die Granger oder Bordern, von Cjeti Anfangen. Slegi bezeichnet die hinteren von Sled der Leste. Polane bezeichnet die Flachlander von Pole, die Ebene. Welo = oder Belo . Chorwaten, welches auch Goroma. ten, Bruaten und Croaten lautet, bezeichnet Sochgebirgsbewohner, oder Weißgebirgsbewohner, von Gora ber Berg, und Wel groß, oder Bel weiß. Morlaffen bedeutet die Starten am See, von Rore bas Meer, und Blaffe ber Machtige. Lugiger ober Laufiger beißt Sumpfbewohner von Luga, die Pfage. Dommern bezeichnet Strandlaufer, bon Do an, und More das Meer. Mue biefe Bolfer, und noch viele andere maren ftammvermandt; alle find Slamen oder Slowenen, welches Ruhmvoll oder Sprechend bedeutet, da Slama den Ruhm, und Slowo das Wort bezeichnet. Die Slawen erscheinen als Bruder der Anten und Wenden, welche ibre Rahmen aus Band ali und Wen - ebi verftummelt baben follen. Slowenen und Wenden hießen fruber Jagogen und Grbn, welches die Sprechenden und Gie delnden bedeutet von Jagot die Bunge , und Gferp die Sichel.

47. So wie Feuer und Waffer als Urstoffe sich haffen ; so haffen sich leider die Urstamme der Bolfer. Die Worte Glowene und Grb, gleichbedeutend mit Redner

und Aderfenens bilbetes eines aufühlenden Controf mit Mjenej und German, welches einen Stummen und Melemann bezeichnet. Bejebennen ment geret von Germanez, banz von Clowenen bewohnt; jene trugen hier des eigenen Rabmen der Rastomannen, diefe der Caches, bed Imp der Stownifden Beröfferung blieb des Lant feet mit dem Reiche der Deutschen im Brede Ceine Beberricher erhieben vor allen fünften der Deutispez den Litel eines Rouigs. Doch fannten bie Metica Cionencu bes ins funfte und fechfte Zohohandent mad Exemple die fonigliche Gewalt nicht; fie ficheimu fic berd Stummbanter in Gleicheit beberricht ge feben. Enblich bilbeten fich bie Goden und Rabmen ven Seinober, Ben, Juven, Arel und Anies. Gosoolier bezeichnete eigentlich ben gantberrn, Ban ben herrn, Juren den Oberheren, Arel ben Richter, Anjes den Fürfen. Fin Gebunfadel betten die Glowenen ten Bon, end nicht für Frenheit, welchen Schap fie pamicifend befahen, fagt ein Singeborener. Der Diener fich Gings, wovon der Epide bai Bon ber Leibeigenichaft ableitete. Der Rrieger nannte feinen Beiengenen Riemolnit, einen Richtwollenben, und baber fiemmte in Elanischen Rjewell, des ift, Schweren.

43. Die Schilberungen bes Singelnen unterfesten fich nach feinen Lebensjahren; die Schilberungen ber Boller wechseln nach ihren herrscherzeiten. Die Szechen als Gerintliche Steger fahen den Szechen als Ebriftlichen Anschten nicht gleich. Die urbrünglichen Slowenen waren lebbaft in der Frende, ganfreundlich gegen Fremde, aufrichtig gegen Fremde, aber granfam gegen den Frind. Nache und Gerechtigkeit führten das nahmliche Wort. Frohfun entantete zum Leichtfun, nach jenem Slowenischen Liede: Rein Liebehen sep luftig, wenn du auch fein Lösuchen gestet hast. Dieberep kannten die

Czechen nicht, aber Spelf und Trank hielten fie wie alle Naturiohne ziemlich gemein. Die Gestalt war schlank, ftark, mit dunkler Haut, und rothlich schwarzem Haar. Unbekannt mit Ziegel und Rakt bewohnten sie zerstreute Holzbutten auf einem Weideplas oder Felblager, das ist, Wjes oder Mjasto, was jest Dorf und Stadt heißt. Das Haus oder Dom bestand nur aus Giner Stube oder Sba, mit Okno's oder Nauchlochern. Sie diente zur Ausbewahrung des Stol's oder Gerathes. Abgesondert stand der Stall, Chijew. Den Boden deckten keine Bretter; das Ganze erleuchtete ein Kieserspan, Arb. Gost bezeichnete den Gast und Wirth, den Frems den und Redmer.

40. Alles Sinnliche weiset auf Geistiges als bemegende Rraft. Die Ur - Sache, felbft dem Weifen unerforschlich, denkt fich der Salbwilde als guten und bofen Beift. Die Czechen verehrten Bog als bas leste Gepn und Wefen. Daraus bilbete fich Bjelbog, der weife Beift, und Tichernebog, der ichmarge Beift. Licht und Belt hieß Swjet, Schopfung und Erbauung aber Stworenj. Rach bem unbildlichen Urgeift festen fie eine Menge nachgebildeter Gotter, Jutrpbog als Bringer bes Morgenroths, Swantewit als Geber des Beiligen, Rabegaft als Schopfer ber Freude, Schima als Suldinn des Lebens, Porenut als Belfer der Schwangern, 200ba als Bott des Kriegs, Im Menfchen nahmen fie eine Dufcha, Seele, an; fo wie in der Ratur Strafcbiblo, Gespeufter, Raj und Peflo galten als himmel und Solle. Tugend führte feinen eigenen Rahmen, aber gerecht, ebel und gut bieß - pramp. Die Gotter baufeten nicht in Tempeln, fondern am Ende des Scerlagers, wo man die Todten verbrannte, ein Ort, welcher Chram oder Rosgiol bieß, Gebeth , Opfer und Weih: rauch (Modlitma, Schertwo, Radidlo) fanuten bie Slowenen fruh, aber Menschen scheinen erft fpat geschlachtet worden zu fenn. Schrez und Dop waren Opferer
und Priefter; Prorot's weissageten Rot, das ift, Schickfal, Beitpunkt und Jahrslauf. Die bobern Wesen bewohnten einen Frageberg und Gottersipleius, welche Prafcima, und Boge Sedleschlo bießen.

50. Es gibt feinen 3meig ber Befdicte, pon weldem fich mehrere Radrichten als vom Rriege erhalten batten. Huch von den Czechen wiffen wir nichts beftimmter als ibre Rampfe. Das Befchaft, welches bem Menfchen fo verberblich ift, batte auch bep ihnen als Befdirmer einen Gott, Boda; nach ihm biegen bie Rubrer bes heeres Woiwoda, oder auch Bojar vom bisigen Streit, ba Boj oder Boj ben Rampf und 3ar ben Gifer bezeichnet, Rrieg mar auch ben ben Czechen Erwerb, und trug ben nahmlichen Rahmen wie Beute. Bon den Graufamfeiten , womit die weltbeberrichenden Clowenen ibn fithrten, gibt man vier verfchiedene Du= fter an. Die Befiegten mißbandelte man bis gum Schinben ober Scalpieren; man fpieste fie fcarenweife, daß fie fich tobt gappeln mußten ; man band fie an Pfable, um fie mit Rnitteln aufs Saupt gu folagen; man fubrte fie am berausgezogenen Gingemeibe berum. Die Abicheulichkeiten von Sirnfchalen als Erinkgefagen, ber Aberglaube vom Mitfireiten ber Gogen, die Reli= gionswuth mitziehender Doferpriefier finden fich auch ben ben Slowenen. Die erften Waffen waren Rnittel und Reule , gingen aber allmählig über in Rofd, Striel, Lutta , Metfc und Ropje , das ift , Meffer , Spies, Bogen, Cowert und Lange, Die Maffe und Enge (fo verfcbiebenes Werfgeug) trug ben nahmlichen Rabmen Bron. Staatsfriede bieß Dotoj, Sausfriede Mir, ein Wort, welches in die Mahmen oft als Anhangfplbe überging , wie ben Bladimir, Jaromir. Gine andere bes liebte Endfplbe war Law , wie in Bladislaw , Wengeslaw; fie ftammt von Glawa , ber Ruhm.

51. Die zwep widerfprechendften Sauptrichtungen bes Menfchengefclechts find - Friedensliebe und Rubmfucht. Sie brudten fich als Mir und Law in ben Endfolben ber Czechifden Rahmen aus. 3m Frieden trieben Die Czechen ben Aderbau; fie fannten gwar ben Pflug (Dlub); bod mußten fie fich nicht immer por Sungerenoth Gie bewahrten das Betraide nicht in au fdugen. Scheunen und Tennen, fondern in Lochern und Bruben : fie brefchten es oft auf bem Gife aus. Reben bem Acterbau ging die Bucht ber Bienen, Uhl; benn aus Sonig bereiteten fie ben Meth. Die Biebgucht hatte ein Befolecht von Sirten, Paftir genannt; fie lieferte Pferde, Rom, welche verfeben waren mit Sufbefdlag, Baum und Gattel, das ift, Podfowa, Ufda, Gedlo. Huf ben weiten ungebauten Befilden ward im Großen die Jagd getrieben gegen Belt, Medwjed, Jelen und Gajeg, bas ift, Bolf, Bar, Sirfd, Saas. Bon den Gewerben erfchien am frubeften ber Schmid, Rowal, welcher auch das Wallachen und Befchlagen trieb. Reben bem Schmid ging der Weber in Tuch und Leinwand, melde mit einem gemeinschaftlichen Rahmen Plat biegen. Roch finden wir in den frubeften Beiten Schleifftein, Ragel, Rabel, Sieb, Wagen, Schlitten, Rahn, das ift, Brus, Gos, Igla, Sito, Wohs, Sani, Lodfa. Schluffel und Schloß fannte man, boch nicht Sebel und Gegel.

52. Die Auffindung ber Schape im Dunkel ber Erbe grangt ans Bunderbare. Die Befchichte fest oft bie Gotter dafur in Bewegung. Saget, ber alte Anna-lift, last Libuffa's Beigagung barüber Licht verbreiten.

Com mi der Beet latter fen Guliei urfeite . fen Besting werich sit : "It for einer Ben in Ingenlicht, er beier bergegach fich aus dem Grand, meil Dermani fil des Silver ir den beide, mit Amfer med-Cint it ler Tiek Softent. Best Glaget ein, bost legen unde Schaft, es freift ju mir ber guten Gie-327 Mund: Berfeifer if auf alle mistel Gut, all mis Ire Buicher auf in Heipen mit. Is ide einen Ben does Mittagwiers, ber fichte finftes Gein unbindert for; ber einfie felb trigt folg en gelburt fein, und den and eine geiter Zeit wird Hilfe, bis einst um emer grimmer Mont ber Schmerz den reichen Schap gur Biete mut vergiebn; benn haltet end in Benbellie warm, fe trägt end ewig birfer golden Men. 36 fife einer Berg ger Diebergang, bie Birfe fant um feine genefe Cter, ein get Brief gibt einen enten Mang, des Berein haust errieft ein filbern bien; ichlagt ein, Ge Manner, bort ift trider gang, und führt end recht gen Ment bes Geftien, & meber fic euer Stamm und ener Reich, und frembes Boll bengt feine Anier end. 36 fde einer Berg ern Mittenadt, wo fremt ein Bell nicht unfer James mehat; wie ichimment ibm ber Gook. mie fibera lade fein Berg gleich einem vollen Sebenment! Dent det fich auf ein enermefner Schicht, bort ift ber There, we nicht bes Gilber ibront : id bore wie ber hemmer Ceifig lelägt; ich feb tie Mingen wien, die er meg." Rit tiefer Beifegung if im Dfien Auttenberg, im Guben Gule, im Beffen Beachims - Ibal, im Arrien Kraupen angebentet.

53. Die Geldichte ftellt die Retalle als eine haurb wollthat bar, indes die Dichtung fie als ein Grundverberten Gilbert. Doch Libuffa's Beisagung macht fie im hand jum Lohn ber Tugend. Er fagt: "hes, der Eife von Libuffa's Schwester Letta, vollendete ein

Solof von einem funftlichen Meifter, welcher febr mobl Ralf brennen und Stein hauen tonnen. Und fie brachten ihm einen trefflich reichen Gifenstein (777). Und er fandte Arbeiter dabin, ließ ibn graben, und übern Saufen legen, er forderte auch bie Befdeidenften jum Brennen, es funnte aber niemand etwas darans machen. fandte er alsbald gen Aufgang ju unfern Brudern . welche Gifen arbeiten, und man follte ibm von bannen Arbeiter bringen. Da war der Gifenftein gar reich bes funden, und man funnte mit Ginem Gifen das andere ichmieden. Als dies die Ginwohner von Bergun vernommen, wurden fie barüber bochlich erfreut, und fuchten Den Gifenftein mit Fleiß. Anno 778 als Ses, der befceibene Rann, viel Borrath von Gifen batte, ließ er manderley Gerathe daraus machen, nemlich Rabehauen, Endtenfonabel, Rragen, Reilhauen und Schaufeln. Die Wagenrader ließ er mit Gifen befchlagen, darüber fich manniglichen verwunderte. Einsmahl ließ Beffe funf mit Gifen wohl befdlagene Wagen, mit gutem gemachten Gifen beladen, fandte es auf Wifchehrad, und verehrte ben Bergog mit ben Wagen fammt der Ladung. Diefer ließ etliche Edelleute von anderswo hero erfordern, fagende : Diefes Alles hat mir mein Lieber Freund, und guter Wirth , Bes, verehrt."

54. Den Zusammenhang des Eisens mit Fried und Krieg, mit Runft und Schlacht, muß die robeste wie die seineste Geschichte beurkunden. Haget sagt: "Der Herzing fragete von Stund an, was er mit dem Eisen maden sollte. Da antwortete ihm einer der Bescheidensten Ehrenreicher Fürft, laß deinen Schmid, den Bleba, zu dir kommen, daß er dir allerlep selsamen und harzten Wertzeug mache, damit man harte Stein und Felsen hauen tonne, und wenn solcher Gezeug sertig, so laß deuselben dem Hostbog auf die Eule, und dem Hos

fcben in beit Rrummenthal fuhren, bamit fie ihr Golb= und Gilber : Erg befto beffer gewinnen Bonnen. Dann fie werden bein Begeug nicht allein gu Dant annehmen , fondern werben bich auch mit Golbe verebren. - 213 Anno 794 die Bohmen mit den Mabrern ftritten, moll= ten biefe mit den Rnitteln in ihren Schrant von Sola weichen, aber die Bohmen verrammten ihnen denfelben, folugen fie tobt, und fanden in dem Schrant eine große Menge Schwerter und Bogen. Erfreut über Diefen Sieg , ben erften , legten fie por bem Bergog acht buns bert Prügel nieder, und nannten das Schlachtfeld Roge, bas ift, Knittel. Aber bald ließen fie allerley Ruftgeng machen. - Anno 854 beftellete ber Bergog bon Gas amen taufend wohl geaberte Schilde, Dedwammefer fammt anderer Ruftung mit Rabmen Bogenege, Lubenicge, Drofdiwanicze, und Sturmbute von Farrenbauten, mit eifernen und fableren Raifen verwahret, ohne Babl."

55. Gifenftein fcheint fdwerer gu tennen und gu fuchen, als ein Salzquell ober ein Wildbad. Doch thut Die Befdichte fpater von biefen Erwahnung. Saged fagt: "Unno 750 jog ein Diener des Bergogs, Solot mit Rabmen, in Walbern und Bergen berum fpabieren. Da fand er ein gefalgen Duellwaffer, febret gurud auf ben Wifdehrad, und ber Bergog faumte nicht, und fandte andere zweene mit ihm, baß fie gingen, und brachten bes Maffers gu verfuchen. Alls foldes gebracht und geprobiert ward, befand fich, daß man Salg barans fieden tonnte. Goldes gefcab, und nun mehreten fich die Galgfieder fo trefflich, daß der Bergog ben demfelben Berg eine Stadt bauen ließ, und Diefe murbe von bem Berg genannt Glanen Brd, das ift, ber Salgberg, ober Schlan. Aber die Gager wurden aus Reid bewogen, ben Bau gu bindern. Der Bergog mard gornig baruber, und ließ ihnen fagen, fie follten dieß nicht thun. Gie

verhießen es, doch gingen fie heimlich und ben der Racht, gerschlugen den Zeug, riffen die Defen ein, und verwüssteten lestich auch den Brunnen. Die Schlaner kunnten dieses langer nicht erdulden, und erschlugen der Sager in die anderthalb hundert. Diese trachteten Tag und Nacht, wie sie sich rächen könnten, verjagten die Salzssieder, und besetzten die Stadt." Solche Geschichten sind zu Tausenden in den Jahrbüchern verzeichnet, und dann reden Dummlinge von der Eintracht der guten, alten, treuen, wilden und roben Zeiten.

56. Sinne, welche einen Galgquell prufen, werben ein Wildbad nicht mehr unbeachtet laffen. Saged fagt: "Anno 761 gingen Rofcal's Diener aus ber Stadt Bis lin in den Balbern und Bergen berum fratieren, und funden unverfebens nicht fern von der Stadt einen gefalgenen Quellbrunn. Da foldes bie Schlaner merteten, ließen fie fich dafelbft nieder, und beliebeten fich mit ihe ren Gefellen bep diefem falpreicheren Brunn ihre Wohnung. Anno 762 haben die Biebhieten im Bilners Rreise ein beißes Quell - Waffer angetroffen, und foldes ihrem herrn Roloftug vermelbet. Derfelbe bat fich fammt feinen Freunden und Befinden baben niedergelaffen, und ihnen allda ein Solof mit einem gedoppelten Umfdrant gebauet. Run wollte Rofchal aus Reid und Sucht ben Roloftug von dannen treiben. Diefer aber trug eine große Menge Stein auf ben oberften Boden des Gebaudes, und erwartete die Reinde. Bald fam ber Rofchal mit den Seinen in den Wald furs Schloß, ftund hinter einer Fichten, fahe basfelbe an, und gedachte bin und ber, wie er es gewinnen tonnte. Roloftug erfahe und erfannte ibn, fpannet feinen Bogen aufs bochfte, und fcof ibm, bann er teine Bickelhauben hatte, ben Pfeil durch feinen Ropf. Seine Diener fingen an die Elucht gu geben, feine Frau ftarb fur Leib." Dentende Lefer werden fich ein Bild nach diefem einzelnen Gemablde vom gefammten Lande der heidnifchen Czechen entwerfen.

57. Den Stoff liefert uns die Ratur , die Form fchafft unfer Befchlecht. Wie weit barin bie beibnifchen Bohmen waren, ergablet Saged. ,,Unno 775 bat ber Sofch unter dem Berge, die Gule, in dem frummen Thal genannt, eine große Menge Gold gefunden, meldes er in fieben Stude fcmelgen laffen, und foldes burch acht feiner Rnechte auf ben Wifchebrad gefandt. Der Bergog nahm bas Bold, bedanfte fich, und die es gebracht, verebrete er einen jeden mit einem der Beit gewöhnlichen Rriegefleibe, genannt Profciwaniege. Und aus bem Golde ließ er ein Bild gießen , welches er an einem beimlichen Drt unter die Erden ftellete, und that demfelben neben feinem Bemabl viel und mancherlen Brandopfer, indem fie Dechfranglein und Saar und fo weiter auf die Rohlen legten, und foldes gefchabe ge= meiniglich am erften Tage bes neuen Monden. Etliche fcbreiben , daß ben folden Opfern viel Bunders gefche= ben, es habe bisweilen das Bild auch Angeigung ober Radrichtung gegeben, und wenn ein Bergog ober Bers aoginn fterben follen, fo lag bann bas Bild (fo feft als es juvor geffanden) allegeit an ber Erden. Man batte Gold und Gilber die Benuge; fo war auch bas gemeine grobe Bolf wohl gu Frieden, und achteten nichts boberes als die Benige des Brod's,"

58. Brod ift nothig, Geld ift nuflich. Die mahre Lehre davon ward ichon kund gemacht in den Tagen der beidnischen Czechen. Sageck fagt: "Biele Leut, besons ders Berghauer und Goldwafcher ftarben hungers. Besgen der Durre konnte man oftmablen nicht ackern. Wegen des Sterbens mangelte das Bolt auf dem Feld; diefes

Diefes blieb bbe und ein Theil bewuchs wieder mit Befruppe. Auch wendeten fich die Leut vom Acter ins Bergmert, und murben vom Gold und Gilber febr reich. Dann ließen die hauer in dem Prager = Rreis, darinnen fie Theurung machten, Brot einkaufen. Etliche aus den Bladiten ermahneten ben Bergog, er follte die Sauer und Wafcher verjagen, und bas Brot mehr benn Gold achten und magen. Abet fie funnten ibn feinesmea's bavon bereden. (842)" Damable fannte man die Munge fcon. Schon Przempil und Libuffa pragten drep Arten derfelben aus. Der größte Pfenning trug auf bepben Seiten das Geprage eines Mannstopfs. Der mittlere Pfenning geigte in ber Borberfeite bas Baupt Prgempfl's, und in der Rebrfeite bas Saupt Libuffa's. Der fleinffe Pfenning wies vorwarts und rhawarts ein Frauenbanpt. Auch biefe gleiche Bertheilung bet Bilber ift etwas ros mantifd.

59. Die gangliche Untenntniß bes Befeges führt gut Thierheit; Robbeit wird nur bas rechte Daß berfelben verfehlen. Die Czechen mußten fich butch eine Robbeit von Jahrhunderten minden. Dan führte vor Rrof's Stuhl einen Grofvater, welchet feinem Gohne den Entel erfclug. Was ordnete der Richter? Der Morder folle von seinem eigenen Sohne einen Monath lang taglich: bis jum Mittag vor den Pflug mit einem Dchfen jus fammen gefpannt werden. Diefer Ausspruch erhielt Beifall, weil er vom Menschenmord abschreckte, indeß et bas Menfchengefühl emporte. Als Libuffa über Manner und Edle richtete, trat fie an einen boberen Ort, breitete ben Teppich auf die Erde, feste fich barauf, ftuste ben Enbogen auf das eine Rnie, und legte das Rien auf den Sauftballen. Diefe Stellung , mablerifch geordnet gu tiefefter Ueberlegung, verrieth, wie febr die finnige Fran bas Denten ben Zaffung eines Rechtfpruchs fur Roth Coneller Böhmen.

bielt. Man ftellte ibr jur Seite zwölf Ranner, welche Bemane, das ift, Berwalter, und Bladif's, das ift, Richter, bießen; diese entschieden als oberfter Rath, obewohl fie über fich selbst Libusia als Richterinn erkannten. Przempst ging von Grundsäpen größerer Strenge aus, und sprach offen von der eisernen Ruthe, womit man das Bolt richten muße. Gine Gigenthümlichkeit der Czechen, vielleicht ohne Geitensünf in der Weitgesschichte, war es, daß Herzog Mnata seine Gattinn samt zehn Jungfrauen alle weiblichen Streitigseiten entschein ließ auf dem Ptrzin.

60. Menn Meiber über Weiber im Staate richten, fo ertennt man im weiteften Ginne ben Grundfas eines Berichts der Gleichen. Er macht eine Grundlage ber Berechtigfeit aus. Als bepm Sauferban unter ben Burgern allerlen Uneinigfeit ausbrach , ordnete Mnata einen Burgerrichter , welcher an Geiner Statt Recht fpreden follte. Der erfte Richter neben bem Bergog mar ein porfichtiger und nachdentlicher Mann, welcher Achtung und Liebe gewann, obicon ibn die Roth gwang, mandes bolgerne Saus feiner Stelle und feiner Schrante gu berauben, bamit die Frepheit der Strafe, und die Giderheit por Brande nicht gefahrdet murde. Der Richter felbit wohnte in Mitten der Geinen in einem Bau ; melder fteinern und gierlich allmablich ju einem Rathsbaufe fich erhob. 2113 mit dem vervielfaltigten Eigenthum die Babl ber ftreitenden Manner und der beftrittenen Gachen fich mehrte , ordnete Rrzezompfl , welcher auch Bupslaw beißt, fatt Gines Richters vier. Diefe Richter verbang= ten Strafen , entichieden Rechtsftreit, und beforgten Giderheit in unbestimmten Grangmarten, nach augenblidlichen Eingebungen, nach ungeschriebener Grundnorm. Das Strafgericht mar mit Graueln vertnupft, benn auf Die rogen Gemuither glaubte man durch die ausgesonnenften Schreden wirken ju muffen; baber bas 3wieten und Biertheilen und Aushangen der Miffethater fur die Rachts vogel und Giftfliegen.

61. Gine Abfonderung und Unterordnung der Staatsgewalt begrundet fich in roben Beiten burch Rothbrang ber Gefcafte; fie entfteht in den Tagen ber Bilbung burch ben Entwurf der Frendenfenden. Der Bergog der Cjeden blieb immer ber oberfte aller Richter, bas ift Rral, boch ftanden ihm gur Geite als Bepfiger, Die Lopotow's und Blabif's und Bemane, nahmlich bie Bels teffen , Befcheibenften und Dadhtigften ; fie glichen einem Senat, Presbyterium ober einer Berufia. 3ch gebe eine Berichts = Scene , wo fich ber Irrmabn ber Beit im Unfinn der Menge wie im Ausspruch der Richter fpies gelt. Gin Mann, mit Rahmen Sorymirg, welcher ben einem Brotmangel Betraibe aufgeschuttet bielt, marb von ben bungernden Bergleuten überfallen; er felbft entritt, doch feine Fruchticober murden gerriffen, verfcleppt ober niedergebrannt. Run glaubte man, er babe aus Rache in Giner Racht mit feinen Bebulfen, ben Stacht= geiftern, die Erzgruben verfchuttet, und eine Menge Arbeiter ermordet. Die Rlage fam vor den Bergog und Die Bladit's, wo Sorpmirg die Ginrede erftattete, daß er in Giner einzigen Racht unmbalich jene Bergfalle und Mordthaten babe verrichten fonnen, und bag er fich am Morgen nach berfelben viele Meilen weit vom Orte bes Unglicks am Soffis felbft befunden. Die Fundgrabner erhoben ein Befchren fatt bes Beweifes; fie forderten feine Berbrennung fraft ber Raleg ober Lan-Desordnung. Die Bepfiger riethen gur Milbe, ber Borfiger ftimmte auf Jod mit dem Schwert. Als man aber Soromirg'en gur legten Gnade bewilligte, auf feinent Renner im Cologhof ein wenig gu reiten, fagte bas Rof gu ihm : Salt dich an Berr! Go fprang es mit

ihm über die Schlofmauer und die Moldau. Darum erflatte ihn das Gericht fur begnadigt; das gute Pferd aber hatte fich verrentt, und verrette (846).

62. Wort, Schrift, Drud - bilden auch benne Befet die bren Stufen menfchlicher Entwillung. Die Erechen befagen icon als Beiben einige gefchriebene Drbnungen, Anordnungen und Berordnungen. Die bereits ermabnte Raleg weifet barauf bin, aber mir feben noch eine bestimmtere Spur ein Jahrhundert fruber. Damable entwarf man ichon eine Landtafel. Als man auf dem Bifchehrad unter Die Machtigen Berg und Balb und Thal als perfonliches, als unvererbliches Leben vertheilte, damit fie burch ihr Befind bas Beftrupp abbrannten, und die Blogen befaeten, ward uber eine Binfung ober einen Sofdienft von jedem Bebage geftritten. Endlich beliebte man einen Sofdienft oder Robbot nach bem Dage bes Lebens, und verzeichnete ibn gu funftiger Bedachtnif auf eine eichene Zafel (7,52). Die beilfame Unftalt beifchte Fortfepung, und Husbefferung; benn ber Bergog betrachtete jeden Sausbau und jedes Bruchtfeld fo febr als fein Gigen , daß er es nach bemt Tode des Befigers wieder verlieb. Rach einem Jahrbunbert erft ertheilte er bie Erblichfeit ber Leben mit bem Bepfas, baf der darauf haftende Gilberpfenning nach wie por gereicht und genommen werden follte. Auch diefe Berfugung ließ der Bergog von feinen Schreibern ju ewiger Bestandigfeit und Gedachtnif verzeich= nen, damit feine Rinder und Entel auf Eged's und Rrol's Stuhl nicht dawider handeln mochten. Die in= haltsichwere und folgenreiche Befreyung und Begnadigung murte als Landrecht auf die alte eichene Landtafel perzeichnet, auch ben Lopoten und Bladif's in die Berwahrung gefiellt (849).

63. Landtag, Landrecht, Landtafel - feben im Busammenhang wie Urfac, Wirtung und Folge. Landtag der Czechen beschäftigte fich mit allen Anordnungen', deren ein unmundiges Bolf bedarf. Landtage lich ward über die Bertheidigung des Bergogthums Bifchehrad berathichlagt. Landtaglich befchloß man die Erweiterung Prag's von der Rleinseite bis in die Altstadt gum fleinen Riegel oder Ra Ryniecztu. Landtaglic verfügte man über die Große und Breite der Schrante oder Balle, welche Jahrhunderte lang von Solg waren. Als ber Landtag burch eine Weifagung von den Gottern in Bergen und Thalern, und Baffern, und Luften bernommen, daß die Czechen von den Deutschen nicht ausgetilgt werden follten, traf er die Berfugung Prag mit einer fteinernen Mauer, mit einem erdenen Ball, und mit einem waffervollen Graben ju umgeben (823). Die Anordnungen bes Landtags, die Bertrage des Bergogs, und die Bergleiche ber Dachtigen mehrten fic, darum ließen die Melteften und Befcheibenften biefelben vergeichnen gur Aufrechthaltung des Friedens. Das Befcaft verrichtete als Rangler der Rofan Biat und Difat, ein febr vorfichtiger Schreiber. Er verzeichnete Alles in ein Buch von Ralbfell gemacht, welches mit zwen eiche-Dergleichen Befdreibung nen Tafeln bermahrt mar. aller Landsachen mard fleißig und vorsichtig in einem feken Gewolbe por bem Bethgemach ber Abgotter aufgehoben, und verforgt. Rur die Lopotom's, Bladit's und Zemane hatten bagu ben Schluffel (873),

64. Landrecht und Stadtbau gingen überall und immerfort gleichen Schritt miteinander, Warum? Weil das Recht wie die Stadt zur Begründung und Ausbilsdung die Denktraft und den Gemeingeist vorans sest. Die Ezechen legten in ihrem heidnischen Zeitalter den Grund zu sehr vielen Abmischen Stadten. Rleuce,

bas erfte Dorf, trug den Rahmen von Eged's Gobn; auf bem Berge Brgip gab er die Feldgeichen mit geuer, und nicht fern bavon ftand bie erfte Stadt, vom Rauche Raurgim benannt; ben feinem Grabe befand fich Etinio= wes, das beißt, Chrendorf. Bon Rrot betamen bas Schloß Rrofowers und die Stadt Budecs Urfprung und Rahmen. Damable entftanden 3dechowice das ift, MIIversammlung; auch Przerow, das ift, Erftes Grab; auch Wifdebrad, bas ift, Dberfclog. Die Schweftern Libuffa, Rafcha und Tetta verewigten ihre Dahmen in Libicge, Rafchin und Tetin. Damable erbaute man Rablicge, welches ben Rahmen von einer dort ausgegrabenen Pflugichar erhielt. Przempfl wohnte in Stabicg, erbante ein Schloß feines Rahmens, und legte ben Grund ju Drag, als einer Cowelle jur Sochburg. Rafcha's Tochter, Bila, bauete Libin mit ben Galgpfannen, und Tetta's Gohn, Glawofd, errichtete Glamofchfow, bas Ruhmvolle, welches ju Beraun, das ift, einem Raubneft murde. Damabls gaben die Moldau= mublen, welche auch im Winter mablen, Delnit den Rahmen (757). Die erfte Erfcheinung der Baffermub= fen feste Alles in Erftaunen, da die Winde bis jest die Berte trieben. Ils erfter Erbauer berfelben nennet bie Befdichte ben bintenden Lapat, einen Reffen Rrot's.

65. Städtebau führt ju Friedensliebe und Runfigefchmack, doch fest er auch schon beydes voraus. Wie
folgten die Städte in ihrem Bau bey den heidnischen Ezechen auf einander? Bohati Pijfek hieß der reiche Sand, weil in ihrer Nahe drey Wascher des Tages Eine Mark verdienten (760). Rodaun wurde an einer jener Stellen erbaut, wo man die Spuren schon untergegangener Manern, und verschütteter Gräben der Borzeit fand (768). Lessen bekam von den haselstauden feiner Umgebung, Außig von der Laugenfarbe seines

Baffers, Pilfen von den Schwarzwürmern, Swinibrod von der Schweinschwemme den Rahmen (771 - 779). Das Schloß der Ziegelrothe ging in Czihelnp Hradek, und Roniginn Gras über (782). Strgihow diente als Rufter, da es Stube und Stall in gefchickter Absonderung zeigte (786). Riemeczen Brod, das ift, Deutsche Burth, diente ben Sachfen als Uebergangspunct, fo wie Iglau den Mabrern als Balt; gegen jene murde Caban an ber Eger, gegen biefe Czaflaw als Grangfefte errichtet (793 - 821). Laun erhob fich vom Dorf gur Stadt; in feiner Rabe langs ber Eger fiedelten fich die meuterifchen Brich's an (829). Im neunten Jahrhunberte nahm ber Stadtebau ab, weil ben ben hartnacfigen und unablaffigen Rampfen gegen die Deutschen und Mabrer auch die Friedensmuße und der Runfigeschmack abnahm.

66. Rur boch gebilbete Bolfer tonnen bie ichwierige Aufgabe lofen , die Runfte im Rriege fortgufegen ; bep roben und halbwilden geht im Rrieg Alles ju Grund. Das Wenige, mas die beidnifchen Czechen von Fertigs feiten befagen, litt, mabrend fie von den Deutschen und Mahrern im eigenen Lande mit Feuer und Schwert angegriffen murden. Bergog Wogen hatte felbft Strafen ausgemeffen, einen Ring jum Martt abgestedt, aus harten und murben Steinen Mauern aufgeführt, und eine Bafferleitung an der Moldau entworfen. Gar eine nachdenkliche Arbeit erschien es fur Alle, ein Schiff oder eine Schale ju machen, worin zwen Wagen und gebn Rof über die Bltama übergefest merden tonnten; doch tam die Sache ju Stande, auch wußte ein Denter dem Einwurfe ju begegnen, mas gefchehen folle, menn die Wasser des Sommers die Last nicht trugen (837). ben brobenden Rriegsgefahren mar es ein Glud, bag in ber Schrift bereits bas Mittel bestand, wenigstens einige

Renntniß zu verewigen. Die Schrift der Ezechen geht weit zuruch; die alteste Nachricht einer Steinschrift derfelben sinden mir in den Tagen Przempst's. Als Libussa todt war, besahl er ihren Dienerinnen den Leichnam mit köstlichem Gewand zu umhüllen, und in einen Kasten zu legen. Der Verstorbenen ließ er einen Beutel mit fünf goldenen Münzgroschen in die linke Hand geben als ein Opfer für den unbekannten Gott; ebenso zwep silberne Münzgroschen in die Rechte für den Geleitsmann und Ueberführer. Den Kasten ließ er mit Pech und Leim verwahren, und nach Libusse'ns Wunsch vor dem Thore ihres Hoses Libizz eingraben. Julest wurde ihrer Würde und Hernschaft Grabschrift in dem allerhärtesten Stein ausgehauen. Wenn dieß wahr ist, mußte es solgenreich sepn!

67. Die Buchftabenreibe ift bas Alpha ber bauernben und bobern Erfenntnif. Wir nennen diefelbe nach den erften zwen Griechifden Schriftzeichen Allphabeth , und nach ben erften bren Deutschen 21 BE. Die Glo= wenen wichen darin gang von Uns ab, fie nennen bie Budftaben = Reiche Glagol von ihrem vierten, ober Butwisa von ihrem gwepten und dritten Buchftaben , moblgemerft zwepten und britten, als bas I von dem un= teren Range auf den erften Plas erhoben murbe. fprunglich war 21 wenig gebraucht; es lautete Sa und Ja am Anfange , fam auch erft foat an die Spige ber Glo= wenischen Buchftabenreiche; welche feitdem Asbufa bief. Das Glagolitifche, mahricheinlicher eine Erfindung ber alten Runen, als bes beiligen Sieronpmus, diente permuthlich ben beibnifden Czechen jur Steinfdrift. Geine Figuren verriethen Ueberrefte ber Bilderfdrift; fie blieben ben allen Bierrathen rob, und trugen einen eis genthumlichen Stampel. Schreiben bief Difat, und Les fen Ifchitat, obmobl ber Begriff eines Buchftaben in

der uralten Sprache fein Wort hatte, da er wahrscheinlich noch Gemählde war. Jeder Buchstabe des Glagoliatischen bezeichnete nach morgenländischer Sitte eine Sache; Buf z. B. war B und Gott; Semlja das S und die Erde; Pokoj das P und die Ruhe; Dobro das D und Gut; Glagol das G und das Wort. Ein hoher Sinn liegt darin, daß Gott als Weltanfang und B als Buchstabenanfang den nähmlichen Nahmen Buk trug.

68. Mein Schicfal balt mich feit einem Jahrgebent in einer freundlichen, fcon gelegenen Stadt, beren Rabmen Grad, Grad, Brabes, Brat und Graf den Glo= wenischen Urfprung um fo mehr verrath, da wir ben ben Wenden und Exechen das Grad und Gras wieder finben. Jedes Jahr macht auch ein Sundert Glowenischer Junglinge gu meinen Schulern. Um ihren Beift aufque regen jur Untersuchung Glowenifder Boltsthumlichfeit, hab' ich als ein Fremder diefe Bemerkungen über die alten Clawen eingeschaltet. 3ch hoffe, mein geliebter Schuler 3wetto werde fur's Glowenifche gefdichtlich leis ften, mas mein unvergeflicher Bogling Rumar im Bermanifden thut. Ben allem Glowenifden muß man wie benm Czechifden genau ben Beibnifden von dem Chriftli= den Beitraum fondern. 2113 die Ezechen Chriftlich murben , befamen ibre Monathe g. B. Rahmen von Meffe , Marie , und Seiligen; die Beidnifchen Egeden benannten ihr Jahr nach Erfdeinungen ber Ratur. Janner bieß Leben, Gismonath. Sornung Unor, mahricheinlich fo viel als Ralbmonath. Mary Bregen , Birfenmonath. Aprill Duben, Gidenmonath. Der Wonnemonath bief auch ben ben Czechen Dap. Junius mar Czermen , Wurmmonath. Julius Czerwenec, fleiner Wurmmonath. August Green, Sichelmonath. Geptember Bary, Morgenrothe. Detober Rzigen, Birfcbrumft. Dovember Liftopad , Baumfall. Dezember Profpnee , Bitt=

gang; vielleicht ift auch bieß fcon Chriftlich. Die zwolf Monden hatten nur zwey Jahrszeiten, Sommer und Winter, Lieto und Spma.

IV. Bohmen vom erften Chriftlichen Bergog bis gur fortlaufenden Konigsreihe. Bon 874 bis 1198.

60. Gine Religions = Beranberung muß ben Reuereifer der Reubetehrten , und ben Widerftreit der Altglaubigen nothwendig anregen; daber die Burgerfriege uber Rirchenfachen überall , wo das Chriftenthum über bas Beidenthum fiegte. Bergog Borgimog I. hatte auf einer Reife nach Mabren benm Ronige Swatoplut durch den Beiligen Methodius die Taufe auf den Rabmen Chrifti empfangen. Die Art, wie er und feine ebenfalls getaufte Gattinn, die beilige Ludmilla, ber neuen Lebre vom Reiche Gottes und vom ewigen Leben anbingen, machte fie ihren Thron auf diefer Erbe verlieren. Sie floben ins Chriftliche und machtige Dabren, und ein anderer Pring vom Stamme Przempfl beftieg ben Stubl Czed's und Rrof's. Allein Diefer Stropmir batte auf feinen Reifen im Auslande die Sprache ber Czechen vergeffen; in diefem Zadel fprach fich der Bolfsunwille gegen ibn aus, und er mußte flieben. Mit Bewalt und durch ein foredlich Gemegel gelang es jest, Borgimog'en wieder auf den Wifchehrad einzusegen (874-905). Geine 3n= rudführung dantte er ben Chriften; feine Befeftigung auf dem Throne dem Mahren = Ronig Gwatoplut, deffen Dberhoheit über die Glowenen auch die Czechen aner= fannt ju haben icheinen. Borgimog bachte im Frieden den neuen Glauben ju grunden, und ichloß fich auch mit Freundschaft an Deutschland's Ronig, Arnulf, um von diefer Seite nicht die alten Grauel erneuert gu feben.

Auf bie Chriftlichen Nachbarkonige gestüßt, grundete er die Rirche ju Gradez zwischen Melnik und Prag, auch jene zu Tein, welches so viel beißt als Friedenszaum. Die Kirche hieß so, aber der Staat litt durch Aufruhe und Kriege.

70. Je rober ein Beitalter ift , beffo erfreulicher wirft in demfelben der Unblid bes gefunden Menfchenverftandes. Spitignew I, Borgiwog's Cobn, ftellte ben Brundfas auf, er fen Bergog ber Beiben und Chris fen , und wolle jene nicht bedruden , obwohl er fich ju . Diefen betenne (906-915). Die Bewaltthat, wodurch Swatoplut's Broß . Mabrifdes Reich in feiner Rabe verfiel, rudte Bohmen's Brange bis in die Begend ber Morawa; aber bis babin brangen auch die fdredlichen Magnaren als Befieger ber Mabrer fturmend beran. Bobmen's Bergog mußte ben wilden und fluchtigen Beibenborden bald einen Durchzug, bald einen Jahrszins, bald ein Sulfsheer geloben, doch bleibt es unerortert , welchen Antheil die Egechen an ben Giegesthaten und Jammerfcenen ber Magnaren nahmen. Unter Spitige nem anberte fich Bojohemum's Berhaltniß gegen Bermanien in mancherlen Sinfict. Die Deutschen befesten das Weftufer der Donan gegenuber ber Enns bis an die Tana, doch Trop diefer Erweiterung waren fie ben Czechen nicht gefahrlich, ba Ludwig das Rind auf bem Throne faß , und eine Reibe Deutscher Wahltonige anbob, fobald bas Rarolingifche Befdlecht auch in feinen Baftarden erlofd. Damable glaubte man ben alten verfprocenen Jahrgins der Bohmen an Deutschland aufgehoben, weil man die Regenten als Erbeigenthamer betrachtete, und nach ihrem Abfterben feine fernere Berbindlichkeit an die Lander felbft gu haben vermeinte. Gpitignem's Regierung bezeichnet einen benfwurdigen Beita punet; Milde des Chriftentbums, Butben ber Magyaren.

71. Regierung und Religion bemachtigen fich leicht eines weiblichen Gemuths, bas mit gefcaftiger Einbilbung die Freuden von Diesfeits und jenfeits fich ausmabit. Bur Beit bes Bergogs Bratislam I ftanben feine Mutter Ludmilla und feine Gattinn Drahomira als Gegnerinnen und Feindinnen am Sofe. Die Abneigung ber Frauen muchs, als nach dem fruben Tode des Berjogs eine vormundichaftliche Regierung, und eine Ergiebung des Thronfolgers die Mutter und Großmutter entzwepte (915-925). Die beilige Ludmilla fdien burch ibr bobes Alter gu boberem Anfebn berechtigt; fie wollte die Pringen gu eifrigen Chriften bilben. Die beidni= fche Drahomira machte ihre großere Jugendfraft fur ihre Brofe gelten, und fuchte ihren Gobnen eine Abneigung por dem Chriftenthum einzuflogen, 3m Staate und am Sofe gab es noch viele offenbare und beimliche Reinde desfelben; burch diefe lief Drabomira Ludmillen ermorden, die Chrifflichen Rirchen foliegen, und die Menglaubigen gerichtlich verfolgen. Gie verband fich auch mit ben beibnifden Glowenen, welche an ber Elbe, Gale und Dder gegen die Deutschen ftritten. Gie magte fogar die abmahnenden Befandten Ronig Beinrich bes Boglers einzuferfern, murde aber ben Unnabe= rung bes Deutschen Beeres gegen Prag abgefest und verwiefen. Prag's Thore murden bem Sieger geoffnet, und Pring Wengel bestieg Rrot's Stuhl, nachdem er Beinrichen im Friedensichluffe einen Jahrgins gelobt batte.

72. Abscheulickeit und heiligkeit weden das Mensschengemuth zur Nachahmung. Ludmilla bekam zum Nachahmer Wenceslaw den heiligen; Drahomira erzog zum Schenbild Boleslaw den Grausamen. Wenceslaw I (925—936) erbaute die zerftorten Kirchen wieder, und ließ heidenkinder auf dem Markte als Tauflinge fur's

Chriftenthum faufen. Er ftritt fur die Chriftlichen Bermanen gegen die beibnifden Dagparen, obicon feine Egeden wegen des Padtginfes und ber Abhangigleit gegen Beinrich den Bogler erbittert maren Er bob ffir alle feine Unterthanen aus Menfchengefuhl die Tobesftrafe auf, und ubte fich aus frommem Gifer lebenslang in ebelofer Reufchheit. Die gefahrliche Mutter rief er aus Rindlichfeit ins Reich jurnd , und folog fich vertrauend an ben unahnlichen Bruder, welcher in Boleslama (Bunglau) fich einen Berricherfis erbaute. 2115 er diefen ben einem Taufmable befuchte, und nach dems felben in einer Rirche feine Andacht verrichten wollte, fand er die Pforte verichloffen, und fniete vor ibr bethend nieder. Da überfiel ibn ber nacheilende Bruber, und verfeste von Berrichfucht getrieben dem Berricher zwen Bunden. Wenceslaw war unbewaffnet, boch ente wand er bem Morder bas Schwert, warf ibn gur Erbe, aber iconte fein Leben. Da brachen die Mitverfcmornen bervor aus ben Schlupfwinkeln mit Langen und Schwertern , und gaben bem beiligen Manne den Tod.

73. Selig, Heilig, Blutzeng — dieß find die brey Stufenfolgen himmlischen Glanzes. Daß Wenceslaw ein Heiliger sep, darüber ift hienieden kein Zweisel; doch erhob sich ein Streit, ob man ihn einen Blutzengen nennen könne. Biele meinen, sein Bruder Boles-law habe ihn nicht des Glaubens wegen, sondern nur aus Herrschlucht ermordet. Wenigsted's ließ Boleslaw seine Kinder zu Säulen der Kirche erziehen; der ältere gleichnahmige Sohn hieß der Fromme; der jüngere, welcher vor der Mordnacht geboren ward, hieß in der Pöbelsprache Strachswas, das ist, Schreckensmahl; bey Hose nannte man ihn Samodruh, das ist Selbsibeld; seine Benedictinischen Brüder tausten ihn Christannus. Ehristannus, welcher das Leben der h. Ludmilla, und

bes h. Wenceslaw auffeste, schrieb noch vor Cosmas, und Restor; ihm gebührt also ber Auhm des ersten Gesschichtschreibers der Ezechen und aller Glowenen. Er sagt: "Der Leichnam des Heiligen Wenceslaw wurde auf Befehl seiner Mutter in ein Grabmahl geworsen, und mit Erde überschüttet, nicht also wie es einem Blutzeugen und herrscher gebühret. Das Blut des heiligen klebte am Boden und an den Wänden; die Gottlosen suchten es mit Wasser abzuwaschen, aber drep Rahle blieb ihre angestrengteste Mühe vergebens." Der Jesuit Balbinus erzählt, man habe es mit Kalt aufs Reue zu übertünchen gesucht, doch es schimmere immer unter demfelben hervor. Der Zesuit Pubitschla meint, die Ausländer würden diese Gagen sur Mährchen halten.

74. Ben Beurtheilung eines Grauels und eines Berbienfis muß man icharf unterfcheiden ben perfonlichen Antrieb, und ben offentlichen Anlag. Bolestam I (935-067) verübte ben Brudermord aus Berrichfuct; er befconigte ihn badurd, daß Bengel ben Deutschen Jahrgins jablte, und Berresfolge leiftete. Geiner friegeris fchen Stimmung folgten die Czechen gern; fie balfen ibm querft die widerfpanftigen Bladifen (Gubregulos) übermaltigen , und bann gegen Raifer Otto den Erften fireis ten. Er wehrte fich mit Mannsfraft und Klugheit viergebn volle Jahre, aber Otto's Bug vor Prag gwang ibn ebenfalls ju Jahrgins und Beeresfolge. Rraft berfelben ging er nach Deutschland, und half ben Hugeburg die Sauptniederlage der Magparen bewirfen, eine Riederlage, welche bie Egechen dadurch vollstandig machten, baß fie die jurudeilenden Flüchtlinge erfchlugen (955). Die Magyaren, ju fdwach ihre Rache an den Deutschen ju uben , ffurmten muthend auf die Bohmen los , aber Diefe von Dtto verftartt, erfochten eine Reibe von Siegen, woburd fie Meifter in Mabren blieben. Go erneuerte Boleslaw den festen Bund mit Deutschland, welchen er als Borwand des Brudermords gebraucht hatte. Der bose Bruder war ein tapferer Feldfurft, ein thatiger Herrscher, ein eifriger Christ, ein forgsamer Bater, und ein reniger Gunder, da er den erschlagenen Beiligen in der Kirche Sanct Beit zu Prag feperlich bepefegen ließ.

75. Stodt, Sund, Dieb - Diefe bren garftigen Schimpfworte fegen ben Menfchen in die Reibe ber Gaden, ber Thiere und ber Berbrecher. Mit biefen bren Schimpfworten benennten die Deutschen Befebrer ber Czechen ibre widerftrebenden Tauflinge. Diefe machten einen foredlichen Berfuch fur's Beidenthum unter Boleslaw II, dem Frommen (967-1000). Er fiegte entfceibend in ber Begend, wo er gum Andenten Stadt und Schloß nach feinem Rahmen als Ren = Boleslama, das ift , Jungbunglau , erbaute. Trop des einheimifchen Widerftandes mußte er die Magyaren von Mabren abgutreiben , wohin fie von meuterifden Bohmen gerufen wurden. Huch gwang er Raifer Dtto II mit Berluft bes Gepads in großer Roth von Dilfen nach Cham gu entweichen , und bas befestigte Deifen ju verlaffen. Die Doblen mußten bas Chriftenthum, welches ihnen eine Schwester des Bergog's brachte, behalten, und Bebiethe um Rrafan und Breffan abtreten. Boleslam II fcuste das Mondthum als die traftigfte Stuge des Chriftenthum's, und brauchte bas Chriftenthum als wirtfamftes Mittel ber Entwilderung. Darum fagt Cosmas, Dedant ber Prager = Rirde, etwas pomphaft von ibm: "Simmlifde Gnade, unbegreifliches Bericht! Gieb am Stachelftrauch die Traube, in den Dornen die Rofe, am Drifchel die Feige. Der Brudermorder geugt den Chriftenbefdirmer, der Wolf das Lamm, der Eprann

4

des Madifesieum), det gettragefine Schillen I des geneillesfages Soleston II, under geges Minnad an Lagend der Jungte mat.

76. Nach unferer mit Reift gittlich genannten Schte - benn wir Menfchen iden fie und nicht eliften fir mis feit swer Johnswinden dung Cheifest großenbert nuche - if jeber Krieg eine Reife von Benbermerten. Dog mil men mit Sentemert mig etwel grifführers expriges. Und und under als Brahennisder wer Boleflem III, der Modfennige (2000-2005). Radden er bie Mutter Cume verjagt bette, fich er den Brober Jaronie entmannen, und wollte best jüngern Welrich advokale, wall at he bapte els Mountamentar fürchtett. Bei wer mit einem folden Bicheid engefangen ? Die Czesten trieben ife and dem Laute, aber er fand Selfershelfer genng, um wieber jum Richerfinfle Arol's ju gelougen. Als er auf dem Bischend meider theoate, berief er feine Feinde fremblich und fomeidelnb tebin, um fie in Gefommtheit obgefclachten; auch erfied er eigenhandig feinen verbächtigen Schmiegerfohn Brid. Bas war mit dem ungeheffetten Badtid ju thun? Die Czeden tricben ibn jum gwenten Rable aus bem lande, er fiob nad Poblen, mo man ibm die Augen auffach , um fich ber verlorenen Reichttheile wieber ju bemachtigen, und Bohmen feffic ju befepen. Aber bie Ausbreitung ber Pobluifden Rade bis du Deutschland's Grange wollte Saifer Beinrich II nicht bulben ; er unterfingte bafer ben Pringen Jaromir mit einem heere, und brang vor bie Thore Prag's, welche Die Freunde des entmannten garften öffneten.

77. Entmannung und Unmannlichfeit fichn in teinem nothwendigen Insammenhang, doch zeigt die Gefchichte den Berschnittenen meiftens weibisch gefinnt, Der

Der entmannte Jaromir (1005—1013) war eifrig im Rampfe gegen die Pohlen, welche nun unruhigere und gefährlichere Rachbarn als die Magyaren waren. Doch achteten ihn die Bladifen nicht, fie ließen ihn überfallen und fnebeln; taum rettete ibn ein treuer Saufe vom Lode. Der Berettete bielt ein fcrcdlich Bericht, und ließ funf Brichoweg von Bentershand fterben, wodurch er die Lopoten theils in Erbitterung, theils in Mengfts lichfeit feste. Anch befahl er Baierifche Gefandte, melde über Bojobemum nach Pohlen gu reifen gedachten, ju ermorden. Diese zwep Thaten trugen den Reim jahrelangen Unglud's in fich, bem fein Bruber Ubalrich fand jest Mittel aus der Saft in Baiern ju entfom= men, und burch ungufriedene Gingeborene ben verhaften Jaromir ju fturgen und einzuferfern. Udalrich wußte fich ju behaupten; zwedmäßige Strenge unterwarf ihm den unruhigen Sochadel; bedeutende Gefchen= Te gewannen ibm die Bunft bes Deutschen Raifers Beinrich's II; die tede Berftofung der unfruchtbaren Gattinn gab ihm gur Frau eine ruftige Bauerndirne, welche einen munteren Buben als wurdigen Stammhalter des Saufes Przempfl gebar.

78. Alle Bundnisse beruhen im Grunde auf wechsselseitigem Gewinn, doch kann die Rucksicht auf das Recht gebiethen, augenblicklicher Gesahr sich auszusehen. Herzog Udalrich (1013—1037) schloß sich an die zwey beiligen Nachbarn, und bestand für sie drohende Gesahren. In Verbindung mit Raiser Heinrich dem heiligen gelang es ihm nach jahrelangen Kämpfen die wüthenden Pohlen aus der Lausis und Mähren zu treiben, so zwar, daß sein siegreicher Sohn damit beschenkt werden konnete. Zum Lohn für die Anhänglichseit dursten die Czeschen mitstimmen ben der Kaiserwahl Conrad's II, und von daher leitet sich das Recht der Böhmischen Chur. Schnesses Webmen.

915 aber ber neu Erwählte gegen Stephan ben Beiligeit von Ungarn gu gieben gedachte, ba wollte Ubalrich nicht mitwirfen, und feine Weigerung vereitelte ben gangen Reibzug ber Deutschen. Dadurch begann allerlen Unglud in Bobmen; Ubalrich wurde zwen Jahre als ein Treubruchiger in Deutschland eingeferfert; der tapfere Cobn gerfiel mit bem Bater; und der entmannte Bruber machte gur Wiebererlangung bes Throns einen Berfuch, welcher ibn benbe Hugen fofiete. Der guruck gefebrte Udalrid farb bald; der entmannte und geblendes te Jaromir bielt ibm gutmuthig nach Saged die Leidenrede: "3ch febe dich nicht, und auch du erblicheft mich nicht mehr. Bor brep Tagen warft bu ein regfa= mer Rurft , beute bift bu ein unbeweglicher Block. Dors gen wirft bu eine Speife ber Wurmer, übermorgen ein Saufden Afche, und balb ein feerer Rabme im Munde der Sprechenden. Jest fiebft du gewiß, wie unrecht du mich blenbeteft."

79. Es fommt Debreres vom verachteten Bauer. als unfer Sodmuth gefteben will. Bergog Brgetislaw I (1037-1055) batte gur Mutter eine Baurinn, jum Uhnherren einen Bauer, doch mar er der feltene Furft, welchen Cosmas als Achilleus an die Spige eines neuen Beitraums fellt, und welchen er an Tapferfeit mit Bi= beon, an Starte mit Gamfon, an Weisheit mit Gas Iomon vergleicht. In ihm fpiegelte fich ber romantifche und religiofe Rittergeift, welcher aus dem Mittelalter und Chriftenthum, aus Mannsfraft und Frommheit, aus dem Abentheuerlichen und Beiligen in befferen Gee-Ien aufblühte. Brzetislaw entführte als Jungling mit brepfig Mann mitten aus ben Sanden der Machter die weitgepriefene Judith, ein untadelich Fraulein, aus dem Rlofter ju Regensburg, wo er fie benm Lauten ber Blocke an ihrer Wunderschonheit erfaunte, und ihr mit

einem Liebesblick feine Bergensgluth vertundigte. Befige des erfehnten Weibs machte er einen Bug nach Dohlen, um die jahrelangen Unbilden der Czechen gu rachen. Er erfiurmte Rrafau, brang vor Snefen, fandte Zaufende von Sclaven als redendes Beugniß feiner Siege ins Baterland, und führte bas Gebein bes beiligen Abalbert's, eines Apostels und Miffiondrs ber Catden, nad Prag in feinen Bifchoffis ju Sanct Beit. Der heilige Leib roch wunderbar lieblich; burch den Tod teineswegs entstellt trug er die Spuren lebhafter Rothe: er wurde erhoben nicht mit fturmifcher Gile, fondern nachdem fic bas Beer brey Tage burch Zasten und Bethen entfuhnt und, gereiniget hatte. Auf der Ruckreife ftedte es bie Poblnifchen Dorfer in Brand; auch mepelte es Jung und Alt, Weib und Rind nieber.

So. Es gibt im Staate und Saufe zwen Saupts auftande, wovon man den erften als eine begeisterte Bludfeeligkeit, ben zwepten als eine ruhige Bufriebenbeit denten muß. Die frobliche Begeisterung ift auch ben roben, friegerifchen, fturmenden Sorden moglich; die gludliche Rube aber tann nur durch Bildung, Zugend und Weisheit entftehen. Brzetislam's Beer und Bof lebte in einem Laumel von Gluck und Stolg um fo mehr, ba fie fich gegen einen Raifer, wie Beinrich III lange mit Ruhm behaupteten. Der Rrieg entspann fic mahrscheinlich aus dren Grunden; erftens, weil man den Jahrzins von 120 Ochsen und 500 Mark nicht ges nau entrichtete; zwentens weil man die Sceresfolge dem auffordernden Deutschen verweigerte; drittens endlich, weil man fich uber einen Bund mit Ungarn auf bem Reichstage nicht rechtfertigte. Der Raifer felbft , burch Berhaue im Bohmifchen Walde ermudet, verlor bep Zauß ein trefflich Beer; barum mußte auf dem zwenten Angriffspuncte ben Brur auch der Markgraf von Gors

bien oder Meißen zuruckziehen (1040). Aber heinrich III. rückte ploglich bis auf den weißen Berg vor Prag, und erhielt im Frieden die Geldrückstände sammt Angeslobung von Iahrzins und Heeresfolge. Rraft des Bundes rüstete sich Brzetislaw zum Juge gegen Ungarn, starb aber zu Chrudim mit dem Befehle, daß von seinen fünf Sohnen der Erstgeborene allein herrschen, und immer der Aelteste des Hauses Przempfl folgen sollte. Er erkannte, nach Cosmas, wie herrschsucht den Cain gegen Abel, den Romulus gegen Remus, den Bolesslaw gegen Wenzel zum Morde getrieben hatte.

81. Sort ihr Pringen beutiges Tags! 36r, die ibr auf das Rlaggefdren fo vieler Witwen, und fo vieler Unmundigem nicht achtet, fondern diefelben folgierend in hochmuthigen Dompe verachtet! - Go declamirt Cosmas von Drag am Anfange des gwolften Jahrhunberts, und ergablt eine merfwurdige Gefdichte. Bergog Spitignew II. (1055-1061) machte fich auf ju einem Rriegsaug; ba fdrie ibn eine Witwe an: Silf mir gegen einen Reind! Der Bergog fagte: 3ch will's thun, fobald ich wiederfebre! Die Witwe verfeste: Wenn bu aber nicht wiederfehrft , wer wird mich fcbirmen ? Und ber Bergog ließ vom Rriegegug ab, um ihr jum Recht au belfen. Gein Stolg war, ein Gonner der Monche, em Schirmer ber Witwen ju beißen. Doch erlaubte er fich manche andere Gewaltthat. Alle Deutschen, und darunter feine eigene Mutter, jene Judith, vertrieb er binnen drep Tagen aus dem Lande der Czechen, welche ibm mahricheinlich dafur Dant mußten. Geine brep Bruder, welche in Dumus, Brunn und Inagm nach Unabhangigfeit ftrebten, jagte er vom vaterlichen Erbe; Wratislaw floh nach Ungarn , Conrad mußte als Dberjagermeifter, Dtto als Truchfeg untergeordnet auf dem Wifchebrad leben; ber jungfte, Jaromir, mußte ben

geliebteren harnisch mit dem unwillsommenen Priestergewand vertauschen, um in der bischöflichen Kirche zu Prag wider seinen Willen zu pontistzieren. Die Mahrischen Großen, deren Treue unbesestigt schien, verseste er auf Böhmische Schlösser und Burgen. Er starb früh, und nicht sein Sohn, sondern sein Bruder Wratislaw II. folgte ihm in der Regierung als Aeltester des herrschenden Hauses (1061—1092).

82. Die Runft aus bem allgemeinen Jammer befonbern Bortheil ju giehn, und aus ben Gefahren bes Augenblicks bauernden Gewinn zu erbeuten, gebort uuter die fdwierigsten Anfgaben ber Staatstunft. Auf ben Streit Raifer Beinrich's VI. mit feinen Gachfischen Unterthanen und mit ben Romifchen Papften grundete Bergog Bratiflam II feine Erhebung jur Ronigswurde. Die Cgeden ftritten immer und überall fur den Raifer der Deutiden. Diefer verdankte ihnen den Sieg an der Unstrutt, and die Rettung ben gladenheim; er betam von ihnen Gelb und Bolt jum Buge nach Rom; ber beroische Graf Wiprecht von Groitsch zeigte fich als Vorlampfer der Ezechen in Dentschland und Italien. Dafur sprach Beinrich Wratistam'en guerft Meißen und Laufis, bann auch Deftreich zu, aber feines fonnte mit ben Waffen behauptet werden. Gin vielbedentendes Gefchent fibien es, daß ber Raifer feinen Freund auf bem Reichstage ju Maing mit Einwilligung aller Fürsten, Pralaten und herren jum Ronige Bobmen's ernannte und fronte. Doch lag in diefer Reperlichkeit eine Art Abhangigkeit von Deutschland verborgen, welche die eingeborenen Czechen nicht billigten (1084). Bobmen's erfter Ronig ward auch in Prag mit ungeheurer Pract gefalbt, boch tonnte er taum einem Meuchelmorde entgeben, taum in dem Bisthume ben unrubigen Bruder gurecht weifen,

taum in Rabren ben Ausbrach ber Capbenng habfuchtiger Reffen jurud halten, taum bas vaterliche Aufehn aber vier Cobne behaurten.

83. Jene Berthumer muß man am forgfältigften prufen, welche mit offenbaren Bahrheiten eng jufemmen bangen. Es ift eine offenbare Babrbeit, daß bie Regierung Beisheit erfordere, und bie Erfahrung zeigt, daß tas Alter an Beisbeit die Jugend übertreffe. Darans leiteten faft alle halbroben Bolfer in ihren Entwikberungs : Zeitranmen ben Brrthum ab, baf eines verftorbenen Bergogs Bruber cher als feine Gobne ibm nachfolgen follten, weil fie alter waren. Anch die Czechen berechneten nicht, wie junge Pringen leicht die Baffen gegen altere Bermandte für den Thron ihres Baters ergreifen. Auch die Czechen bedachten nicht, wie verberblich die baufgen Regierungswechsel ben alten Gerren ju wirlen rflegen. Der alte Bergog Conrad I, ein Bruder bes erften Ronigs ber Bohmen, herrichte nur fieben Monathe. Schnell folgte ibm anf dem Throne jenes Ronigs Erfigeborener, welcher als ein Ungufriedener in Ungarn fich aufhielt; er hieß Brzetislam II (1092-1100). Seine Bettern , welche in Mabren Guter jum Unterhalte befaßen, erregten eine Reihe von Fehden über die Rachfolge, und ihr Erbtheil. Er mußte die Baffen ergreifen, um die meuterifchen Brichoweg aus Saas und Leutmerig gu treiben, um die unruhigen Bermandten aus Mahren ju bannen, und eine Dberberrichaft über alle ju behaupten. Raum fonnte er den Unordnungen ber Rreugfahrer fteuern, taum ben Eribut von den Pohlen erzwingen, obwohl er ein held mar. ichworene erschlugen ihn auf der Jagd. 3hm folgte fein Bruder Borgimog II, traft der Beftatigung, melde er son Raifer Beinrich IV. ju Raing erhalten batte.

84. 280 bie Reiche wie ein Erbgut ber hertschenden Befdlechter angeseben und gerftuckt werden, ergreifen Die Sabsuchtigen leicht die Waffen, um dieß oder jenes, größere ober gelegenere Stud an fich zu bringen. theilen den Staat etwa wie einen Wald, um das Wild darin zu fällen. Go Borziwog II (1101-1107). hatte durch feine Thronbesteigung nicht nur die jungeren Sohne feines Borfahrs, fondern auch altere Pringen bes Saufes verbrangt. Er wurde bren Dable verjagt, tam dren Dable gurud, und wich immer nur ber gro-Beren Bewalt. Die Czechen haften ibn, weil fie ibn als einen Bafallen und Schubling bes Deutschen Raifers anfahen. Die Mittel, wodurch der Bergog fich gu halten fuchte, machten ibn felbft verächtlich, und bas Land arm. Er ward verachtet, ba er die Meuter belohnen, eine Partey befolden, felbft die Brichoweg'e wieber berfiellen mußte. Das Land verarmte, ba er alles Geld an fich rif, um es ben feiner wiederhohlten glucht ins Ausland ju ichleppen, und damit Sulfe ober menigstens Drohung vom Kaifer gu ertaufen. Bep diefen Anlaffen suchten die aufstrebenden Partephaupter bie Stimmen der Lopoten und Bladif's für fich ju gewinnen, und dadurch entstand ben diefen naturlich auch die Meinung, daß fie felbst die Entscheidung über die Thronfolge machen konnten, wodurch fich Bobmen der Wahls frepheit und allen Graueln nahte, welche in roben, triegerifchen Zeiten noch mehr als in feinen, friedlichen Tagen wuthen. Um beschäftigtsten und belohntesten zeigten fich überall nach dem Ausdrucke des Cosmas - Die Saeleute der Zwietracht.

85. Die Saeleute ber Zwietracht haben ein freperes Feld im Rebel der Unwissenheit. Das Geses der Czes den berief den Aeltesten des hauses jum Thron; die Gewohnheit zeigte schon die Jungeren als herrscher; lobte ba fur feine Lostaffung und Anertennu nfend Mart; um fie aufzubringen mußte e id Altar plundern, Groß und Rlein fdinden id Ornat nach Rurnberg an die Juden v uch er mußte die Beeresfolge nach Ungarn id leiften, um die Ermordung vieler Rrengfa den; doch ftraften ihn die Maggaren dafur mi id Brand im eigenen Lande. Huch er mußte w bem Bedanten an die Pringen des Saufes, if feinen Zod luftern lauerten, oder vielleicht inen Mord liftig fannen. Much er fublte die Di r Brichoweg, und glaubte durch Sinrichtung ib findigen Rnaben die Erbfunde ber Emporung gen. Aber es lebte noch Giner; Diefer verfchn t bem gurud gefesten Wiprecht von Groitfd watovint fiel burch einen Dfeilfduß, als er S Gegelt des Raifers im Lager vor Glogan le biefe Grauel brangten fich in die bren 3a men. Bertreibung ber Furften, Morbe ber er, Aufftande ber Bolter, Treubruche ber alles in jener unaufgeflarten und gefchmacflofe Beder vom beiligen Gifer bas Rreug des Erlo

en ergriffen war, ober fchien.

alteren herren, welche nach bem Befes ben Thron ber Czechen befteigen follten, tonnten burch Regfamteit fic weniger auszeichnen als die jungeren Sproflinge. Wir tennen bas Alter Blabislam I nicht genau, boch wiffen wir, daß er ein Bruder des vorlegten Bergogs mar (1109-1125). Er hatte den Rath der Bladifen für fich, indef ein anderer Pring fich auf die Macht bes Seeres fingte. Es war untlug, daß bende das Borwort bes Deutschen Raifers erfauften, benn es ichabete bep. ben in ber offentlichen Meinung eines Boltsflamms, welcher die Unabhangigkeit eifersuchtig bewachte. Unter bem Scheine diefem ober jenem Begner gugethan ober abgeneigt ju fenn, murben die Reichen und Bornehmen von Bofewichtern geplundert, beraubt, verjagt. Bladiflam I. fiegte, verhangte er fcredliche Strafen : Ausstechen ber Augen, Abschneiden ber Rafen, Anschmiedung in 26chern, Tragen fragiger Sunde um den Sals. Doch nahm er milbere Stimmungen an; er rief feinen Bruber Borgimog aus ben Gefangniffen in Deutschland aur Mitregierung in Bohmen; er erlaubte feinem Bruber Sobieflam gurud ju tehren aus Pohlen in den Befis anfehnlicher Rebenlander; er bewilligte dem bezwungenen Better Dtto ein reichlich Erbtheil in Dabren. Doch weder Strenge noch Gute vermochte ben Samen ber Zwietracht auszureuten; ein neuer Burgerfrieg tam bem Ausbruche nabe. Borgiwog entfloh nach Ungarn ; Dtto bewaffnete fich; Cobicfiam irrte verbannt in Deutsche land umber, bod bestieg er ben Thron feines Bruders. (1125-1140).

87. Ein guter Geschichtschreiber ist eines Konigs wurdig; so wie auch ein guter Konig seinen Geschicht. schreiber verdient. Der Dechant Cosmas von Pragstarb unter Herzog Sobiestaw. Seine Chronit, deren Ton sich der Beresprace und oft dem Reime nabert,

folieft alfo: "Goll ich ben Unter werfen am Strand, oder im Toben der Sturme binaus mich magen ins Beite? Belehre mich Mufe! du holde Gefahrtinn bes Lebens. Ich! gabe mir, bem achtzigjabrigen Greife, ein Gott die Jahre gurud, als ich in Luttich's blubenben Befilden mit Franto, dem Lebrer, der Sprachtunft und Dentfraft mich weihte! Best frummt fich ber Ruden, Rungeln bededen bas Untlig, fcwer aufathmet Die Bruft gleich bem ermudeten Renner, die beifchere Racht gifcht gleich ber ichnatternden Bans, und bas gebrechliche Alter entfraftet meinen Ginn. Wahle dir, bentende Mufe! Manner in Jugendfraft, geiftvoll und finnig, welche groß genahrt am toftlichen Dable ber Beisheit, mit allen Schagen Franfreich's jurnd febren als die neuen Weifen ber Welt. Golde Redner gebubren ber erlauchten Tugend unferes Bergogs. Das Erbrecht bebt ibn auf den Thron feiner Abnherren, wo der Burger ihn fcast, und alles Bolt ihn liebt. Berr Dtto hatte gefdworen, nicht eber gu weichen vom Wifdebrad, bis er als ein Befiegter erlage, ober als ein Sieger fic erhobe. Aber unfer Beiland, ber gutige Jefus, welcher Die Rathichlage ber Furften vernichtet, befchloß burch bas Berbienft bes beiligften Blutzeugen Wengeslaw, daß Eintracht berriche binfort im Berrichergefdlecht. Go erblubt unter Gobieflam durch himmlifche Suld anjego ber Friede, und die Chronif ber Belben macht ihren Solus."

88. Die innere Zwietracht eines Reiches führt die außere Ohnmacht herben. Der Verftandige erkennt diesen Sat im Allgemeinen, und der Erfahrene bestätigt ihn in den besondern Geschichten. Sobieslaw I und seis ne drep Bruder hatten in einem halben Jahrhundert solche immere Kampse veranlaßt und bestanden, daß die Unabhängigkeit des Throns verloren ging. Sobieslaw

nahm Bohmen ju Leben von Deutschland, besuchte bie Reichstage, und ftellte fich beym Romerguge in's Beleite bes Raifers. Doch befaß er eine feltene Rraft, welche er gegen ben Emporer Dito, und gegen ben Gonner besfelben, Raifer Lothar, mit ben Waffen fiegreich erwies. Er nahm gur Gemablinn eine Pringeffinn aus Ungarn, und grundete darauf einen fur bende Reiche portbeilbaften Brieden. Er gab feine Tochter gur Battinn einem Deftreichischen Markgrafen , und ficherte fic badurch die Rube gen Guden. Doch ergriff er die Daffen gegen Pohlen, welches feinen Eribut fur die Schlefifchen Befigungen mabrend ber Bobmifchen Unruben nicht gablte. Die Schaubergeschichte Diefes Rampfes meldet die Berbrennung von drey bundert Dorfern, und bie Begichleppung ganger Scharen von Befangenen; amen Begebenbeiten, welche die taum begonnene Bilbung bes Rorbens wieder gurud festen, und frub ober fpåt eine Biedervergeltung befürchten ließen. Bor seis nem Tobe verschaffte Sobieflam feinem alteften Sohne die Belehnung mit Bohmen durch Raifer Conrad III. Der Sohn ward auch von den Standen halb gezwungen anerfannt, boch fam er nicht gur Regierung, fondern ein alterer Pring des Saufes Bladislaw II, welchen ber Raifer als feinen Schwager auf Bobmen's Thron einfeste und befestigte. Diefer berrichte ein Menschenalter lang als zwepter Ronig ber Cjechen (1140-1174).

89. Eine genaue Erörterung über die Rahmen ber Lander, Stadte, Bolfer und Fürsten müßte anziehende Aufschlusse in der Geschichte geben. Das Slowenische Wladislaw heißt Landesruhm, und ift gebildet aus Wlast und Slawa. Wladislaw II durch die Gewalt des Deutschen Kaisers Conrad III gegen sechs emporte Verwandte auf Bohmen's Throne kaum befestigt, entschloß sich zu einem Buge ins heilige Land; doch erreichte er wahre

Scheinlich nur bas treulofe Conftantinopel, und ertaufte fic burch gebeuchelte Freundschaft einen gefahrvollen Rud. aug (1149). 3mmer im eigenen Reiche von Emporern bebroht, jog er bennoch mit Raifer Friedrich Barbaroffa nach Mapland, und erhielt fur feine vielen Berbienffe ben Rahmen, die Rrone und bas Wappen eines Ronigs (1159). Die eingeborenen Großen faben die Erbobungen ihres eigenen Berrichers, bas Befuchen auslandifcher Reichstage , die Reperlichkeiten ber Belebnung , das Rortfchiden Bohmifder Gelber, und die Berresfolge in ferne Begenden febr ungern, aber ber gemeine Czeche folgte willig bem berebten Rufe feines thatfraftigen und rubm= wollen Ronigs. Der Kleinadel jog mit ibm eifrig, um für Ungarn gegen ben Bygantiner ju tampfen, aber ber Sochabel fab mit Abgunft auf die neuen Lorbern. Die Ungufriedenheit besfelben wuchs, als ein neues Seer benm Romerzuge von der anstedenden Geuche bingerafft murde. Die Ungufriedenen borchten auf die Ginftufterungen der Geitenverwandten, und ihre Umtriebe murben bebenflicher, als Bladiflam II. Rraft eigener Macht. falle feinen alteften Cobn furs erfte gum Mitregenten ernannte, um ibn einft jum Rachfolger gu baben. Da Friedrich von Sobenftaufen Diefe Sandlung als einen Eingriff in feine Dberlebensberrlichkeit anfab, entließ er einen gefangenen Pringen bes Berricherhaufes ber Saft, und diefer brangte fich als Gobieflam II auf den Thron ber Ezechen.

90. Der Begriff eines Usurpators ift fchwer zu beftimmen nicht nur in neuen Zeiten, wo noch die Leidenfchaften wuthen, sondern auch in alten, wo fie bereits
schweigen. Dobner, der Vater der fritischen Geschichte Bohmen's, nennt Gobieslaw II einen Usurpator, weil er sich durch einen ausländischen Fürsten, nähmlich Friedrich Barbarossa, einsegen ließ, so daß der verdrängte

tonigliche Borfahr aus Gram dahin ftarb. Sobieflum II. (1174-1178) tonnte für fich das Majorat der Erbe ordnung, und die Stimmen vieler Bladiten anführen. Er leiftete feinem Bonner die Beeresfolge, befam aber die Rrieger aus Italien in Geftalt landstreichender Bette ler gurud. Dadurch mehrte fich die Bahl ber Ungufriebenen, welche an einigen Sinrichtungen und Ginferfes rungen Stoff gu Sag und Fluche fanden. Indes irrte des verdrangten Konigs Cobn, Friedrich mit Rahmen, in Ungarn und Deutschland umber, in der Abficht Rethe an fuchen , Sulfe gu erbitten , Goldner gu bingen , und eine Belehnung zu erlaufen. Als endlich ber Przempfl'ifche Friedrich, geftust auf Wort und Racht des Sohenftaufis fchen, gen Prag jog, froch Gobieslaw jum Rreuze, that baarfuß Bufe, machte alle Berrbilder der Reue. ftedte fich hinter ben leichtglaubigen Bauer, mard aber endlich aus dem Lande gejagt. Rraft des Belehnungsbriefes herrichte der neu eingeseste Friedrich mit Gute und Magigung, boch maren die dummen Beiten ju fturmifc, die Begriffe ju verworren, die Leidenschaften gu aufgereist, die Berrichfucht ju vermeffen fur Frieden und Rube von Dauer (1178-1189).

91. Von allem Schäsbaren, was ein Volk besitt, ist Unabhängigkeit das Schäsbarste. Der höchste Grad berselben spricht sich gesahrvoll als Wahlfrepheit aus. Die Wahlfrepheit der Czechen nahm sich zum Angenspunct der geschickte Stransky, ein protestantischer Bohsme, welcher unter die Elzevir'schen Republiken zuerst eine geschmackvolle Geschichte seines Vaterlandes schrieb. Er sagt: "Da Friedrich, welcher in der Volkssprache Bedrzich heißt, auf dem Landtage den Beschl des Kaissers vorzeigte, so schien er die erlangte Würde mehr einem fremden Fürsten, als dem eigenen Volke zu versdanken; und schon darum konute et auf eine unbestrits

tene herricaft in bie Lange feine Rechnung machen. Denn , wenn gleich die Landesftande benm Antritte ber Regierung bem taiferlichen Rachtbrief feinen Biberforuch entgegen festen, noch fonft offenbare Mertmable ber Abneigung vor bem neuen Bergoge bliden liegen, fo blieben fie boch nicht aus inneter Bufriedenheit, fon= bern bloß aus Furcht bes fie umgebenden Beeres rubig. Denn taum faben fie fich von biefer befrept, als fie fich um Conrad'en von Inapm, ben Rebenbubler Friedrich's, umfaben; boch behauptete fich diefer unter allen Bemegungen wider feine Begner, fo lange er lebte. Er farb fobnlos; ihm folgte mit einftimmigem Benfall ber Inverwandten und des gangen Bolfes (fraft ber Bjetiflam's ifchen Erbordnung) Conrad II , auch Conrad Otto genannt. Gleich im Anfang feiner Regierung fprach ibn Raifer Beinrich VI, Barbaroffa's Cohn, um Benftand aur Wiedereroberung Apuliens und Gigiliens an; er begleitete ihn mit einer gablreichen Mannfchaft, und farb im zwepten Jahre ber Regierung ben Reapel's Belagerung an der Deft (1190)."

92. Die Unabhängigkeit und Wahlfrenheit fpricht fich doppelt aus, politisch und religios. Die religiose Selbstständigkeit der Czechen faßte zum Augenpunet der gebildete Cornova, ein jesuitischer Bohme, welcher Stransky's protestantisches Werk geistreich überseste, widerlegte und berichtigte. Er sagt: "Man beschuldigt Friedrich'en gewöhnlich einiger Eingriffe in die Besigungen der Kirche. Da er ein der Wischehrader Kirche zusständiges Dorf an sich gezogen, soll ihm der heilige Apossel Peter erschienen senn, und ihn sogar mit Geiselhiesben zur Jurückstellung genöthigt haben. Sein eigenes Geständniß in einem seiner Diplome ware immer der starkse Beweis für die Existenz dieses Wunders. Pusbisschlage (ein Jesuit) läßt die Frage fallen, ob es nicht

vielleicht ein vertappter beiliger Beter mar, und Dobner (ein Piarift) findet es nicht unwahrscheinlich , daß ber angftig gewiffenhafte Bergog bieß nur getraumt babe. Ich habe nichts wider die Wahrscheinlichkeit in der Bermuthung des Lesteren, ob ich fcon eben nicht einfebe. warum man die Frage des erfteren mit Dobner'n fogar ungereimt finden foll. Riemand vor Pubitichta fpricht von einer Mummeren! aber wer hat benn vor Dobner'n von einem Traume gesprochen? Ein Mann, wie Rries brich, ein Beld wurde fich von einem vertappten Bes truger nicht haben mißhandeln laffen, meint Dobner; wie aber, wenn der Aberglaube, von dem in jenen Beiten der held nicht freper war als die Ronne, den hele den eher entwaffnet hat? Indeffen hatte das, mas fic Friedrich gegen die geiftlichen Guter erlaubte, eine anbere viel wichtigere Folge. Beinrich Brzetiflam, Bis fcof von Prag, ein Pring vom bergoglichen Geblute, flagte ben dem Raifer wider ihn. Der Bergog marb auf den Reichstag nach Regensburg berufen , und dus Berte fich Statt der Rechtfertigung: Der Prager Bifchof mare bes Bergogs von Bohmen Rapellan, ber alfo mit feinem herrn nicht rechten follte. Diefen Ausbruck, fo beilig auch die Wahrheit ift, die er enthalt, nahmen alle anmefende Bifchofe fibel."

93. Es gibt einfache Rechnungen, aus benen unstrügliche Folgerungen der Geschichte hervor gehen. 3. B. Da ein Menschenalter im Durchschnitte drep und drepfig Jahre umfaßt, so muß Unordnung und Gewaltsthat geschehen, wenn in acht Jahren drep Herrscher auf dem Thron eines Landes erscheinen. Dieß geschah unster den drep letten Herzogen der Czechen, welche die verschiedensten Gemuthsstimmungen von Geistesschwache, Rankelucht und Edelmuth bewiesen. Zuerst trat Wenzellaw II oder Waczlaw Kraft der Erbordnung als als

tefter Bring bes Saufes herrichend auf (1191-1194). Seinem Erbrecht ftellten fich entgegen ber beroifche Drgempfl mit bem Rriegsheer, und ber bifcofliche Seinrich mit bem Gelbfact. Alle Welt weiß, wie ber Blang ber Selbenthaten ein freitbar Bolf verblendet; doch mar es nicht bas Schwert des Kriegers, fondern bas Golb bes Priefters, welches Wengel II. fturgte. Der Bifchof ver= burgte fich ben Raifer Beinrich von Sobenftaufen gue Bablung von fechs taufend Mart Gilber, das ift, nach unferer Wahrung bundert zwanzig taufend Bulben; wofur? Buerft dafür, daß man den heldenmuthigen Pringen Przempfl, dann aber, daß man ihn felbft als Bergog ber Czechen anerkenne. Biele Bohmen verfpraden fich von ber Regierung eines Beiftlichen golbene Berge ; fie ftromten dem Sobenpriefter mit Jubelgefdren felbft mehr als ihrem Rriegsbeiben gu. Der neue Berjog = Bifchof vereinte ben Bepter des herrichers mit bem Stabe des Sirten. Die Chroniften feiner Beit, meiffens Priefter, nennen ibn Bohmen's goldene Blume, die Schupmehre ber gurffen, die Bierde ber Beiftlichfeit, den Berfechter der Monde, den wurdigften Rachfolger des Czechen = Apoftels, Abalbert. Alles erlogen!

94. Als ein sicheres Beichen der Unwahrheit zeigt sich die Uebertreibung. Uebertriebene Lobeserhebung läßt schließen auf Sunden und Laster, denn Tugend und Rechtlichkeit sind sich selber genug. Der vielgepriesene Herzog = Bischof (1194—1198) verdiente den größten Tadel für die Kunstgriffe, wodurch er Przempsl'n übertistete, Wenzel'n vom Throne stürzte, und Wladislaw'en Mähren's beraubte. Seine Art Krieg zu sühren, trug einen schrecklichen Sharatter; er ließ die Läuder verwüssten, selbst Kirchen und Klöster zerstören, und seine bischöstichen Soldner solche Gränel begehn, daß der Herzscher mit Krone und Infel in einer Bersammlung der Priester

Priester öffentlich den Reuigen spielte, und mit thranendem Auge um Fürbitte ben Gott bath. Bielleicht
von Gewissensbissen gefoltert entschloß er sich einen ents
sühnenden Bug in des Kaisers Geleite nach dem heiligen
Lande zu machen; als aber dieser in Italien unter den
Zurüstungen starb, ging Heinrich nach Prag zurück.
Ausstand des Bolks und Aufruhr der Prinzen bedrohte
ihn mit gewaltsamen Ende, welches eine Krankheit
schneller herben führte. Run standen zwen Brüder, der
gesangene Wladislaw und der verbannte Przemyst kronwerbend neben einander; und die Geschichte schien bestimmt, zu Kain und Abel, zu Steotles und Polynikes,
zu Romulus und Remus, zu Boleslaw und Wenzestam
ein fünstes Geitenstück zu liesern. Ein Krieg schien
auszubrechen, wenn nicht ein Brudermord ihn hinderte.

95. Wann wird Mord und Krieg von ber Erde verschwinden? Wenn Tugend herricht und Recht. Sie berrichen aber nicht; darum follte die Beschichte jene feltenen Manner bochlich preisen, welche die Benfpiele berfelben der entarteten Menfcheit geben. Bergog Blas diffam III, berechtigt als Aeltofter des Baufes jum Throne, berufen von vielen Großen des Landes, scheute fich por einem Rriege gegen feinen unternehmenden Bruder, welcher die Wahlstimmen der Menge, und das Machtwort des Raifers fur fich anführte. Der Meltere empfabl ben Jüngern auf bem versammelten Landtage, ging ihm mit einem stattlichen Befolge liebreich entgegen, umarmte und begrußte ihn als Gobn des nahmlis chen Baters, und übergab in feine Sande die oberfte Bewalt. Er verfprach fich ju begnügen mit Mahren, welches bereits feit Jahrhunderten das Los hatte, den amenten und britten Dringen Bohmen's gum Unterhalt, jum Waffenplas und Schlachtfeld ju dienen. Bladiflam berrichte nur funf Monden, doch mar er werth, fein Coneller Bohmen.

ganges Leben zu regieren, benn er konnte fich felbst bezwingen und opfern. Sein Bruder Przempfl eröffnete
die Reihe der fortlaufenden Könige; er trug die flolzen
Bennahmen des Siegreichen und Goldenen. Bor dem
Menschenwurdiger trägt Wladislaw III. die schöneren
Titel des Großmuthigen und Weisen. Er beschloß die
Reihe Czechischer Herzoge Christlichen Stammes mit
einer Christlichen Handlung, denn er batte ein heer und
das Recht, doch opferte er beydes der Ruhe und dem
Frieden.

V. Bohmen's innere Geffaltung unter ben Chriff. lichen Bergogen. Bon 874 bis 1198.

96. Gine Begebenheit, welche in die gange Dent's weise der Burger, und in alle Gebrauche des Staates eingreift, verdient die genanefte Beleuchtung. Golder Art war bas Chriftenthum, welches fich in dren Jahrbunderten übet gang Bobmen ausbreitete. Der Anfang war fdwach und fdwer; bie Grundlegung gefchah vermuthlich durch geduldige und amfige Priefter und Donde aus Regensburg, beffen Bifchof feinen Sprengel begwegen über die Czechen ausbehnete. Die Rabmen ber Edlen , welche bas gefahrvolle Wert unternahmen , bat uns die forglofe Gefdichte nicht aufbewahrt, doch Rube und Dant fen der Afche der Ungenannten! Sie veran= lagten bie Befehrung von viergebn Mannern, welche wir herren und Furften, vielleicht Bladifen, genannt finden. Die Gage nahm einen rafderen Bang, als Bergog Borgimog die verdienftvollen und eifrigen Lebrer perfoulich fennen lernte, welche ju Belehrad in Dabren einen vaterlichen Gott, und eine bruderliche Liebe verfundeten. Gie biegen Methudios und Rprillos, in Glowenischer Sprache aber Strachota und Erha. Gie betraten ben Boden Bohmen's nicht, doch gaben fie dem herzoglichen Taufling und Flüchtling einige ihrer priesferlichen Schüler mit. Diese, an deren Spipe sich Paul Raich befand, begannen häusige Predigen in der neu ers banten Rirche zu Tein, und eine neue Lehre in der frommen Schule zu Budecz. Aber der Eiser der Neuerer griff muthig an die heidnuschen Popanzen, welche der Starrsinn der Altgläubigen mit den Waffen vertheidigte. Die Bekehrer der Ezechen gaben ihnen auch einige andere bürgerliche und häusliche Kenntnisse, und erlaubten sich im Gottesdienste eine Mischung von Grieschischen, Römischen und Slawischen Gebräuchen, je nachdem sie die Erziehung in Welehrad, in Regensburg, oder Budecz bekommen hatten.

97. Undulbfamteit gehört zu den Beißeln der Menfchbeit. Sie ift fcmer ju vermeiben von Chriften, welche alle anderen Religionen für Teufelstunfte ertlaren , und die Seligfeit allen Andersglaubigen absprechen. beilige Ludmilla und der beilige Bengeflam befamen ibren Reuereifer fur die allein feligmachende Rirche von Paul Raich; aber auch die Beiden hatten noch Bauberer und Gogenpfaffen, welche der Religion ber Bater das Wort redeten, und den Zwift amfig unterhielten. Dalemil macht aus diesem Zwifte zuerft eine blufige Schlacht, Saget aus Giner bren, Erugerins gibt bie Schlachttage an, und Peffina weiß, bag bie Rolowrats für die Chriften, und die Brffoweg fur die Beiden foch-Gewiß ift der Brudermord, gewiß aber auch, daß der Brudermorder mit dem Gedanken umging, ein Bisthum in Prag ju stiften. Man verwehrte es von Regensburg aus unter dem Borwande jener Bluticul), aber eigentlich um jenen Sprengel und feine Behnten nicht ju fcmalern. Des Brudermorders eifrige Chri-Rentinder entfuhnten ben Bater, wenn irgend Jemand weiht wurde. Ge foll in Berzweiftung wegen trachleffigten hintempfichten geftorben fenn. ner Beweiß eines garten Prieftergewiffens! (9) 98. Man erflatt es für ein haurtnerhims

98. Man erklatt es für ein Hauptverdienst jutterlich am Glauben der Bater zu hangen. Der Blaube der Bater fallch und dumm oder (wie er bep so vielen Heiden war) so scheint erdienst, ja sogar Pflicht zu sepn, demselben wören. Die Czechen bewiesen eine starre Anhit an den Heidenglauben ihrer Boraltern, und n firitt einen fürchterlichen Kampf der reiche i dete Bohme Wontiech, welcher Prag's zwep of, und unter dem Rahmen des heiligen Adi Blutzeuge des Christenthums wurde. Sein uld war so groß, daß er als Jüngling ein Pieirathet zu haben meinte, indem er sie zusällt der seinen Wisten drückte. Als Mann arbei ien Jahre an Glaubensänderung und Entstün ier Landssente aber so verschmit des

feine Bruber in ihrer eigenthumlichen Stadt, Libicg, hinmordete. Erbittert und gefrantt baburch (denn Erdenfurcht batte feinen Raum in der bimmelmarts gewandten Seele) ging er, erfullt mit Abichen gegen bie Chechen, nach Ungarn, wo er den erften Ronig der Dagparen taufte. hier verehrt mandte er fich nach Morben, wo ihn in Preußen eine Borde Bogenpfaffen mit "Dant dir, mein Gott! ibren Schlachtern überfiel. daß du mich eines Schlages fur meinen gefreuzigten Beiland gewurdigt" fo vertundete der Laut feines Munds das Ladeln des Bergens, als er einen todtlichen Streich empfing. "Was ift fußer, als fur den fußeften Jefus ausstromen fein Leben" fo rief er ben gwen gemarterten Brudern ju, als ein Bogenpfaffe den erften Speer auf ihn warf. Run flogen Langen auf Langen gegen ibn, bis die beilige Seele aus fieben ungeheuern Bunden ihrem Rerter entflob. Die Schlachter gerriffen den. Leichnam, fpießten das haupt auf einen Pfahl, und jubelten ringsum, daß der Glaube der Bater uber bie Reuerung fiege (997).

99. Angenehm mag es sepn, eine ruhige Berde im Schatten der Fruchtbaume auf fetter Trift zu weiden, um die Geschenke ibrer Wolle zu empfangen; aber genfahrvoll war es einst dem hirten, die muhsam gebildete. Herde in der Wildniß vor dem reißenden Wolf zu beswahren. Nach Sanct Adalbert's Tode befand sich ben wahren. Nach Sanct Adalbert's Tode befand sich ben den Czechen kein einziger Mann für die Last einer bisschöftichen Würde. Rein einziger Priester sühlte noch jene Weihe und Kraft, welche aus einer Salbung von Oben und einer Begeisterung von Innen entspringt. Darum sandte man an Deutschlands Kaiserhof, um Böhmen einen dritten Bischof zu geben. Dieser Strach-quas oder Christannus kniete schon nieder vor dem Erzsbischose von Rapnz, um die heiligen Weihen zu ems

pfangen, aber ber bofe Beift überfiel und erflidte ibn im nabmlichen Angenblid. An feiner Statt fam alfo ein Argt aus Sachsen, welcher mancherley Rrantheiten ju beilen verftand (997). Much unter ben folgenden Bifcofen befanden fich mehrere Richtbohmen, oder Reczed's, wie Cornova Deutsch und Stranffp Latein fie nennt. Gie neigten fich auf Deutschland's Gitte und Seite; fie unterhandelten im Frieden und Rrieg mit ben auswartigen Machten; fie mandten von ihrem Rir= denfprengel manderlen Gefahr, wofur fie naturtich auch manderlen Borrecht erhielten. Bifchof Belitard ließ fcon Reder ausmeffen, um die bewilligten Behnten genauer ju erheben (1018). Bifchof Siga brauchte bie Bebnten nach ihrer Urbestimmung gur Spende unter Die Armen ; er trug einen Ehrennahmen , werth eines Chriftlichen Priefters; er bieß ber Freundliche (1024). Bifchof Geverus fprach icon bas Recht an, nicht in Gifen und Bande geworfen ju werden, felbft wenn er einen Treubruch am Bergog beginge (1030).

100. Ihr fepd das Salz der Erde! Wenn aber das Salz schaal und schmacklos wird, wirft man es auf die Straße. So sagte unser Heiland zu den Apossteln, den Vorsahren der Bischose. Aber schon der steln, den Vorsahren der Bischose. Aber schon der stelne und achte Bischos der Ezechen wichen vom boben Geiste Ehristi. Der keefe Severus widerseste sich der Errichtung eines Bistums in Ollmis, die man ihn durch Giter, Rechte und Zinsen schadlos hielt für den Verslust der Zehnten. Sein Nachfolger Jaromir (1067) bestrachtete als herzoglicher Prinz das Bisthum wie eine Leibrente; er verwaltete das Außenwerk ohne inneren Beruf; am Lag seiner Weihe erlaubte er sich den Knabenstreich, einen seiner Gefährten muthwillig in den Fluß zu stürzen, um eine Lause zu versuchen. Unter Bischos Cosmas entstand schon die Koleda, das ist, eine Art

inquifitorifchen Bangs von Saus gu Saus, bamit ber Pfarrer von der Rechtglaubigfeit aller Ginwohner fich überzeuge (1091). Unter Bischof Herrmam erlaubten fic die Rreugfahrer den Czechischen Juden das Taufwaffer gewaltsam auf den Ropf zu gießen (1099). Bifoof Dannhart mard uber mirtliche Bergeben vor dem Romifchen Stuble angeklagt, doch entwaffnete er die Rlager durch Berfchmistheit. (1122). Der Bifchof Balentin tonnte nicht Latein, doch Tros feiner Unwiffenheit befestigte ibn eine begunftigende Bergoginn auf Prag's Bifchoffis (1179). Beinrich Brzetiflam endlich, in der Reibe ber Bohmifchen Bifchofe ber fiebzehnte, gab bas uble Bepfpiel, den Bergog ber Czechen auf dem Reichstag der Deutschen anzuklagen. Da murbe ber Grundfas aufgestellt: Der Bischof erhalte die Investitur von dem Raifer, und fen daber fein Unterthan des Bergogs. Rraft diefes Grundfages ließ fich der Sobepriefter die vollige Gleichheit mit dem Berricher von Raifer und Reichstag durch Siegel und Brief beurfunden. Endlich war er ted und flug genug, in der nahmlichen Sand ben Stab des Birten und bas Schwert des Fürsten gufammen gu faffen.

101. Bey allen weitläufigen und fortlaufenden Geschäften ist nichts nothiger als eine feste Handhabung
der Ordnung, welche nur aus tieser Einsicht des Hauptzweites eintstehen kann. Die oberste Leitung der Kirche
gehörte den Bischöfen. Als Werkzeug bey Begründung
des Christenthums brauchten sie die Monche, welche anstrengen Gehorsam gewohnt jeder Mishandlung entgegen
gingen, und in jeder Entsagung geübt vor keinem Schreitnis der Wildheit erbebten. So wirkten auch unter den
Ezechen die Monche vom Orden des heiligen Benedict's.
Die zwey ersten Klöster derselben stiftete Boleslaw der
Fromme auf dem Werder und Brzewniow, nicht weit

von Brag (993). Der Schentungsbrief für die Benes Dictiner gu Brzemn'om ift noch vorbanden; er gibt ibnen viele Dorfer und Unterthauen ; er verleiht Reder , Biefen, Mublen, Balber; er fpricht ihre Frenheit vom Boll im gangen Reich , und bie Frepheit von Aufnahme ber Bornehmen aus; er verpflichtet jeden Burggrafen in Prag gur Rirdmeibe brepbundert Pfenning, einen Stein Bachs für die Rergen, bren Gimer Meth, brengig Rafe und fiebzig Brote gu liefern; er verheißt endlich in Prag felbft ben gehnten Markttag, ben gehnten Pfenning von bem Rechten, ben gebenten Befangenen, und brepfig angefeffene Danner fammt ihren Saufern, fo allerley Sandwertsleute fenn follen. Aus diefem mertwurdigen Stiftungsbriefe ergeben fich bren gefchichtliche Schluffe, Erftens unter ben Cgeden haben bie Benedictiner ben Aderban und Gewerbfleif nicht angefangen, fondern blog erweitert. Zweptens in Bobmen begannen bie Drbensleute fcon mit einem Reichthum , womit fie anderswo faum endeten. Drittens fie mußten fich ba ungeheuer erweitern, weil fie mit ben Schwierigfeiten bes Unfangs nicht ju ringen hatten.

102. Chriftenthum und Monchthum (welche man einst für einerley hielt, spater für verschieden erklarte, und endlich als entgegen gesetht ausschrie) gingen geschichtlich bey ben Barbaren bes Mittelalters wirklich gleichen Schritt. Wo fein Monch war, war kein Chrift; ja sogar die Bischofe wählte man oft aus den Nebten, und heilige gab es viel mehrere unter den Ordensleuten als den Weltgeistlichen. Die Czechen bekamen einen besondern Heiligen zum Schupherrn durch ihren Mitburger Prowpius. Er nahm die Regel des heiligen Benediet's, und mahlte zum Ausenthalt über dem Waffer Sazawa einen Felsen, aus welchem er tausend bose Geister getrieben hatte, wie man sagt und glaubt. Spate

ter nahm er mehrere Inunglinge zu fich, um mit ihnen gemeinschaftlich bethend und arbeitend ein strenges Leben zu verbringen. Es ist nicht wahrscheinlich, obwohs es viele Legendenschreiber erzählen, daß er mit den Teuseln feine Felder beackert habe, doch das Ackern selbst entsprach ganz dem Geiste der Benedictiner, welche auch unter den Czechen durch Ansaat der Felder, und Anbau der Obstdume sich bewiesen als wahre Wohlthater der Menschheit, welcher sie durch ein handgreislich Benspiel eine wirksamere Lehre als mit dem leeren Schall der Worte ertheilten. Doch hatten die Monche von Sazawa das Sigenthimliche, daß sie den Gottesdienst in Slowenischer Sprache hielten, um dem Landmann verständlicher zu seyn (1033).

103. Eine Lebre wirft nur in fo fern auf den Berfand, als fie verstandlich ift. Darum nusten jene Monde ben Czechen vorzuglich, welche auch gegen bie Befehle der Romifden Curia und Rote den Gottesdienft in der Baterlands = Sprache abhielten. Ben ben Bollsversammlungen, wo man Befete fur die Gicherheit und Rechtspflege aussprach, führten die Priefter eine entfceibende Stimme. Einen Auftritt biefer Art bat bie Beschichte von 1039 bewährt. "Der Bergog sagte: E\$ ift mein ernftes Geboth, daß ihr euere ehelige Bufammenfugung, welche ihr bis jego in verhuretem Gebrauch, und wie die unvernunftigen Thiere gehalten, nach Orde nung der Chriftlichen Rirchen ohne einigerlen Trennung . ein jeglicher euer Lebenlang balten follet. Ber damider bandelt, foll nach bem Gebrauch unferes Landes und bes geiftlichen Rechten mit Ruthen geftrichen, und nach Ungarn in ewige Dienstbarkeit vertauft werben. Und ber Bifchof fprach: Wer deme anders thut, der fen in bem Bann. Ferner fprach ber Bergog: Die Jungfrauen und Witmen follten unter ber nahmlichen Bon ber Sure•

ren, bes Spebruchs, und befonders bes Ander - Mitreibens fich enthalten. Wenn Mann und Welb miber einander tlagen, so sollen fie losen wegen der Schufd, und dann die Strafe dulben. Und der Bifchof fprach: Es geschehe also. Item, wer seinen leiblichen oder geiflichen Bater schlägt, oder die Mutter, welche ihn geboren, soll gefangen, angeschmiedet, und in die gwige Dienstbarteit außer Landes vertauft werden. Der Bischof sprach: Es geschehe also."

104. Ein halbwild Boll, welches noch unempfänglich ift für die milden Borfdriften bes Chriftenthums, Tang feine beilfamere Richtung erhalten als bie ftrengen Bebothe des Mondthums. Die Gefege der taum betehrten Ciechen trugen bas Geprage ber halben Bilbheit (1039). "Der Bergog fagte : Die Rresichmen , welche eine Burgel alles Uebels, und ein Bunder aller Untugend find, von dannen Rauberen, Tobfchlag, Mord, Chebruch, hureren, und andere ungablige Lafter bertommen; wer folche bauet, und brinnen fchenket, foll befcoren, an eine Gaule angebunden, vom Buttel ge-Ranpt, fein Betrant aber auf die Erden vergoffen merwerben. Belder Erinter aber in einer Rresichmen erfunden wird, foll nicht eber aus dem Gefangniß gelaffen werben, bis er 300 Pfenning in bes Bergogen Schaptammer gegeben. Der Bifchof fprach: Was der Bergog ordnet, dasfelbe thue ich bestätigen. Stem, wenn jemand feine Berftorbene, außerhalb bes Rirchhofs aufm Beld oder im Wald begraben wurde, foll er dem oberfen Priefter des Drts einen Dofen, und in die fürftliche Kammer 300 Pfenninge als Strafe geben. 3tem, bafern jemand am Sonntag oder an einem andern Sefttag feil haben murde, foll er alle Zeilschaft besonders an Rof und Ruh in des Bifchof's Rammer geben, und 300

Pfenning in bes herzogs Rammer. Denn alle biefe Dinge haffet unfer herr Gott, und unfer lieber Bifchof Abalbert."

105. Wer feinen Blid aus ber Beit in ble Beit gu erheben geubt bat, fann ben Sauptveranderungen die nothwendige Folgenreihe angeben. Go ließ fich aus ber Art, wie die Czechen das Chriftenthum erhielten, bestimmt vorher fagen, daß es funftig in die Dahl und Macht bes Bergogs verflochten werden wurde. Borgimpa I. hatte ben feiner Taufe die Prophezeiung erhalten, daß ber Lohn feiner Betehrung eine große weltliche Berrichaft fenn wurde. Er felbft mar noch nach heibnischer Sitte erwählt. Die Bladit's, Lopoten und Zemane machten auf einem Relfen vor dem Schloffe Bifdebrad ein une geheures Beuer, warfen barein einen großen Bod gur Chre ihrer Gotter, und festen den Erforenen auf den Burftenftubl Grof's; fie bedeckten fein Saupt mit Priempfl's Dupe, und neigten fich vor ihm. Auch gaben fie ihm jur Gemahlim die schone Tochter des Wladit's von Melnit. Diefe Formen anderten fich, als die Bie fcofe fich damit befagten, aber gu den zwen Sauptthatfachen, der gurftenwahl, und der Bermablungsbestimmung fanden fich auch in der Befdichte der Chriftlichen Ezchen noch mehrere Seitenftude. Daraus folgt nothwendig, daß die Berrichaft der Bergoge nicht unumforantt mar, benn die Unumforanttheit muß auf zwen Dinge vorzüglich zielen, erftens, den Rachfolger burch Celbftmahl oder wenigstens durch Erbrecht zu erhalten, und zweptens die Gattinn ohne fremden Ginfluß zu mablen. Die Lopoten batten alfo nicht bloß gu rathen, wenn Die Bergoge fie fragten; fie hatten nicht bloß ju befolgen, was der Fürst befahl.

106. Alles fur's Bolt, nichts burd basfelbe! Diefer Grundfas enthalt in feinem erften Theile eine große Gute, im zwepten eine nothwendige Barte, fo lange bas Bolt noch nicht jum Gelbfidenfen erwacht ift. Betrachten wir eine Bolfeverfammlung der icon Chriftlich geworbenen Ejechen ! Bergog Boleflam I, berief Diefelbe gleichfam ins Manfeld auf den 24. April 937. Auf eine Chene an der Elbe, wo der Bald ausgehauen mar, ging er felbft voran, ihm folgten bie Bornehmen, end= lich tamen bie Bemeinen. Der Bergog fprach : 36 will, baf ibr mir allbier von entel gehauenen Bertftuden eine Stadt erbauet, welche die Beftalt von Rom haben foll, fo groß als diefe Abholgung ausweifet. Die Bladiten ber d ten fich auf der Geite miteinander, und antwortes ten: Diefe Laft einer Stadterbauung bat noch tein Bergog auf bas Land gemalgt. Biele fchrieen bem Bergoge au: Wir wollen lieber mit beinem Schwert umgebracht werden , als eine Laft übernehmen , welche unfere Bater niemable tragen burfen. 216 Diefes ber Bergog bernom= men, ergrimmte er febr, fprang auf einen Stod, jog fein Schwert aus, und rief: D ihr Berruchte und Bosbaftige, eurer muthwilligen Bater Gobne. Bor diefen Worten erichrad die gange Menge, als wenn ber Bergog amen taufend Bande , und fo viel Schwerter ben fich gebabt. Auch bieb er dem Borreder den Ropf mit Ginem Streiche ab. Da fielen Alle auf die Rniee, und ricfen: D lieber Furft, wir wollen vollbringen, was du befieblit.

107. Wenn man die geringen Bortheile erwägt, welche die fogenannten politischen Shen den Staaten bringen, so mochte man es den Fursten gonnen, sich ihre Braute bloß nach der Lust ihrer Augen, oder nach dem Trieb ihrer Herzen zu mahlen. Die Czechischen Berzoge empfingen ihre Gattinnen durch die Wahl der Wladiten, und biefe meinten, das uralte herfommen der heiden

in diefem Stude burfe von den Chriften der guten Ordnung megen nicht abgeandert werden. Aber Bergog Ulrich antwortete ihnen (1008): Dieweil ihr die Rrepheit habet, eueres Gefallens Beiber zu nehmen, marum foff ich, ber ich euer gurft bin, nicht besfelben Borrechts genießen? Als fie ihm das Unschickliche vorstellten, daß er eine Bauerinn vom Bafchtroge weg auf den Bergogsftuhl erhoben, antwortete er: 4,Unbedachtige Chechen ! Bie lang wird euch die Ginfalt hindern, weder die vergangenen noch gufunftigen Dinge zu betrachten ? Gebet boch eure und meine Borfahren! Wer war Rrot, der erfte Richter bes Landes? Wer mar Przempfl, unfer erfter Befeggeber? Dag ich eine Baurinn genommen, schadet euch weniger, als hatte ich des Deutschen Rais fers Tochter geehlicht. Sie und ihr Hofgefinde wurden pon euern Gutern reichliche Baben beifchen, und eine Menge Deutsche murben gu ihr laufen, welche ich und ibr viel fcwerer als Rletten aus einem Roffdmang bringen tonntet." Go mußten fich die Bladiten oder Grafen , und die Berren oder Edlen , welche bereits befonbers angeführt werden, gefallen laffen, eine fürstliche Baurinn gu feben. Ein unwillfommener Anblick fur Große, boch erträglicher fur ben guten Gefcmad, als iener einer bauerifchen gurftinn! - Der Gobn der frepen Grundfase entfuhrte fich romantifch eine fcone Battinn aus Deutschland.

108. So wenig ein Ritter ohne Pferd mag Ritter genannt werden, so wenig mochte ein herzog ohne herren ein herzog heißen. Die herren oder Edlen, welche meistens Robiles und Ingenui hießen, reichten schon in die altesten Zeiten der Czechen zurud, doch mehrten sie in den Jahrhunderten der Kreuzzüge, wo sie häusig auch ihre Gemerke oder Wappen aunahmen. Giner derselben, howara, erhielt für die Rettung des herzogs

in bem Dberftjageramt eine Art Ergwurde, welche fur ibn auch jur Erbwurde erflart murbe (1003). Die Mitter und herren wurden mit den Bladif's und Lopoten ju ben Landtagen gerufen, und machten im Rriegsjuge bas eigentliche Beleite bes Bergogs aus. Saget's Chronit ermahnet bemm Landtage 1130 neben ben herren auch die Unedlen , und neben ben Rittern auch brep taufend bes gemeinen Bolts. Bon einem Landtage, melder funf Jahre frater gehalten wurde, fuhrt fie fechs mertwurdige Schluffe an. Erftens tein Deutscher noch Muslander burfe meder ein geiftlich noch weltlich Amt verwalten ben Berluft der Rafe. Zweptens, wenn fein Erbe ober Bergog im Lande mare, fo foll ber Burgermeifter von Drag bie oberfie Bewalt ausuben, aber den Landrichter und Burggrafen als Rathe bengieben. Drittens follen die Burger von Prag gur Landfteuer und Brangwache gleich den Ebelleuten verpflichtet, aber auch gleich ihnen in Rechtsgang und Freyheit begnadigt fenn. Biertens gur Wahl eines Bergogs follen die Berren, Mitter und Stabte, auch die geiftlichen und weltlichen Bewalthaber, auch alle Mannschaften bes Landes geru= fen werden, um in bren Tagen den Furften gu foren. Fünftens der Comur des neuen Bergogs foll alle Berren, Ritter und Stadte ihrer alten Frenheiten verfichern. Gediffens, wenn ein Bergog fein Land mit Unrecht antaften laffe ober antafte, fo follen ibm die Berren, Ritter und Stadte mit foldem Bewalt widerfieben, daß fie ihm weder Steuer noch Baben reichen, bis er feinem Eide Benfige leiftet.

109. Jede Macht, fen fie im Walddicticht, oder im Jegdgezelt, oder in der Marmorstadt, findet Ungufriedene, eine Gegenparten, eine Opposition. Die Gegenparten sucht ihrer Meinung durch Grunde ein Uebergewicht zu verschaffen, oder sie strebt ihrer Absicht mit Baffen die Dberherrichaft ju geben. Solcher gemaltfamen Art mar bie bewaffnete Begenparten, melde bas Saus Brfomes auch gegen die Christlich gewordes nen Przempfl's bilbete. Grundfage und Sandlungsweise vererbten fich in diefem Befchlechte durch brev Jahrhunderte fast wie Galgen und Richtbeil. Eine Erb. funde fuhrte endlich jur Erbstrafe, und neue Bnade geugte nur neuen Grauel. Raum lagt fich begreifen, wie die verbannten, eingeferferten, landfluchtigen, gemorbeten, in Rindern abgefchlachteten Brich'n Beit genung befamen wieder ju erfteben und ju erftarten. ihren Unternehmungen fcheint bas Gemeinwohl felten bie Eriebfeder gewesen zu fenn; fie folgten anfanglich bem Chrgeig, fpater ber Rachfucht. 3hr Stoly ftuste fic auf die Große des Befisthums, auf die Babl der Anbanger, und bas Alter bes Gefchlechts, welches mit Chech felbft aus ber Ferne eingewandert fich rubmte. Der Rahme Brich bedeutete eine Fifchreufe, welche gulben im Wappen ber Wrichowfety's prangte, bis mit bem Bilbe auch ihr Geift fich verlor. Sie hielten fic jedes Mittel erlaubt, und raumten die Bergoge auf die mannigfaltigfte Beife aus dem Wege. Bogen und Pfeil, Gift und Strang, Stich und Sieb galten ihnen gleich viel. Berbannt irrten fie in Deutschland und Pohlen umber, gewiffenlos genug, ins Baterland Feinde aus der Berne gu führen. Die Strafen gegen fie tru-gen auch im Chriftlichen Zeitraume das Geprage unmenschlicher Barte. Die übertunchte Wildheit gefiel fic im Erfinnen und Beschauen abscheulicher Todesarten, welche auf die roben Ginbildungstrafte einen unauslofchlicen Eindruck machen sollten. Gräßlich waren die Thaten und Menichen jener ftreng glaubigen, nichts prufenden, gang unverfeinerten Jahrhunderte, welche Thoren und Beuchler Unferer Tage felbft gegen die Beugen jener Beit lobpreifend erheben.

weittige wingt burd ihren Glang Den Beeid muß fie oftmable Streit beforgen. Darum ftr ben Ezechen gegen die Chriftlich gewordenen ihre Bruder und Bettern, benn bas Chriftenth nicht fart genng ben Reid, Die Sabfucht und ? geig ben Sofe auszutilgen. Go lang über bie ein beftimmtes Befes beftand, erfannten bie mar bas herrfcherrecht bes Przempfl'ifden och mablten fie aus ben Gliebern beffelben nad ind Abgunft. Wie gewann man ihre Stimmen ? berfonliche Befanntichaft, durch augenblidliche beil, burd weitausfebenden Bewinn, und gl Rriegethat. Friedensverdienft galt wenig, und iebe ben wenigen. Endlich gab Brzetiflam I. De olgegeses des Seniorats (1055). Es beftand af immer ber altefte Pring bes Saufes, und n adfte Erbe des legten Berrichers in Bobmen's ung folgen follte, und daß ihm alle andern D Bruder, Bettern, Entel fammt ihren Landen orfam und Unterthanigfeit verpflichtet fepen. rbfolgegefet zeigte fich bochft verderblich burd Bidernaturlichfeit. Warum? Erftens, weil fein r feinen Cohn liebt, und in ihm einen hoffnur u Mann erblidt, Die Regierung pon biefem an Sohneswohl aufbiethet. Drittens, weil durch das Seaniorat viel mehrere Leidenschaften als durch das Majorat aufgeregt werden, da das Seniorat noch alle Linien und Zweige, das Majorat aber nur einen einzigen Stamm und Zweige mit Hoffnungen erfüllt. Daher tam es, daß auch der zwente Theil unserer Geschichte der Christelich = Ezechischen herzoge von Familienzwisten, Betterzeinkertenungen, Brudermorden, Berwandtenhinrichtungen, Blutgerüsten und Abscheulichkeiten wimmelt. Doch sind es diese schrecklichen Jahrhunderte, wo der Glaube und das Christentham seste Wurzel schlug, und huns derttausende für das Kreuz zu sechten und zu ranben herum zogen.

111. Wie ftreng die außere Form bes Chriftenthums ohne feinen inneren Geift befteben tann, feben wir aus der Tagesordnung Bergog Spitignem II, bes nahmlichen, welcher die Deutschen verjagte, die Mutter aus bem Lande trieb, die Bruder bes Erbguts beraubte, und eine Mebtiffin auf dem Rarren aus Bohmen ichaffte (1058). Benm Auffteben bezeichnete er fich mit bent Beiden bes beiligen Rreuges, trat por ein Erucifit, fuffete es, und rief ben lebendigen Gott an. Go lang er teine Speif ju fich genommen, ift er mit geiftlichen und firchlichen Sandeln umgangen. Im Tifch bat er mit den Benfigern von gottlichen Dingen und ben bei= ligen Schriften gefprochen. Wann er aufgeftanden , bat er allegeit eine Viertelftund fiebend gebethet. Radmittags bat er mitten im Saus figend die weltlichen San= del perrichtet. Bor dem Abendmabl bat er Beitbucher, und feiner Borfahren Bufalle lefen laffen, auf bag er fich felbft und andere beffer regiere. Dach bem Abende mahl ging er in die Rapelle, um das Romplet nach der Prager Rubrica gu bethen. Dann betrachtete er in feinem Lofament vergangene, gegenwartige, und gufunfa Ehneller Bohmen.

tige Ding, bis er få mit dem Arengeszichen ju Bett legte. Ju der Fallen ieladet er alle Frühmetten, und lag aufgesterat auf dem Lindboden. Die Brim lung er am Buleit mit den Campaicis, und frendete berm Lirdgang reidlich Almofen. Die erfte Mitwoche in der Fallen betleitete er ich mit Brieber = Rod und Chor = Kittel, nahm darauf das Wartum und Almustium, und legte Alles erft am Grün = Dennerünge ab, um damit seinen Carlan zu fröhlichen Düren zu seine schieben der geringen bes schieben herzoge erzegen und feitgehalten. Sie erslandten fich selten eine Ueberschreitung derselben, doch überschritten sie ostmahls die eigentlichen Pflichten bes Ehristenthums.

112. hodabel , Ritteridaft , Gemeinfrepe - in Diefen bred Abunfungen fianden auch bie Ctanbe ber Chridiiden Sjeden neben einander. Die Bobenpriefter, moju tie grap Bifchofe von Brag und Damus, und noch mabl fo viel Arbte geborten, gingen bald an Burbe und Ginflug allen andern voran. Bie febr biefe Stande rechtlich oder thatlich bas oberfie Anfeben der Chriftlich gewordenen Bergoge beengten, bing Theils som Bewaltdrange ber Beit, Theils von der Bermeffenbeit der Großen, Theils von der Schwache der girften ab, denn nirgends ging man von allgemeinen Staatsgrundfasen aus. Auf die gurften = Gewalt außerten das angenommene Christenthum und die erworbene Ronigewurde ihrer Ratur nach einen erhebenden Ginfluß. aber fie mirften ben ben Czechen burch jufallige Umfianbe mit einer herabwurdigenden Racht. Das Chriftenthum heiligte allerdings die Bergogsmurde, ftellte ibr aber aud zwen Mable bas Sobepriefterthum entgegen, als Dringen des Przempfl'ifden Saufes den Bifcofftubl von Prag ju weltlichem Stolze gebrauchten. Der erfte

Auftritt biefer Art mar, als bie Czechen ben Wratiflam jum Konig, und Jaromir'n jum Bifchof hatten (1080). Leidiger Soffart und fundiger Chrgeit bliefen den einen und den andern Bruder auf. Der Weltliche wollte porangebn, der Beiftliche wollte nicht nachfolgen. Wratiflam dachte den Konig als herrn, Jaromir fab im Unterthan nichts als den Anecht. Der Streit fam fo weit, daß der Bischof fich weigerte die Meffe gu lefen, fo lang der tonigliche Bruder in der Rirche fich befande. Um der Unordnung ju fleuern erbath fich diefer vom Papfte einen unabhangigen Propft, welchen er jum Rangler des Reiches ernannte, und zur zwepten Perfon nach fich erklarte; fo daß alfo Bifchof und Rangler als zwen Sobepriefter zu bepben Sciten bes Thrones ftanden.

113. Ein Mann, welcher die Empfindungen leiblider Bruderschaft vergißt, wird er die Gefühle der gei-Rigen Berbruderung chren? Der Bifchof = Pring Jaromir gurnte dem neuen Bifchofe von Ollmus, Joannes, welcher nach ber Strenge des alten Monchthums mit Quart, 3wiebel und Brotranft den Sunger fillte. Der Sochmuthige besuchte den Demuthigen, nahm als Gaft den Wirth zur Seite, und schlug und ließ ihn schlagen, wie man eine Garbe brifcht. Der Mifthandelte rief fein Miferere mei Deus, febnte fich ins Rlofter gurud, und ließ fich nur vom Bergog bewegen, beym Papfte gu flagen. Buerft erfcbien von Rom ein Legat, melder mit fturmifcher Sige Jaromir'n vorforderte, und wegen feiner Meußerung, daß ber Prager = Bifchof vor ben Mannger . Stuhl gebore, Bohmen mit dem Interdicte. belegte. Der ausgesprochene Bann jog folche Unordnung nach fich, daß der mit Prügeln bedrohte Legat die Biederoffnung der Rirchen, den Wiederanfang des Gotsesdieuftes, und die Wiederspendung der Beilmittel erlaubte. Aun gingen Jaromir und Jounnes felbft nach Rom; ta zogerte man lange mit dem Rechtsbruch, wahrscheinlich um die sernen Bischose unmittelbar am Stucke. des heiligen Beters in die Schule der Admischen Lirche zu nehmen. Endlich kam hier ein Bergleich zu Stande, Krast bessen bepde erklärten, den Frieden zu erhalten, und im Falle seines Bruckes sich vor Riesmand als dem heiligen Bater zu stellen (1096). Dies war das Zeitalter Gregor's VII, wo man sich erlaubte, wegen Ungehorsam eines Kirchenhaupts, oder wegen Widerspruchs eines herrschers hundert und hundert Gesmeinden, tausend und tausend Christen die heiligem Sacramente zu verweigern!

114. Christenthum, Mondthum, Bisthum, Papfe thum liefen in unphilosophischen Beiten mit fo unbe-Eimmten Grangen in einander und in die Gefcafte bet Belt, daß man nicht zu unterscheiden vermochte, welde Bewalt über fie den irdifden Berrichern gebubre. Ein Bhilosoph wird vielleicht meinen, ein Gurft burfe feinem Bolle die gewiß gottlichen Werke, welche wir die heilige Schrift nennen, überfegen, vorlesen, und auslegen laffen. Ben Leibe nicht! "Gregorius VII, Bifchof jum Altrom, ein Diener aller Diener Gottes, entbeut Wratiflav, Bruf und Avostolischen Segen. Deine Sobbeit thut unter andern Bitten an Uns gelangen, daß Bir Unfern Billen drein (biemit ben euch der Gottesdienft nach dem Bebrauch in Sclawonischer Sprace gehalten wurde) geben wollten. Wiffe, lieber Sohn! daß Bir hierinnen auf Dein Begehren feines Beges willigen tonnen. Dann, nachdem Bir jum oftern Rable die beis lige Edrift erwogen, befinden wir fo viel, daß es dem allmächtigen Gott alfo wohl gefallen, daß diefe beilige Schrift ingebeim, und nicht alfo von Jedermann, besonders aber von den Einfaltigen bin und ber geworfen

wurde. Dann, wann fie alfo ingemein und augenscheinlich von manniglichen gesungen und gehoret werden follte, so mochte fie vielleicht dadurch in eine Berkleinerung und Berdrießlichkeit gerathen."

115. Much große Manner tonnen fich fleiulichter Anfichten nicht immer erwehren. Wie erbarmlich urtheilte ber mannhafte Gregor VII. über die Ehre der beiligen Schrift! Berliert die Sonne dadurch, daß Jedermann, und Redermann taglich fie fieht? Er fahrt fort: "Der aber, dafern die Schrift von den Albernen nicht recht eingenommen murbe, burd beren vielfaltige Unborung, Betrachtung und Migverftand etwa grauliche Irrthumer unter dem gemeinen Manne einschlichen und erfolgeten, welche nachmable aus der Menfchen Bergen fcmerlich gereutet werden mochten. Es foll allbier feine Bormenbung gelten, daß gur Beit die Beiftlichen hierinnen bem einfaltigen Bolt etwas nachgelaffen. Es ift mohl andeme, daß dem aufrichtigen und einfaltigen Bolt bep der erften Chriftlichen Rirche hierinnen viel nachgelaffen worben. Aber es ift viel bofes und tegerifches Dinges daraus entstanden, ba dann nachmahls folche Grethumer (als die Chriftliche Ordnung jugenommen, und die beis lige Rirche allbereit befestigt, und man fpurete, bag aus diefer Wurgel der Bewilligung folche Regerenen entfanden) mit großer Mube und Arbeit eingestellet werden mußten. Derowegen foll dasjenige, mas alfo von euerm Bolte unbedachtig begehret, nicht paffiren, bann Wir es durch Gottes und des heiligen Petri Rraft verbiethen, und Dich um der Chre des allmachtigen Gottes Willen ermahnen, und gebiethen, daß Du einer folchen lautern Borwißigkeit allerseits widerstehen follest und wollest. Gegeben ju Rom im Jahre 1079."

fer ließ aus der Urschrift Bieles aus, schob f
ählungen ein, veränderte, verkurzte und erw
en Schriftsteller. Nach dieser mangelhaften un
ichen Arbeit sing ein anderer Bater der froi
vulen, Pater Gelasius Dobner von Sancta C
den Haget zu commentiren und zu kritistrei
steißige Kritiker rügte viele hundert Fehler de
ist, übersah aber lang die tausend Betrügerene
ersehung. So hatte Pater Victorin auch das S
Papst Gregor's VII. (ich weiß nicht warum)
issen, und der brave Dobner rückte es ebenfalls
tlich ein. Hier sehen wir also in einer einzigen C
drey Hauptschler der Geschichtschreibung bepfam
us Aussassiung des Geschehenen, zweptens Ein

. Den Saget übertrug ins Latein ein Bate umen Schulen , Pater Bictorin vom beiligen !

117. Es rath allerdings die Klugheit, ben jeden ife den Zweck des Gebers zu erforschen. Den auch Staaten jede Ehre und Burde mit ber Prüfung vom Auslande annehmen, weil dal

g bes Willführlichen, brittens Luge und Taufe

Mahrheit und Treue.

Rnechtschaft bes Auslands überlieferte. Gie betrachten nicht, daß die Krone die Macht bes Fürsten bedeutend in feinem Reiche ftartte, daß fie ibn in die Reihe ber Berren Europa's ftellte, und ihm Belegenheiten both, gunftige Anlaffe gu benügen, um die Berbindung mit Deutschland weniger druckend, und die Besteigung bes Raiferthrones leichter moglich ju machen. Die Ronigsfrone wirfte entscheidend mit, daß die Czechen Tros ihrer Abbangigfeit von den Germanen weder ihre Befege noch Gebrauche, weder ihre Sitte noch Sprache ganglich verloren. In ber Urfunde, welche Bladiflam II. von Friedrich Barbaroffa darüber erhielt, mard fie icon erblich ertlart für feine Rachtommenichaft, boch nicht für die Seitenverwandten, ein mertwurdiger Umfand, welcher die Ginfuhrung eines Majorats hoffen ließ (1159). Die Krone follte an ben bren bochften Beften, und an den Zepertagen der Schusheiligen, Wengeflam's und Adalbert's, wirklich getragen werden. Die Rronung ward mit einer Salbung von den zwen einbeimifchen Bifchofen verbunden. - Die Ronigswurde fcbien weder die Lebensverpflichtung, noch den Jahrgins, noch die Beeresfolge aufgehoben oder vermindert an haben; doch ftellte fie den Befiger auf einen Standpunct, wo Anforderungen diefer Art mit großerm Anfand gemacht werden mußten.

118. Ohne Waffen kein Freyer, ohne Wappen kein Edler! Die Warpenverleihung kam von den Königen; alle Christlichen Könige suchten sie beym Römischen Kaifer im Mittelalter. Das alteste Wappen der Christlichen Czechen soll nach einer mahrchenhaften Erzählung ein rother Kessel im Feuerfelde gewesen seyn, weil der Raiser den hartnäckigen Boleslaw I. (950) verurtheilt hatte in der Kirche über dem Feuer an einer Stange den Kupferkessel stehend zu halten. Statt dessen wurde

burd eine fpatere Begnabung bes Deutschen Raifers bon ben Ezeden eine fcmarge, Feuerflammen nieberfchlas gende Ablerinn im weißen Felde geführt. Jest endlich unter dem gwenten Ronige machte ein weißer Lome mit gedoppeltem Schwang und einer guldenen Rrone auf Dem Saupt im rothen Felde bas Dappen Bohmen's aus. -Der hoch verdiente, viel begnadigte und reich gefdmuctte Bladiflam II. mußte die gange Abbangigfeit Bobmen's von Deutschland empfinden. Auf bes umgewandelten Bonners Befehl mußte er vom Throne fteigen , ins Musland giebn , und auf einem Schloffe feiner Gattinn ab= fterben. Erft nach feinem Tode ward er im Ronigsornate nach Drag getragen, und in dem Rlofter Strabow, welches er felbft erbaut, bengefest. Un Diefer Berabwurdigung war nicht die Ronigsfrone Schuld, benn auch die fruberen Chrifiliden Bergoge ber Egeden bate ten mehrmahl ben Wechfel von Strafe und Bnade em= pfunden.

119. Wie bitter, o Brudergmift! maren erzeuget von dir die vielfaltigen Frudte. Dies bichterifde Wort fpricht eine gefdichtliche Brundmahrheit aus. Und bie Chriftlichen Czechen fanten durch ben 3mift ihrer gefürfeten Bruder tiumer tiefer in die Abbangigfeit der Fremben, und fonnten nicht mehr folg ausrufen : Reinem ber Berricher ber Erde, nur dem Ronige des Simmels neigt fich bas Bepter ber Bohmen. Bielleicht mare cs ihnen burch Gintracht gelungen, ben Tribut und bie Lebenslaft der Beidenzeit abzumalgen; aber durch 3mic= fpalt ward ihr Bergog Bafall von Deutschland , und ibr Bifchof blieb Sufragan von Manng. Der beilige Wengeflaw erfchien auf Befehl Raifer Seinrich bes Boglers ju Regensburg, und erwarb durch bereiten Beborfam vorzugliche Gunft (923). Jaromir ward mit Deutschen Baffen von Raifer Beinrich II, gegen Poblnifde

Anmaßung als herzog ber Ezechen wegen erprobter Treue behauptet (1005). Den zwen hauptbepfpielen taiferlicher huld, und den zwen Königserhebungen sielzien sich zwen Densmahle oberherrlicher Strenge gegenüber. Boleslaw der Grausame und Brzetislaw der Romantische erhielten, jener von dem beleidigten Otto dem Großen, dieser von dem erbitterten heinrich dem Schwarzen erst dann Berzeihung und Anerkennung, als sie den gebrochenen Starrsinn durch seperliche Abbitte, und strengere Sidesverpsichtung beurkundeten. Alle Christlichen herzoge der Ezechen mußten den altbedungenen Tribut durch freywillige Gaben vermehren, wollten sie in Gunft sich behaupten, oder die Ungnade abwenden.

120, Bable ben Franken jum Freunde, niemabis aum Rachbar! Dies Griedifche Sprichwort bes Mittelalters batten die beibnifden Czechen empfunden; die Chriftliden Bohmen fonnten fich nicht erwebren ber Deutfchen, welche in die Bufftapfen ber ausgewanderten Franken traten. In brep Jahrhunderten nannten funf Bergoge der Czechen den Raifer der Deutschen ibren herrn, Dominus. Giner geftand fammt feinen Rathen, Bohmen fen ein faiferliches Rammergut. Giner leiftete Die Beeresfolge nach Sachfen, einer nach Rom, einer nach ber Lombardie, einer gen Conftantinopel, einer in Die Laufis. Um faiferlichen Soffager erfcbien auf Befehl biefer gu Bamberg, jener auf ben Roncalifden Befilden, ein britter ju Rurnberg. Bon formlich angefuchten und feperlich empfangenen Belehnungen gibt die Befdicte in bren Jahrhunderten fieben an. Alle diefe Begebenbeiten ichienen ben weltbeberrichenden und weit verbreiteten Deutschen unter ben Gachfifden, Franfifden und Schwäbifden Raifern fo ordnungsgemäß, daß wir fie nicht fo genau in den Germanifden Annalen wie in ben Ezedifden Chronifen bes Cosmas', Dubrav's, und ens forderte es mit Eifer die Ausschließung der D on den Staatsamtern, und fah mit Jubeln di nahlige Berjagung derfelben. Stransky erschi illem Benfall der eigenen Bruft, für einen Her laffischen Ehrennahmen eines Haffers der De Risogermanos, welchen fein Commentator und ! er feine und gebildete Cornova, sorglich zu ver

nd zu bedecken sucht.

121. Solang die Menschen sich nicht als der Welt, sondern bloß als Bürger im Staachten, wird das Bolksthum oft in Bolkshaß en io lang sich die Menschen nicht als Kinder des hen Gottes, sondern bloß als Glieder verschirchen ausehen, wird das Kirchthum oft in Glauth ausbrechen. Derley Ausbrücke zielten in Zgen die Juden, als die Czechen Christen geworden. Man vergaß es bald, wie treulich die Judoristen im Kampse gegen die Heiden beygestanden derrief die damahls bewilligten Niederlassunge hranstalten; man sühlte nur ihre Vermehrung eitterte sich über die wachsenden Goldhausen, r wie bey andern Ueberreichen nicht immer re

122. Eine Ausmeffung ber Strafe fur's Berbrechen nach dem Gefet, ja fogar die Ausmittlung zwedmafiger Buchtigung fur Bergehn nach ber Bernunft, unterliegt wenigeren Schwierigfeiten als die Beweisfubrung einer That, welche ben jedem Falle nach Beit, Lage und Derfon fich andern muß, und feiner gang beftimmten Regel unterliegt. Darum ging es auch bep den Czechen mit bem Rechte fo unrecht, barum litten auch ben ihnen die Juden fo viel. Die Meinung fprach immer wider fie, bisweilen zeugte bas Bufammentreffen ber Umftande, und die Berichteform erpreßte durch Martern flets bas eigene Beftanbniß fur eine nicht eigene Die Chriftlich geworbenen Czechen ererbten von ben beidnifden Boraltern Unmenschlichkeiten, und crblidten ben ben glaubigen Beitgenoffen Unfinnigfeiten. Das glubende Gifen, das fiedende Waffer ftellten den Beweis, und Riemand magte einen befferen Gebanten,

wenn auch die Kalfdbeit ber Gottesurtheile mehr als Einmahl fich offenbarte. Wir erbliden nur einige Gpu= ren menfolider Unftalten. Man fubr fort bie allgemeis nen Befese des Landes auf eichene Zafeln gu fchreiben, und gu bewahren; auch befam man die Borfiellung, baf Witwen und Waifen nicht minber als burch volliges Unrecht fcon burch bloges Bergogern bes Rechtsfpruche' verlieren. Boleflaw II. fagte: "Urtheilet nach gerechtem Berftand, doch mit erbarmendem Bergen ; ords net fein Recht, fo Unordnung bringen mochte." Spitignem II. führte ben versammelten Richtern ben Spruch Mofis ju Bemuth, wo Jehovah fagt: "Ungerechte Bolls fireder des Gefeges! bort! Witmen und Maifen fuchen mein Antlis , und ich fcaue die Thranen ihrer Mugen , und ibr follt meinen Born fpuren, und ich will euch mit bem Schwert fclagen , und eure Beiber follen gu Bits wen, und eure Gobnleins follen gu Baifen werben."

123. Die Befege über bas Mungwefen follten am beiligften gehalten werben, weil die verfalfchten Pfen= ninge als eine überfilberte Zaufdung von Sand gu Sand laufen, und jede Stelle beffecten. Die Gilberbleche ber Chriftlich = Egedifden Bergoge geigen im Meugern Rlumptopfe, Fragengefichter, Sadenzeichnungen ber robeften Urt. Wenn ich fie anfebe und bedente, das man Die erbarmlichen Machwerte mit ungeschickter Sand verfalfchte, fo befallt mich guerft ein Unwille uber die Bewiffenlofigfeit unferes Gefchlechtes, bann aber ein 3mei= fel über die Wahrhaftigfeit unferer alten Gefdichte. Baren die Mungbetrugereven wirflich fo allgemein, als Die Jahrbucher der Chriftlichen Czechen = Bergoge befagen ? Es fcheint in der That; benn Giner berfelben fannte genau, wie bas nicht probehaltige Gilbergeld den Rach= bar und Gafifreund, den Glaubiger und Schuldner, ben Raben und Fernen irreführte. Die ichlechten Pfen=

124. Wenn wir braufen am Rheine Beugen maren von der Tapferteit, womit die Bohmen den Rrieg und feine entscheidendste Baffe führen, fo begriffen wir nicht. wie fich mit biefem Seldenfinn die Friedensliebe paaren tonne. Doch perfonliche Befanntichaft mit den Czechen, und geschichtliche Renntniß berfelben beweiset den feltenen Berein. Die Chriftliden Cjeden . Bergoge führten in dren Jahrhunderten felten einen Eroberungefrieg; fie fampften meiftens nur nothgedrungen fur ihre Sclbfterbaltung, foloffen fogar mit Aufopferung den Frieden, und murden lieber fleuerpflichtig, um ihr Land in Rube bewohnen zu tonnen. Sie gaben fich teine bleibende, teine fefte Rriegsverfaffung; meder das Lebenmefen bildete Die Ritterlichkeit, noch das Geldwesen die Goldnerhaufen vollig aus; von benden zeigten fich Spuren, von feinem Bollendung. Doch waren es friegerifche Berdienfte und heereszüge, wodurch Bratiflam If. und Bladiflam II. von Bergogen gu Konigen übergingen,

Zener berieth sich mit ben Wladifen über die Art und Weise, wie die Ackerbauer und Bergleute niemahls in Krieg ziehen dürsten, wie man aber auf des diffentlichen Schapes Unkosten fremd Bolf zu dem einheimischen sür Bertheidigung gegen Angriff dingen möchte (1079). Diesser kämpste vor Mayland mit einem Gesolge von mehr als tausend Theils Eisengepanzerten, Theils Reisigen, wovon er viele zu Rittern schlug und mit Wappen verssah (1159). Ritter Dona spaltete einen Mann mit Gienem Streiche entzwey; der König selbst sprengte voran, und flach den Träger der Maylander = Fahne mit dem Renuspieß durch und durch. Die Czechen leuchteten vor den trefslichsen Kampfrittern, und der Hohenstaussische Held erklärte die Züge ihrer Tapserseit werth, in Jahrsbüchern ewig zu leben.

125. Es muß jedem Frommen webe thun, wenn er fiebt, daß die beilfamfte Lebre des Chriftentbums am wenigsten wiffenschaftlich beachtet, und geschichtlich ein= geführt wurde. 3ch meine die Aufhebung ber Leibeigen= fchaft im weiten und engen Ginne des Wortes. Gelaveren widerfpricht nothwendig und allfeitig jener Bruder= liebe , welche der gottliche Erlofer dem menfchlichen Befchopf gu freudiger Bothfchaft verfundete. Die Leibeigenschaft bestand auch unter ben Chriftlich gewordenen Exeden unverandert fort; Sobepriefter und Propfte bielten Scharen von Frohnern und Sclaven. Billa bedeu= tete damable ein Dorf, Curtis einen Mayerhof, Dradium aber ein Bauergut. Da gab es in dren Abftufun= gen von Dienerschaft bren Arten von Leudes oder Leute, welche man als Coloni, als Ruftici und Gervi unterfcbied. Die Legtern, welche im Rriege gemacht, ober auf dem Martte gefanft, oder von Magden geboren ma= ren, traf ein fdredlich Schidfal, wie wir aus zwey Thatfachen foliegen. Erftens ftellte man unter fie bie

galgenwurdigen aber begnadigten Wilddiebe; zweptens Morder und Verbrecher, welche den Strang verdienten machte man zu Leibeigenen, um durch sie, und wohlgemerkt! ihre Nachsommen die Schar der Lastihiere zu mehren. Es gab aber auch zwey Arten freyer Landsleute. Die Einen besaßen eine Manusmath, eine Mansso, einen Mansus, und hießen Manstonarii von Manere, Bleiben. Die Andern bebauten mit dem Pfluge eine Terra ad Aratrum, eine Terra Hospitalis, und wursden Hospites, Wirthe, von Wirthschaften genannt. Auch diese waren zu Frohn, Boll und Lins, doch nur dem Herzog sals Fürst, nicht aber als Gutsberrn verpstichtet.

126. Das Spielen eines einzigen Tonftucks fcmererer Art verfundet dem Renner alle Borubungen des Runftlers. Go foliegen wir aus einem einzigen Sauptgewerbe auf alle vorhergebenden, welche es bedingt. Bon ben Czechen in ihren bren erften Chriftlichen Sabrbunderten tennen wir fein Befchafte bestimmter als Bergbau und Metallguß. Aber gerade diese benden feben fo viele andere voraus, daß wir auf das Dafenn ber mechanischen Sandwerke in ben erften Stoffen mit Rechte foliegen. Schneider und Schufter, Mullner und Bader, Safner und Sailer, Somiede und Schloffer, Bimmerleute und Maurer gehorten fammtlich unter jene Claffe der Gemeinfregen, welche in den Machtbriefen Sofpites beißen; fie maren oft Fremde, welches biefen Rabmen noch paffender machte. Bestimmte Angaben zeigen fich von Schenkwirthen und Sandelsleuten, aus deren Berbindung Die ebenfalls ermabnten Jahrmartte entsteben tonnten. Wafferfahrt und Brudenbau deuten auf lebhafteren Berfebr. Papier, Tinte und Siegel tamen mit jedem Chriftlis den Jahrhunderte mehr in Bebrauch; als felbft verfertigt muffen fie fur ben Bewerbfleiß, als fremd hergebracht fur die Sandelsverbindung zeugen. Alle Gewerbe gablten Steuer,

bos liefeten be dem Herzog viel weniger als der Bengban und fein Erbent, das Batrimonium. Wir fennen mehrere damable übliche Stenern; Otwocze von Menschenversauf, denn Otroc hieß Leibeigen; Sitne von Lornfandel, denn Jito heift Korn; Gemegne vom hasnergeschier.

127. Alletegelente begreifen nicht, warme große Beelen den Lungian und bie entwidelte Gubilbandtraft als bie Erhebung bes Menidengefoledes preifen. Co lang bie inneren Bilber felummern, verfoont fo feine aufere Geftalt. Dief zeigten and bie Egeden; ihre erfien Schritte jur Bilbung gefchaben auf jenen Reifen, melde ibre Bergoge, Bifchefe, Blebiten und Arbte nach Italien und Nom unternahmen. Da gab es Dentmable in Menge, welche ber neue Glaube errichtete, und melde in practivellen Erummern einen entflehenen Beift ahnen liefen. Da fanden por jedem Ange Bepfriele von Steingebanden, beren Ruben man in mordbrenneriichen Zeiten doppelt empfand. Da lief man Grundriffe und Durdiduitte und Aufriffe nehmen und hohlen, um abulide Formen wenigstens an einigen Drten bes lieben Baterlandes aufjufiellen. Bon baber tamen Reliquien, welche burd Bergierung und Saffung in ben Rapellen allem Bolfe ein Borbild des Sleifes und ber Feinheit gaben. Bas ber Große an Farb und gorm und Somud und Tracht im Gottesbaus und auf bem Rirchtifch erblicte, bavon pflangte er ein fleines Abbild in fein Schlafgemach und in feinen Pruntfaal. Dem Großen ahmte der Reiche, und Diefem der Wohlhabende nach. Ginige Berbefferungen erfchienen daher an Baffengeschmeibe, Frauentracht, Sausgerath und Todtendentmahl, wovon wir noch Ueberbleibsel befiben. Doch vermogen wir nicht anzugeben, ob jene mit Derl, Gold, und Ebelftein gefchmudte auf zwep taufend

taufend Gulden geschäßte Chor = Rappe, welche ein Boh= mischer Ritter pilgernd gen Jerusalem trug, von Czechischer Sand versertigt wurde. Die größte Schwierigkeit der Bildung bestand darin, aus fernen Gegenden die lehrenden und vorbildenden Kunstler herzuhohlen, und in dem noch rauhen Clima sestzuhalten. Dieser Schwierige feit fam die Muhe gleich, in Jahrzehenten wieder zu erbauen, was ein einziges Kriegsjahr zerstort hatte. Doch bedenke man, daß ein Standbild leichter und schneller sich erseste als ein Fruchtbaum.

128. Man muß erftaunen, wie viel eine erbarmliche Denffraft ; welche noch die erften Befege der Ratur ver= fennt , ju versuchen magt. Man muß nach allen Beugniffen ber brep erften Chriftlich = Czechifchen Jahrhunderte annehmen, daß man auch in Bohmen eine Bewalt über Die Beifter und uber die Urfrafte gu finden boffte. Bis fcof Jaromir ließ die Bauberer, Dillweifen, Wahrfa= ger und Befdmorer einfangen, erfaufen ober verbrennen, weil er fie als Diener der beidnifden Botter anfah (1081). Aber auch die Chriftlichen Ezechen mandten fich gu abn= licen Beidaften, weil die Lebren der uralten Bauberenen bes Judenthums, und die Ergablungen von den fortge= festen Wunderwerfen der Chriftenbeit die ungeordneten Ropfe fo verwirrten, daß Clerifer und Laie nie fiber Die Gache, nur über die Urfache einen Zweifel begten. Was fur die Ginen ein Begenftand ber Soffnung war, ward fur die andern eine Quelle der Furcht. Bosheit erfand wirklich vergiftete Gabel und Schwerter, welche Die fleinfte Wunde todlich machten, und Anlag gu Bauberfagen gaben. Milbe erfann wirflich befondere Beilmittel, beren geheim gehaltene Rrafte, von Rirchen und Bellen ausgegangen, mit glaubigem Staunen erfullten. Alle Chronifen ber Ezechen wimmeln von abnlichen

Angaben , ben benen wir nicht mehr zu enticheiben bers mogen , welchen Antheil Wahrheit , Irrwahn , Blod-finn , Betrug , und Bosheit daran hatten.

129. Das Licht des Beiftes und die Bluth des Bergens (worin ber Werth des Menfchen beffebt) bedurfen bes geftügelten und bes feftgehaltenen Bortes. Die Egeden erhielten burch ihre erften Befehrer einige Rennt= niß der Griechifden Gprache, und des Aprillifden Alphabeths. Doch bendes borte auf, als Dahren nicht nur die Berrichaft, fondern fogar die Gelbftftanbigfeit verlor; als die Romifden Bifchofe gegen die Brichifden Rirdengebrauche, und die Clowenifche Gprache benm Bottesdienfte ju eifern begannen; als Deutsche das befebrungsgefchafte ber Ejechen vollendeten, welche bas Belleniftifde und Rorillifde nicht verftanden , und alfo verachteten. Geit diefer Beit ward in Staatsacten und Machtbriefen, auf Dentmablern und Beldmungen, auf Altaren und Infiegeln die Lateinifde Sprache und Schrift Die berrichende. Die Barbarismen und Buchftaben bes alteften papierenen Denfmable ber Egechen von 993 gleis den vollig benjenigen, welche man in ben Bermanifden Urfunden jener Beit trifft. Das Bachsfiegel zeigt ben Bengog figend , in einer Art weitem Gewand , mit ber Rabne in der Rechten, mit dem Schild in der Linten, und mit einer Saarhaube ohne Rrone und Selmfdmud. Muf bem Schilde find jene bren Linien, welche man als Erbzeichen Drzempfl's und als Abbild ber bren Sauptfluffe Bohmen's anfieht. Die Umfdrift nennt ben Bergog pon Gottes Gnaden.

VI. Ununterbrochene Konigsreihe Przempfl'ifchen Stammes. Bon 1198 bis 1306.

130. Die Bererbung von Grundfagen in Befchleche tern und Familien zeigt fich überall in der Befchichte. Der Berricherzweig, welcher mit Przempfl Ottocar I. Die ununterbrochene Ronigereibe in Bohmen eröffnete, war mit Ronigsgedanten bereits feit einem Jahrhunderte umgegangen, und wird diefelben bloß anders geformt noch ein Jahrhundert fortfpinnen. Przempfl Ottocar I. war Enfel Bratiflam's , welcher die Ronigswurde querft befaß; und ein Gohn Bladiflam's, welcher fie gu pererben das Recht hatte, obicon ber Streit einheimi= fcher Partenen fie wieder untergeben ließ, welches von nun an nicht mehr ber Fall war. Die Begebenheit der pererbten Ronigsmacht fcheint mir fo folgenreich , daß ich in genealogifder Sinficht Die Familiennahmen auf's neue mit Uebergehung der Bergoge gable. Przempfl Ottocar I. (1198-1230) wußte Deutschland's Berwirrung fur bie eigene Große und Unabbangigfeit meifterhaft gu nutgen, meifterhaft befmegen, weil er feine Stimme auch obne langwierige Rriegszüge geltend gu machen mußte. Er trat guerft entichieden und enticheidend auf Geite Philipp's von Sobenftaufen ; von diefem Raifer erhielt er die Ronigsfrone, welche ihm ju Manny in Abmefenheit bes Primas burch den Bifchof von Zarent aufgefest wurde (1199). 2113 aber fich der neue Ronig von feiner fruchtbaren Gemablinn trennte, die Battinn flagend por ben Raifer trat, und ber Raifer Ottocar'n I. defiwegen bes Reichs verluftig erflarte, fprang der faiferlich Beachs tete und papfilich Bannbedrohte auf die Geite der Ros mifchen Euria und Rota gum Begenfaifer Dito von Braunfdweig.

131. Unverantwortlich ift es vor Gott, wenn Ronige für perfonliche Leidenschaft die allgemeine Boblfarth opfern. Przempfl Ottocar I., wiedervermablt, trieb einen aufftrebenben Dringen des Saufes aus bem Lande , und Raifer Philippen in die Enge. Er ward folch' eine Stupe Raifer Otto's von Braunfdweig, baf ihm die Deutschen befregen ben Rabmen Ottocar gegeben haben follen. Bum Lohne erflarte ibn Dtto ein zweptes Dabl als Ronig in Merfeburg, wo ihn ein papfilicher Legat falbte (1203). Aber der Bantelmuth (entfprang er aus Laune, Reigung ober Rechtsgefühl?) welcher ibn von ber amenten gur erften Gemablinn rudbliden ließ , trieb ibn auch wieder von Otto ju Philipp. Diefer nahm ibn fur fieben taufend Mart Gilber fo febr gu Gnaben an, daß er ihm die Tochter Runigunde fur feinen Erft= geborenen gur Braut verfprad. Das Berfprechen foftete Philippen bas Leben burch ben getaufchten, und vielleicht verliebten Wittelsbacher. Run erflarte fich Ottocar I. wieder fur den verlaffenen Otto von Braunfdweig, bewirtte feine allgemeine Anerkennung als Raifer , fing aber bald wieder in ber Ereue ju manten an, megwe= gen ibn fein Rammerer Cyrnin ober Cgernin einen Gib= bruchigen öffentlich gu ichelten ben Muth batte. Dttocar I, war fleinlich und ungerecht genug, die unbefon= ne aber eifrig ausgesprochene Meinung eines treuen Un= glucksgefahrten ber Jugendjahre mit Landesverweifung au ftrafen. Der Berbannte fehrte fpat in die Beimath gurud, und baute als Denfmahl Chudenis, welches Bettelen beißt.

132. Die Klugheit weicht von der Rechtlichfeit als gefchichtliche Erscheinung badurch ab, daß fie nur den zeitlichen Bortheil des Einzelnen erwägt, und die ewigen Gesehe der Menschheit nicht berücksichtigt. Przempft Ottocar I. trat gegen sein gegebenes Wort auf die Seite

des jungen, hoffnungsvollen Sobenstaufen, welcher aus Sicilien nach Deutschland tam, mit folder Schnelligfeit und foldem Gifer, daß der neuerwählte Raifer Friedrich II. urfundlich erflarte, der Ronig von Bohmen habe ihn vor allen andern ermablt, und mehr als jeder anbere unterftust. Rraft beffen erhielt Ottocar I. auf bem Reichstage gu Bafel mehrere Majeftatsbriefe, worin nebf ber vererblichen Ronigsmurbe bren Sauptrechte ausgefprochen murden (1212), Erftens die Befrepung von al-Ien ehemahls an Deutschland bedungenen Abgaben. und die Aufhebung der Berpflichtung auf dem Reichstage zu ericheinen, wenn er anderswo als in Bamberg, Murnberg oder Merfeburg gehalten murbe. 3meptens bas Befugnif die von Bohmen abgeriffenen Lande wieder zu vereinen, und die eigenen Bischofe fo gu inveftis ren, als wenn fie vom Raifer felbft die Inveftitur erhalten hatten. Drittens die Bahl mit brephundert Reis tern dem Romergug bengumobnen, oder dafur drephundert Mart Silbers ju bezahlen. Die drep inhaltschwes ren Rechte gewannen baburch an Werth, daß fie nicht perfonlich fondern vererblich maren. Rachdem Drzempfl Ottocar I. folche Beweife anerkannter Klugheit und Lapferfeit vom Auslande erhalten, arbeitete er im Innern für die bleibende Rube, für die Ausdehnung ber Ronigs. macht, und fur ben Frieden mit den Rachbarn. ward ihm leicht, da er als hauptmacht die offentliche Meinung , und als Ruchalt die taiferliche Freundschaft (im politischen Ginne des Wortes) gendennen hatte.

133. Rein Mann darf glauben, fein Sauswesen wahrs haft gesichert zu haben, ebe er leptwillig darüber versfügt; denn ein Erbstreit kann alles zerstören und veraschlingen. In viel höherem Grade gilt dieser Grundsas von einem Herrscher. Przempst Ottocar I. erfüllt von Borliebe für seinen Sohn, durchschaute leicht das Zeh-

lerhafte bes Brzetiflami'fden Seniorats, und fubrte fur feinen Erftgeborenen, Wengeflam, das Majorat als Brundgefes ein. Gin Brundgefes, wenn es feiner Ras tur entfprechen, und uber jeden Zweifel erhaben fenn foll, barf nicht einfeitig gegeben, es muß von einer Bolfsversammlung feperlich angenommen fenn. Die Berfammlung ber Stande , worunter Drag's Burger gewiß neben den Sobenprieftern und Sochadelichen erfchienen, gaben ihre Einwilligung , daß immer ber Erfigeborene bem Berftorbenen folgen follte. Sier zeigte fich jum amenten Mable Martgraf Beinrich Bladiflaw von Mabren mit einem feltenen Geelenadel. Der nabmliche, mels der auf ben Thron ber Egeden ber offentlichen Rube wegen Bergicht geleiftet, ftimmte jest die Boltsverfamm. lung jur Beranderung des Geniorats ins Majorat, obfcon er felbft die Ausficht auf die Regierung badurch verlor. Der edle, zwenmahl geprufte Furft, und bie richtig berechnenden Stande machten ben gefaßten Entfolug dem faiferlichen Sofe mit Erfuchen um Beftati= gung tund, welche in Erwagung geleifteter Dienfte er= folgte. Rraft biefen Berfugungen murbe des Ronigs Sohn noch ben Lebzeiten des Baters durch den Ergbifcof von Manng als Metropolitan in der Ganct Beits-Rirche gu Prag gefront und gefalbt. Der Anblid bes fremben Ergpriefters ben fold' einem Rational = Mct gab Ottocar'n I. ben Bunfd einen eigenen Ergbifchof gu baben.

134. Wer mit Prieftern über weltliche Dinge fich entzwept, muß befürchten, in den Berdacht der Gottesverachtung zu fallen. Przempfl Ottocar I. fiel darein; ber Mahrische Bischof und Bohmische Geschichtschreiber Dubravius sagt, er sey im Gottesdienste immer lauer geworden. Die Beweise? — Der Konig forderte von jedem Priester breygig, von jedem Juden zwanzig Pfen-

ninge Steuer. Er fammelte einen großen Schas, angeblich um nach Jerufalem ju gieben , unternahm aber Die beilige Reife niemabls. Er ftrafte nicht ftreng bie Großen, welche fich auf Roften der icon überreichen Priefterschaft zu erweitern fuchten. Er borte auf den Bifchof Andreas nicht, welcher gebildet in der Schule Inwoceng III. gegen bie Czechen ben Bann aussprach, bas gange Land mit bem Interdicte belegte, und fich felbft nach Rom begab, wo die papftliche Curia und Rota die - feuereifrigen Schritte billigte. Die Rirchen wurden allen Laien, auch den gang rechtglaubigen, gefchloffen; teine Glode durfte einen gang unbefcoltenen Tobten gu Grabe lauten; das uniculbige Bolf litt megen feines nicht verbrecherifden Ronigs; Bifchof und Papft nahmen die ungebuhrliche Stellung als Richter an. Ottocar I. war flug genug, icheinbar nachzugeben; er ließ durch den Metropoliten von Mapng das Interdict feines eigenen Bifchofs aufheben, und übermand fich fogar ben Uebermuthigen perfonlich ju befauftigen; er bath, als dies miflang, und der Sturmifche noch Einmahl den Bann aussprach, um die Aufbebung durch einen papfts lichen Legaten. Jest fehrte Andreas jurud nach Bobmen , entwich aber wieder , weil Ronig und Abel nicht gu feinem !Ginne ftanden (1221).

135. Golden und Siegreich — diese zwen Bennahomen geben im Rrieg die Entscheidung. Sie bende vereinte man ben Przempst Ottocar I. Am Ende seines Lebens ward er in Rampse verwickelt mit Friedrich dem Streitbaren, dem lesten Babenberger in Destreich, welcher jeden seiner Nachbarn kriegerisch ansiel. — Wer auf die Rarte von Bohmen und Mahren einen ausmerksamen Blick wirft, muß alsozleich erkennen, wie northeilhaft für diese Staaten jener schmahle Streif im Mühlviertel, am Mannhartsberge, und auf dem Marchselde seyn muß-

te; ber Etzeif, welcher fer von finden Wie ber & mant. Der Beitz beles Ochiebes, malbes mit m Bojojemun gehörte, winde des niedliche Sand mit dem grifer Etrier unnittelber in Berifteing beingen, und anberechenbar in feiner Folgen fenn. Damm mand von son en durch mehenre Zeischandente des finde Danassafer son Bien bis Erry ein Jufomet der Stantiftung und ein Lemmeirlag ber Ariegischanen. Jest fanden der ftentbere Bebenberger Friedrich, und der fringenfiche Francis Meneries on biefen Chiefeliche, Gine patheliche herensisetanns zum Incelumi zaiching 66 turd ben berantferbenden Friedrich felbft. A mußten bie Boller binten. Rop murbe von ben Bobmen belagent, und Definich bis nach Krems beillos venwultet. Es felen feine entidenbende Soladen, aber ber Gemegel in allen Ibalgrunden und auf allen Berghohen wer tein Ende. Den Triumeh bes Sobnes überlebte ber gludliche Przempfl Ottocar I. nur furze Beit,

1%. Durch bie Uebertundung ber ansgefuchteften Soflichleit bricht eine robe Ratur mit fiermicher Gewalt hindurch. Konig Bengefiam I. (1230-1253) welcher Reifer Friedrichen mit der Krone auf bem haurte ben Difche betiente, vergas fich balb und lang. Er batte Chrenbejeugungen und gebn taufend Rart Gilber wegen feiner Sobenftaufifden Sattinn empfangen, doch faßte er wegen eines Zwiefpalts ben Raifer brobend bemm Salfe, und fein Lieblingsritter gab eine Ohrfeige dem Abte, welder von Burchtweisung des Ronigs fprach. Rein Bof: ceremoniell tonnte die Gewaltthaten verhindern. Renen Stoff ju Zeindseligfeiten mit dem Raifer fand Bengeflam I, darin, daß feine Plane auf das benadbarte Deftreid und Stepermart als Reichsleben gerichtet maren. Der unruhige und geachtete, ofter vermablte und immer finberlofe Rachbar Babenberg'ichen Stammes murbe von Wengeflawen angefallen, und Eros feiner Streitfucht fo weit getrieben, daß er Laa fammt dem gangen Di= firiet von ber Bohmifden und Mabrifden Grange bis an Die Donau abzutreten verfprach (1238). Heber Die Bollgiebung bes Berfprechens fam es wieder jum Streit, welchen man mit ichredlichen Graueln von einer und ber andern Geite midervergeltend fuhrte. In Diefer Sandlungsweife lag volliger Unfinn , ba man burch Plundern und Gengen fich felbft die Mittel jum Leben im feindlichen Lande nahm, und ba man im Frieden Die nahmlichen Bebiethe ju befigen wunfchte, welche man im Rriege gang ju verheeren fich bemibte. Doch trat eine Baffenrube gwifden ben Rachbarn ein aus einem friedlichen und einem friegerifden Grunde. Man bewog ben forrifden, letten Babenberger einem Cohne Wengeflam's feine Richte Bertrud angutrauen , damit burch fie ben Drzempfl's die hoffnung auf Deftreich und Step= ermart gegeben murbe. Babrend Diefer Chefcenen bebrobten mit beibnifden Graneln die Mongolifden Zartaren bas Bohmifch = Mahrifche Reich.

137. Den Werth der Sandlungen bestimmt Gott nach der Triebseder, die Geschichte nach der Schwierigsteit, die Mitwelt nach dem Erfolg. König Wenzeslaw I. vollbrachte eine Großthat, denn er rettete Böhmen von dem Schickzale, welches Ungarn von den Mongolen erlitt. Diese stimmten über Anfland und Pohlen beran, schlugen die Schlesischen Serzoge nieder, und machten unter Peta Miene Böhmen zu zerstören, wie sie unter Batu Ungarn verwüsseten. Ungarn's König entstoh aus seinem Reiche auf die Klippen der stürmevollen Hadria, Böhmen's König aber nahm einen Standpunct in seinem Staate, von welchem er den bedrohten Plagen Husse sanden, stellte einen Rückhalt in Glaß, und schickte den

beldenmutbigen Jaroflaw von Sternberg nach Dumus. Dumis fullte fich mit Tapfern, welche gerftreut auf bem Lande von dem unmenfclichen Feinde' nur Riedermege lung oder Wegichleppung ju erwarten hatten. Die Belagerung gog fich in die Lange, da die Gingefchloffenen mit Bergweiffung tampften, und die ungedulbigen Umgingler beuteluftig in die Beiten fich gerftreuten. Da erfah Jaroflam von Sternberg die gunflige Belegenbeit, machte einen Ausfall, brachte bie Ungeordneten in Berwirrung, und durchflach mit eigener Lange ben Relbberrn derfelben. Der gludliche Bufall enticied , und bie Sorden der Mongolen entflohen (1241). Jaroflaw von Sternberg mar befonnen genug, die fliebenden Reinde durch Bergweiflung nicht gu neuem Widerftande gu trei= ben; es genugte ihm Bohmen und vielleicht auch Deutsch= land gerettet ju haben. Bum Stolze des Bewußtfenns gab ihm der Ronig als Lohn ein bedeutendes Erbgut in ber Rabe feiner Giegesftatte.

133. Die Widerfpruche erfullen ben Denter mit Abiden und Wehmuth. Alle Annalen bes brengebnten Jahrhunderts find voll Religion und Chriftenthum in den Worten, aber in den Thaten folgen Rriege und Grauel auf einander; der Bafall fieht gegen ben Seren, der Blutsfreund gegen den Bermandten, der Gobn gegen ben Bater auf. Raum hatten die Egechen und Da= aparen und Bermanen die Befahr der Mongolen abgemandt, fo liefen fie wie unfinnig gu einem Rampfe gegen die Saracenen ins beilige Land, und die Burudge= bliebenen verwufteten ununterbrochen alle Gebiethe bes Abendlandes. Das noch blutende und rauchende Ungarn forderte von bem taum geretteten und febr gefdmachten Bobeim ben Bentritt jum Rampfe gegen Deftreich, weldes jest den legten Babenberger in Friedrich dem Streit= baren auf dem Schlachtfelde verlor. Das erledigte Erbe

bes untergegangenen Belbengefdlechts lag feitbem als. Bankapfel mitten zwischen Ungarn und Bohmen; Bela IV. wollte Stepermart, Wengeflam I. wenigstens Defts reich behaupten (1246). Der Deutsche Raifer erflatte und verwaltete Defireich und Stepermart als erledigte Reichsleben, barum vergaß ber Bobmifche Ronia ben alten Groll, und benüpte ben Bannftrahl, welchen ber Dapft gegen ben berrlichen und herrifchen Sobenftaufen foleuderte, um gegen den Geweihten und Berfluchten bas Rreug aufpredigen gu laffen. Die Stande nahmen das heilige Zeldzeichen zum unheiligen Kampfe wirklich. boch legten fie es bald wieder ab. Der Ronia mar fowach genug, fie bemm beiligen Bater barüber ju ver-Magen; die Stande aber befagen Redheit genug, ibn beswegen mit ben Waffen angufallen. Sie nahmen jum Anführer bes Aufruhre bes Ronigs alteften Gobn, ben jungen Przempfl Ottocar II. Der Bater mußte entfliehen, der bofe Gobn bemachtigte fich des Throns, Bifchofe und Aebte huldigten dem Berrather, und vergebens fprach ber papftliche Sof ben Bannfluch gegen die Emporer.

139. Ein Vorbild und Schredbild stellt sich den Menschen, Fürsten und Boltern in den Geschichten auf. Meistens Schrecknisse sehen wir im drepzehnten Jahrshunderte, welches voll blinden Glaubens, aber ohne reinen Willen war. König Wenzeslaw I. mußte vom Auslande Soldner dingen, um den Sohn bey Brüx zu schlagen, um den Weg bis zum Strahof und zum Wischehrad sich zu öffnen. Der mit Wassen Sebändigte warf sich reuvoll oder wenigstens heuchlerisch zu den Füsen des väterlichen Richters, welcher mit Thränen und Kussen dem verirrten Jüngling verzieh. Aber dieser ließ sein unbewachtes herz neuer Verführung offen, und drang mit ungebührlicher Drohung in den Vater, welcher

bem Ungenugfamen Eros feines erften Reblers die Martgrafichaft Dabren wieder angewiesen hatte. Der ent= ruftete Ronig feste ben vermeffenen Gobn gefangen, erfannte aber in ihm wieder nur einen Berführten, Doch ftrafte er jest die Berführer mit unerbittlicher, vielleicht unperhaltnifmaßiger Strenge. Gie mußten paarweife gefeffelt in abgefonderten Lochern fcmachten, bis man ihnen auf dem Berge Petrgin mit bem Rade die Reble entzwen fließ, oder das Saupt mit dem Beile abichlug. Der Ronig verlor burch die Uebelthat des Cobnes viel, benn er mußte feine auslandifchen Erretter mit großen Summen bezahlen, und die einheimifche Unterftugung mit bedeutenden Abtretungen verguten. Huch der Rronpring fcabete fich felbft febr , benn ein beffecttes Bemiffen wird fur mabre Rube und mabre Chre gleich un= empfindlich. Auch gab er den Großen ein Bepfpiel von Aufenbr, welches fie gleich nach dem Tobe des Baters nadzuahmen Diene machten.

140. Es gibt Charaftere, in welche fich Bewaltthat und Triglichteit fo febr verwebten, daß fie ohne diefelben nichts mehr zu vollbringen vermogen. Die Sofher= ren Ronig Wengeflam's I, waren fo in Ranten geubt worden, daß fie den Zod deffelben einige Beit verbargen, ben Leichnam in einem Thurme permabrten, und Redermann unter dem Bormande einer Unpaflichfeit des Berren abwiefen. 3a, fie bemachtigten fich bes foniglichen Infiegels, und beriefen mittelft desfelben die Brogen nach Prag. Da ergriff man diefe mit Androhung ber Befangenichaft, wenn fie nicht in Begenwart ber Leiche bie Rudgabe aller verpfandeten Guter und Schloffer an ben Rronpringen verfprachen. Dadurch gewannen die fcblauen Ebellente ben Sofe den aufftrebenden Ehronfolger, um fich ben ihm ihren Ginfluß fur's Reue gu fichern. Der Kronpring hatte die Witme des ungludlichen Sobenftaufen's, heinrich's VII., eine Schwester bes erschlagenen Babenberger's, die altliche Nonne Margaretha geehlicht, um mit ihr ein vermeintlich Erbrecht auf Destreich und Stepermark zu erhalten. Das Beplager ward mit großer Pracht zu haimburg geseyert, aber rauberische Eumanen streiften in die Nahe der Hochzeitgaste, und sogar bis Mahren, um ihrem Könige Bela IV. die wohlgelegene Stepermark zu erringen, und gelegentlich sich selbst eine tüchtige Beute zu nehmen (1252). Des Papsies Bermittlung und des Baters Krankheit veranlaßten einen Waffenstillstand, welcher bloß Borbereitung zu einem schrecklicheren Waffengetobe senn sollte.

141. Man tabelt nicht, wenn Jemand bas Roth= wendige nimmt, fondern wenn er nach dem Ueberfinffi= gen hafcht, und darum migb fligt ber Weife die immer weiter greifende Eroberungsfucht. Db Drgempfl Ditocar II. (1253-1278) gu den verdammlichen, unerfatt= lichen Eroberern gebore, baruber find die Befdichtfchreis ber uneins. Die Czechen befchreiben ihn mit Borliebe. Die Deftreicher mit Wiberwillen. Die einen erbliden in bem Ronige einen faatsflugen Belben, welcher Bobmen auf den Gipfel ber Macht erhob, und feine Berrichaft vom Abriatifchen Meerbufen bis an die Offfee ansbreis tete. Sie entichuldigen alle Bewaltstreiche als nothwenbige Mittel jum beilfamen Zwecke eines Bereins bes ungleichartigen Reiches. Gie erbeben loboreifend feine inneren Anftalten gur Ummaurung ber Stadte, gur Ergiebung des Abels, gur Musgleichung bes Rechtes. Anbere bagegen feben in dem glangvollen Ronige einen eroberungsfüchtigen, bald farrfopfigen, bald mantelmutbi= gen, anfangs vom Glud begunftigten, endlich vom Schidfal niedergeworfenen Unterbruder bes Bolfs - Bolfs! fagt man, und meint die Eblen gewiß. Gleich nach bem Regierungsantritte nahm er dem Befiger von Brug,

Borfo, fein Schloß und feine Frenheit, weil diefer fich in ben öffentlichen Unruhen bereichert hatte. Ein anderer, Budiwog, verlor, weil er einen Safen im Ronigsforste fing, Franenberg. Wittowicz mußte sein Außig,
Ulrich sein Renhaus, Krasikowa sein Tachau, Offet sein Kosteleez, Michalto sein Welesin, Duba sein Friedland,
Seberg sein Glaß, Benessen sein Podiebrad an die Krone zuruck stellen oder hingeben. In diesen zwep lesten
Worten lag die verschiedene Ansicht des Streits.

142. Wenn Unterthanen viel von dem Schmerggefuble der Armuth fprechen, fo drobt ber Regierung Befabr , denn wirfliche Armuth treibt gur Bergweiffung , und die erdichtete verrath den Menterfinn. Ronig Brgempfl Ottocar II. folgte dem Grundfas, daß fefte Schlofs fer und fette Lander nicht in die Sande des Sochadels geborten, weil er badurch übermuthig gegen bas Bolf, und unfolgfam gegen ben herrn wirde. Der Sochadel brudte feine Berabfegung mit fclauerfunftelter Demuth, aber verbiffenem Ingrimm aus. Die Boref nannten fich die Armen von Offet, die Safenburger oder Lowen erbauten, das Stadtchen Bebrat, welches Bettler beift. Die berab gefommenen Egernin gaben ihrem gefchmalerten Gebieth den Rahmen Chudenis und die Wald= feine Chudowa, gwen verwandte Lante fur ben nabm= lichen Begriff ber Durftigfeit. Ginen Widerftand mit Bewalt tonnte man wohl benten, aber nicht magen, ba der neue Ronig in Deutschland felbft viele Anbanger gablte, da er mit bem beiligen Bater in Gintracht lebs te, und mit Ungarn's Beherricher eben ausgemacht hatte, daß gang Deftreich an Bohmen tomme, Stepermark aber gwifden ihnen auf ber Sohe des Comerings meft= lich gen Admont und offlich gen Sartberg getheilt wers den folle (1254). Go glangvoll ftanden die Sachen , als Przempfl Ottocar II. gum Rriege gegen die beibnis

schen Preußen sich rustete, und bie nahmlichen Edlen, welche er beraubt hatte, zur heeressolge im Kreuzzuge dahin verpflichtete. Giner derselben, honto von Waldastein, erschien mit vier und zwanzig Sohnen und Ensteln. Die herzoge von Schlessen und Pohlen reihten sich unter die Schar. Otto von Brandenburg führte als Warschall den Oberbefehl. Das heer bestand aus sechnzig tausend Kriegern.

143. Ein Lorberreis, welches jur himmelstrone fich windet, überftrablt Alles in den Augen eines frommen und frommelnden Belben. Przempfl Ottocar II. rang barnach, und fturmte in funf und fechzig Tagen von Prag bis Ronigsberg und wieder gurud. Der Bug in einer barbarifchen Beit, wo die Beerftraße wenig Sulfe. mittel both, grangt an's Bunderbare (1255). Die Preu-Sifche Betehrung begann mit einer Schlacht, mit Brandlegung an den Sutten, und mit Riedermeglung der Wiberfpanftigen. Die Samlander, welche mit Recht vor einer ganglichen Ausrottung ergitterten, frochen im eigente lichen Ginne des Wortes jum Kreuze; gwen ibrer Anführer ließen fich taufen und betamen jum Pathen ben gerufteten Ottocar; ber Großmuthige überließ feine Ero. berung den Deutschen Rittern, welche als geiftliche und weltliche herren ben beibnifden und unabhangigen Bolts. ftammen ein brudend Joch auferlegten. Der tapfere und gludliche Ronig ftiftete auf bem Wahlplas bes beiligen Siegs ein Dentmahl feiner Thaten; er felbft mabla te den Bugel, auf welchem Ronigsberg entfteben, und feinen Rahm den funftigen Gefdlechtern verfunden follte. Er tehrte fo machtig jurud, als er ausjog, nur reicher an Ehre, and bewog fein Glang die Dentiden ibm nach bem Tode Wilhelm's von Solland ihre Krone angutragen (1256). Er weigerte fich fie angunehmen, weil es dem herrichfüchtigen Charafter nicht fdmeidelte,

über die hochmächtigen Stande bes Reichs eine zweybeutige Macht auszunden. Er schien fich besser in dent Gebanken zu gefallen, felbst den Raiser zu überstrahlen. Seine Antwort auf den Antrag des Erzbischof's von Collin enthielt viel hochmuth ohne leer an Weisheit zu sepn, benn er sagte: "Ich bin lieber ein reicher König der Ezechen, als ein armer Kaiser der Deutschen."

144. Welcher irdifche Befit ift ohne Befahr, welche Befahr ohne Berluft, welcher Berluft ohne Rrantung ? Darum litt Briempft Ottocar II. wegen bes erworbenen Defircid's, und megen ber Salfte von Stepermart Befahr, Berluft und Rrantung. Er fucte Scharding, Ried und Meuburg den Baiern gn entreißen, um fie wieder mit Defireich ju vereinen. Aber ber Rampf ging nicht gludlich, und ein bedeutender Theil des Beeres fand in ben Wellen des Inn's, und in den Flammen eines Thurms ben Tod (1257). Bon nun an arbeitete der Ronig an beimlider Unterfiugung der migvergnugten Stepermar= fer, bis endlich die Ungarn die Befahr fühlten, und ein Seer von hundert viergig Taufend meiftens Cumanen und Tartaren an ber March aufftellten. Dagegen ruckte, um zwen Giebeutheile ichmader, Przempfl Ottocar II. vertrauend auf die Rraft der Czechen, Mabrer, Defirei= her und Deutschen Sulfsvoller. Er lagerte fich ben Rreffenbrunn, und erfocht einen vollstandigen Gieg auf bem Rampfplage, wo er als Dentmahl Marched erbaute. Der Friede, welchen die Deutschen feperten, ind ber Papft beftatigte, gab bem heldenmuthigen Staats= mann gu Deftreich auch gang Stepermark (1260). Für bende fuchte und befam er die Belehnung von Raifer Richard von Cornwall. Dadurch glaubte er fur die Rechtlichfeit feines Befiges Alles gethan gu haben, benn er fugte einen vierten Grund ju ben bregen, welche fich

auf die (politifche) Bermahlung mit der nachften Babenbergerinn, auf das (pratendirte) Wahlrecht der Stande, und auf die (militarifche) Bertheidigung gegen außere Zeinde bezogen.

145. Ein Weiber = Leben enthalt gwen entgegen defeste Begriffe, ba bas Leben jum Rriegsbienft verpflich= tet, und die Beiblichfeit ibn verhindert. Doch batten bie blinden Sahrhunderte ber Widerfpruche anch biefen Widerfpruch. Przempft Ottocar II. wollte Deftreich und Stepermart als Beiberleben feiner Margaretha geltend maden. Diefe ftarte Funfzigerinn mar unfruchtbar und befdulbigte ihren Mann ber Unvermogenheit. Der Bis fcof Dubravius ergablt die Schlafgemachsgefchichte umfidnblich. "Der Ronig fagte gur Gattinn, gib mir aus beinem Spneceum (Jungferngwinger) ein Dabden ins Bett; wird fie binnen einem Jahre nicht fcwanger, fo will ich mich fur unvermogend und fraftlos balten ; empfangt und gebiert fie aber mabrend diefes Jahres, fo magft bu bich felbft gu ben ungludlichen und unfructbaren Baumen gablen. Die Gattinn ging die Bebingung ein, und both bem Ronig jum Umgang eine rei= gende Defterreicherinn, welche im gehnten Monath ein Rnablein gebar, fo von ihm ben Rahmen Ricolaus erbielt. Im zwepten Jahre fam ein Madchen, auch int britten, und im vierten erfcbienen Bwillingstochter, melde der Ronig ben ihrem Aufbluben an Große gu Gattinnen mit fo reichlicher Aussteuer both, daß der Fehler unehelicher Beburt gang bedectt murde. Er pflegte ju fagen: 200 Mitgift ift, fledt fein Bled auf dem Befledten. Den naturlichen Cobn machte er jum Bergoge von Troppau. Cobald bie Spuren der Cowangericaft erfdienen, fandte er die Battinn Margaretha in das Frauentlofter jurud, woraus er fie genommen. Dier

Jahre fpfter (1261) vermählte er fich zum zwezen Rable mit Aunigunden, einer Richte des Königs von Ungarn, und zengte mit ihr den Theonerben Wenzeflaw II."

146. Ran forgt ichte fur den Rubm eines gurfen, wenn man ibn fatt auf Thatfachen auf reductifoe Figuren grundet. Gin Denter follte fich um glei-Bente Alosteln gar nicht belammern, wo fich mefentliche Berdienfte fo baufig, wie ben Ottocarn darbirtben. Die Ansbrude Balbin's, er habe von einem Reere gum andern, vom Baltifden bis jum Abriatifden geherricht, ericheinen übertrieben und nubefcheiben. Bas ift bie Bahrheit der Cache ? Un der Oftfee war er auf einem Streifzuge befannt geworben, und dem Benetianifden Bufen nabte er burd eine gludliche Erbichaft. Durch allerlen erbichleicherische Runfigriffe, durch Ueberrebung und Befchente erlangte er von tem Bergege Ulrich, baß ihm tiefer die Nachfolge in Karnthen, Krain, Friaul und Portenau verficherte. Bergebens firaubte fich Ulrich's Bruder bagegen, die Baffen entschieden fonell gegen ibn, welcher, getaufcht um die Soffnungen bes Ergftifts von Galgburg und des Patriarcats von Manis leja, mit Krems und Defenben ftatt der fürftlichen Erbschaft feiner Ahnen fich begnügen mußte (1269). Go muchs ber Ronig ber Czechen, als die Magparen in Stephan V. einen eifersuchtigen Berricher befamen welcher die Uebermacht des Rachbars ju brechen, und ben Berluft des Borfahrs ju erfegen, allerlen Plane fomiedete.

147. Es verdiente eine Untersuchung, ob die Menichen im Sasse oder in der Liebe erfinderischer werden. Die Staatengeschichte wurde den Saß in größerer Wirtsamteit zeigen. Stephan V. von Ungarn folgte seiner Wuth gegen Przempst Ottocar II. so sehr, daß er mitten im Frieden, unverfebens, bie Wege in Stepermart verlegte, um den glangvollen Begner ju fangen. Da biefer der Falle entging, ftreiften bie Cumanen nach Deftreich ; fie brachten gwangig taufend Landleute in martervollen Tod, ober in viehifche Rnechtichaft. Der Ronig ber Czechen ruftete fich jur Abwehr, welche ben Beift ber Rache athmete. Pregburg verlor an ibn feine Schape; alle Feften gwifden ber March und Dag erlagen bem Beranfturmenden. Gin truglich gefchloffe= ner Waffenftillftand, worin die Ungarn einen Ueberfall versuchten , endete mit ber Sauptichlacht ben Raab. Gine Bermandte Ottocar's und Stephan's leitete Friedensuns terbandlungen ein; ichon gingen bie ficher gemachten Egeden, vertrauend auf ihr Glud, forglos in die Sei= math , als ploglich die Cumanen auf's Reue einen Raub. jug begannen. Endlich foloffen Bifcofe ben Frieden vollig ab, und ber Papft fuchte ibn burch einen Bannfluch su befestigen (1271). Bende Theile verburgten fich ben wechfelfeitigen Befig, aber Reid und Saf murgelten im Bergen ber Magparen gegen ben machfenden Glang bes Rachbars. Tartar = Chane hatten ibm Gefandte gefchicht, und Deutsche Furften die Raiferfrone wieder angebothen.

148. Ein Jesuit und ein Piarist, Pubitschla und Dobner, lieferten uns die besten Borarbeiten zu Bohmen's tritischer Geschichte. Beyde Chrenmanner, des Dankes der Rachwelt werth, schrieben geschmacklos aber gehaltvoll, wissenschaftlich aber ungebildet. Oft uneins, oft widersprechend, stimmen sie zusammen darin, das Przemyst Ottocar II. einen zweyten Antrag der Raisertrone von den Deutschen Fürsten erhielt. Pubitschla sagt mit einem Zeuer, welches bey ihm ungewöhnlich isse "Die Destreichischen wollen läugnen, was wir behanpten. Sobald man aber nur für gewiß annimmt,

baß bie Reichsfürften wegen ber Mahl eines neuen Dbebaupts Berathfdlagungen gepflogen, fo lagt es fich auch nicht wohl in Zweifel gieben , baf ihnen hiegu niemand wurdiger, als Ottocar icheinen mußte. Der Berfaffer ber Jahrbucher von Colmar nennt Diefen Ronig einen tapfern und meifen gurgen, ber an Beredfamfeit auch Philosophen und Belehrte übertroffen habe, und ich weiß nicht, warum man eben ben Berdacht einer Schmeiches Ien auf diefen Schriftfteller werfen follte. Auch ergablt Albrecht von Strafburg, daß, nachdem der Mannger Rudolphen von Sabsburg den übrigen Wahlfürften porgefchlag , er auch den Rollner und Erierer überredet babe, Rudolphen ihre Stimmen gu geben. Gie maren alfo gefinnt fonft Jemanden gu mablen! Und wer war wohl diefer, wenn es Ottocar nicht war? Ueberhaupt mochte ich bier wohl meine Gegner fragen, ob man Deftreichifden Befdichtfdreibern Glauben beymeffen tonne, wenn fie eine Sache anfuhren, welche die Bobmifchen übergeben. Bang gewiß, werden fie fagen, wenn fie nur gleichzeitig find, oder boch nicht viel fpater gelebt haben. Das nahmliche gilt auch umgefehrt. Dun aber ergablen unfere Befdichtidreiber bas Unbiethen ber Raiferfrone. Es redet davon der Fortfegen des Cosmas; biefer ftimmt überein mit bem Beugniffe eines Deter's von Ronigsfaal und eines Prager Domberen Frang, welche die Gache von Ottocar's Beitgenoffen gebort ba= ben tonnen. Etwa brey Menfchenalter fpater bezeugen das Rabmliche Marignola und Pulfama, welchen alle Ardive offen fanden. Run wußte ich aber nicht, marum ich unfern Scribenten allen Glauben in einer Sache blog barum abfprechen foll, weil die Deftreichifden feine Melbung davon machen. Bielleicht beneiden die Lestern Ottocar's Rubm viel gu febr, als baf fie einen ibm fo glorreichen Borfall nicht hatten verfdweigen follen 2"

149. Genaue Berechnungen find einem großen Staatsmaune unentbehrlich. Przempft Ottocar II. fcbeint nicht berechnet gu haben, welche Folgen fur ihn entfteben tonnten, wenn ein anderer als er felbft den Deutschen Raiferthron beftieg. Ronnte er nicht voraus feben, daß ein rubriger und ruftiger Raifer die Belebnung über Deftreich und Stepermart, und die Beerbung von Rarnthen und Rrain anftreiten und vielleicht verfagen murbe? Daber mar es ein großer Febler, baß er ben Deutschen Raiferthron jego ausichlug. Pubitichta fagt: "Dan führt gegen mid Siefrieb's Zeugnif an, welchem Sorned beppflichtet. Jener fdreibt bom Jahre 1274, ber Ronig ber Bohmen Dbocarus habe feverliche Befandte, und vieles Geld, und Gefdente an bie Curia bes Beren Papft Gregor's gefchict, weil er nach ber Raiferfrone trachtete; aber ber Papft habe auf bie Befdeufe nicht geachtet, und den Berumfigenben gefagt: Da wir in 211lemannien fo viele Furften und Grafen haben, warum follen wir einen Slawen jum Raiferthrone erheben. Diefe Stelle fonnen ober wollen gewiffe Deftreicher mit ber Musfage unferer Schriftsteller nicht vereinen. Aber alles dies gefchab nicht vor, fondern nach ber Dabl Rudolph's. Denn, wie Pullama benm Sahr 1271 flar genug andeutet, fing es Ottocar'n fpater an gu reuen, daß er die angetragene Wurde ausgeschlagen. Er fah ein, wie ubel ibm die Seinigen gerathen, und wie gefabrlich ibm der neue Raifer werden tonnte, ben er icon aus feinen Thaten fennen gelernt hatte. Er fuchte nun durch Befandtichaften und Befchente ben bem Papit bas-Raiferthum. Aber es war gu fpat, befonders weil Rudolph von Gregor'n fcon in Dicfer Wurde war anerfannt worden. Bebet biefes nicht allen Widerfpruch , in bem Giefried und Sorned mit unfern paterlandifchen Bemabremannern gu fteben icheinet ?"

199. Die Alagheit lana gebiethen, Guter ober Acuste eber Rechte Elof befriegen augmehmen, bamit fich ein Anderer nicht ihrer bemachtige. Go follte Bezempfl Ottocar II. über die Deutsche Raiferwurde benfen, welde freglich unter einem Bilbelm von Sollend, einem Mide's von Commell, einem Alphons von Cafilien ju einem blofen Rabmen bereb fant, aber unter einem Anboleh von Sabiburg neue Kraft und alte Macht gewann. Bubitfale fabrt in feinem Gefdichtbiltreite fort: "36 habe noch einen Simmurf wider unferes Rouigs Jurud. weifung der Laiferfrone ju beantworten. Peffina läßt ben Fortfeger des Cosmes fagen: 3m Angaft des Jahres 1971 fen ber Tollner - Ergbifchof Courad mit einem geto-Ben Gefolge von Gellenten im Rabmen der Churfurfien gu Ronig Ottorar'n getommen. Run aber , folgern gewife Schriftsteller, war in bielem Jahre Conrad nicht mehr Grabischof von Rolln, allo ift die Gesandtichaft unmoglich, also die Rronanbiethung erdichtet. Aber man bedente, daß der Rahme Conrad fich nicht im Originale findet, daß ibn Deffina einschob, vielleicht dadurch irre gefuhrt, weil er an einem andern Drie las, Erzbischof Courad von Rolln habe im Jahre 1256 Ottocar'n ebenfalls die Kaiserkrone angetragen. Er glandte alfo, da er bepm Jahre 1271 wieder einen Rollner - Ergbifchof fand, es fen ber nahmliche, daber forich er ben Rabmen ben von einem Manne, welcher jest nicht mebe lebte. Dieß entnervt wohl Peffina's Bufas, aber nicht bas Beugnif der Urschrift !"

151. Die huld des Glud's zerftort die Richtigkeit auserer Berechnung, und die Bieglamkeit des inneren Willens. Go betam Przempfl Ottocar II. durch die langtauernde, fast ununterbrochene Gunst der Zufälle eine Richtung des Gemuths, welche ihn von Fehlern zu Fehlern, von Leichtsinn ins Unglud, und vom Star-

finn zum Untergang führte. Sein Hochmuth verleitete ihn, den jungen Ronig von Ungarn, Ladiflam IV. megen einer fremden Mordthat angufallen, und fo fconungelos ju guchtigen, daß eine mabre Berfobnung unmöglich fchien, obwohl man Brieden fcolof (1272). Eben fo entfernt hatte er die Rachbarn in Baiern, welchen er Eger und Baldfachfen burch einen Brand . und Raubjug entrif. Sein Grundfas, die Großen fur ihre Bergeben mit Begnahme ihrer Schloffer ju ftrafen, verleis tete ibn, uber berbrecherifche Baudlungen oder Gefinnungen leichter ju urtheilen, als bas ftrenge Recht etlaubt; baber bilbete fich felbit in feinem Stammlande gegen ihn eine Parten, welche furchterlicher mar, je naber fie am Throne fand, und je folauer fie ihren Saß verbarg. Roch weniger ließen fich bie neu erworbenen Unterthanen bes Ronigs abnliche Gemaltftreiche gefallen, und ins befondere eiferten die Deftreicher und Stepermarter gegen die Art, wie man ihren Landsmann 🌽 Seifried von Mahrenberg, einfing, fesselte, fortschleppte, schleifte, aufhing, todtschlug. Roch immer befällt mich ein Schauder, wenn ich gurudbente an ben Augenblick und Anblid, wo man das Beingerippe des Mighandelten als ein Denkmahl ber Tyrannen aus bem metallenen Sarge por mir emporbob.

152. Es gibt Fehler, welche erklarbarer und verzeihlicher, doch verderblicher find als andere, vielleichk schwerere. So bußte Przempst Ottocar II. am meisten für die Fehler, welche er gegen Kaifer und Papst beging, obwohl sie am leichtesten sich entschuldigen lassen. Er lein Günstling der Euria, ein Kampser für's Kreuz an der Ossee, ein Beschüßer aller Wanderer ins heilige Land, bekam nun von Kom Jurechtweisungen aller Art. Er! welcher mehr als Einmahl in Deutschland's Angeilegenheiten eine entscheidende Sprache geführt, sollte

nun einem Raifer bulbigen, welcher vielleicht ohne feine Bengiehung, und gewiß wider feinen Billen ermablt war. Er erfannte Rudolphen von Sabsburg nicht, und ber erbliche Ronig ichien bereits vergeffen gu baben, bag ein einfacher Graf eine glangvolle Raiferreihe eröffnen tonne. Er wollte über Deftreich, Stepermart, Rarnthen und Rrain meder Rebe fieben, noch Rechnung legen; er weigerte fich die Belebnung auf den gwen ausgeschriebenen Reichstagen ju fuchen und ju nehmen; er wuthete, als man ihm die Rlagen berichtete, welche gegen ibn bon ben Standen Deffreich's und Stepermart's am Deutichen Sofe porgebracht wurden. Die Feindichaft ward unverfohnlich , als fein Befandter, ein Bifchof von Geg= gau, auf bem Reichstage ju Augsburg eine bochft be= leibigende Sprache führte. Die weltlichen Stande ver-Ranben ibn nicht, benn er fprad Latein, aber ber mannhafte Schweiger auf bem Raifertbron rief ihm gu : "Ben Bungenbrefchern und Schulfuchfen magft bu alfo reben; bier ftehft du por Furften, welche beine Spisfindigfeit nicht verfiehn. Beil bir! daß du in unverffandlicher Sprache uns fcmabteft; funftig fprich, wie wir Dir antworten tonnen."

Mannstraft finden auf einem Raiferthron ihren wurdigfien Schauplat; sie wissen sich schnell darauf einzurichten. Graf Audolph fandte als Raifer an den König der Böhmen den Burggrafen von Nürnberg mit dem Bebeuten, daß Destreich, Stepermark, Karnthen und Krain
bem Reiche heimgefallen, ja sogar Bohmen und Mahren verwirfte Lehen sepen, Auf solch' eine Erklärung
war Rudolph der Antwort gewiß, und gewiß des Mittels, welches allein seinem Ausspruch die Rechtstraft zu
geben vermöchte. Er zog daher alsogleich mit einem
heere gen Bohmen, wandte sich aber blisschuell gegen Die Donau, weil er bier auf gablreichen Unbang rechnete, und am Sauptftrome felbft Bulfsmittel gu finden und die Enticheidung ju geben hoffte. Gein Seer, defe fen Rern aus Schwaben, Schweigern und Elfaffern befiand, erfcbien faiferlich burch die Angabl von Bifcho= fen , Furften , Grafen und Rittern , welche es begleites ten. Beinrich von Baiern verließ Ottocar'n fcnell; Ladislaus von Ungarn ftellte eifrig feine Scharen gegen ibn ; Mainhart von Eprol fiel in Rarnthen und Stepermart; der Abel in Deftreich fab dem tommenden Ret= ter febnfuchtsvoll entgegen; Wien fiel nach funfivodents licher Belagerung burd Sunger; Die Großen in Boba men und Mahren waren fdwierig, und - Ottocar felbft? Er verlor die Befonnenheit, die Sauptgrundlage ber Rriegsfunft. Es verließ ihn die Faffung, da Dig: trauen und Zweifel feiner fouldbewußten Geele fich bemachtigten.

154. Coone Seelen bewahren in Sturmen eine innere Rube, indes farte Beifter ben unerwartetem Unglud in Bermirrung gerathen, Przempfl Ottocar II. perfor die Rlarbeit ber Selbft = Anficht ben Wien's Fall, und unterhandelte auf fremden Autrieb den Frieden (1276). Er mußte Deftreich, Stepermart, Rarnthen und Rrain abtreten, die gefangenen Leibburgen Diefer Lander fren geben, und ben Husfpruch über feine Rechte ben Reichsfürften überlaffen. Dem Ronige von Ungarn fellte er bie entriffenen Gebiethe gurud. Ueber Bohmen und Mahren nahm er von Raifer Rudolph I. die Belehnung. Ein Mahrden ergablt, bas Begelt habe fich benm Diebertnicen des Ronigs getheilt, und ben Bedemuthigten bem faiferlichen und toniglichen Seere gezeigt. Alberne Erfindung! ber folichte Rudolph erfchlich burch feine Tude, mas er mit bem Schwerte erfocht; er war gu groß, einen Sochmuthigen tiefer gu erniedrigen, als die

Borfebung und fein Bewußtfenn. Ja, er fcheint mif biederm Bergen und gemäßigtem Ginne bie perfonliche Beleidigung bem Gegner wirflich vergieben gu baben . benn er fuchte ibn burch eine Wechfelheirath der Rinder an fich gu feffeln. Ottocar's Thronerbe, Wengeflaw II. follte Rudolph's Tochter, Runigunde ehelichen, und Deftreich's lintes Donauufer blieb ben Bohmen , bis der Brautichas von viergig taufend Mart Gilber wirflich gezahlt mare. Aber Ottocar, ungewohnt in ber Rolle befdeibener Rachgiebigfeit, brutete über ber Wieberero. berung ber Lander, welche er mehr als zwanzig Jahre befeffen, und in zwen Monden verloren batte. Er borchte auf die Ginfinfterungen naber Schmeichler, und auf die fernen Burufe von Ungufriedenen und Reuerungsfüchtis gen, welche, wie Chunringen in Deftreich ibn gur Dieberergreifung ber Waffen aufforberten.

155. Wenn Frauen in Staatsfachen und in ben Rriegsrath fich mifden , pflegen fie, wie überall , auch bier die Thranenguffe und Stichelreden als Sauptwaffen au brauchen. Bon ben bittern und fpisigen Gine, mar Die Roniginn von Bohmen. Gie fprach nach bem Bengniffe bes Papftes Meneas Splvius gum Gatten : "So fend ihr nun wieder gu Land tommen, mein fconer Ronia? 3d meine ja! Ihr jogt von binnen als ein herr, und fommt gurud als ein Sclav. Lagt feben Die Beute und den Siegsfrang. Ja mohl gefiegt und gebeutet! 3hr habt uns unfre Frenheit vergeben, burch euch find wir gang leibeigen und als das Bieh worden. Bobeim, das felbftherrliche Ronigreich, die Roniginn fo vieler Lander, habt ihr unterworfen und ginsbar gemacht. Dagumahl, als ich borte, baf ihr die Tartaren verjaget, die Ungarn aus dem Felde gefchlagen, Die Steprer durch Waffen bezwungen, die Italier mit Rrieg übergogen, bagumahl, fag' ich, achtete ich mich gludfelig,

daß ich mit einem so tapfern helden sollte Beplager halten. Jego aber, was soll ich sagen, oder nicht sagen?
Deftreich ist verloren, Stepermark abgetreten, Rarnthen
geopfert aus Kleinmuth und Feigheit, ohne Schwertstreich. Warum habt ihr euer Land gemustert, und frems
de Bolfer berufen? Etwa, auf daß sie Zeugniß gaben,
wie der Konig vom Grafen die Gnade ersteht, im
Bohmerwald eingeschlossen, und gleichsam gefangen zu
figen?"

156. Gine berrifche Fran, welche den Mann thatlich im Chebette betrugt, fest fich leicht über allen Infand wortlich binaus. Darum fonnte Roniginn Runigunde wirklich bie harten Worte fagen : "3hr, ein reis der Ronig, babt auch mit einem armen Grafen Comdgerichaft gemacht. Ihr habt benjenigen, welcher unlangft euer Diener gewesen, jum herren angenommen, und ihm auf ben Anicen Behorfam gefdworen. Die? ihr wollt dafür angefeben fenn, als battet ihr aus Großmuth die Romifche Ronigsfron verachtet ? Wenn ibr ein Mann fend, fo brecht die entehrenden Bertrage! Aber vielleicht farren euch die Sande jum Rampf, vielleicht tonnen eure Mugen bas Bligen ber Schwerter nicht ertragen? D, fo übergebt bas Seer nur mir; ich will mit Schwert enticheiben, ob bas faiferliche Bepter ben Bob= men oder den Deutschen gebuhr. D gewiß murbe ich cher, daß ich Menfch, als daß ich Roniginn fen, vergef= fen." Go eifrig fprach die Berrinn gu dem Manne, indes aber unterhielt fie ein beimliches Liebesverftandnis mit Zawifd, ber burd Geburt, Anfehn und Reichthum ben Sofe glangte. Die Frau wunschte ben Tob bes Bemabls, um die Luft mit bem Buhlen - gu fichern,

157. Unberechenbar find bie Folgen bes erfchitterten Rriegsruhms. Die Berftorung jenes Banberglaubens

bon Uniberwindlichfeit fcabet bem Selben mehr als bie verlorene Schlacht, benn er lagt fich nicht mehr erringen und erfeten. Brgempfl Ottocar II, fiel tief in ber ofs fentlichen Meinung, und mertte bald die Spuren feines Ralls. Die Bohmifden Melichen riethen ibm jum Frieben, und liegen Worte fallen, worauf ber Ronig bie tolle Rebe fagte: Er wolle fie alle nach bem Rriege querotten, und bas Land mit Meifnern und Thuringern befegen. Er bilbete fein Beer aus gebn taufend Egechen, und nochmabl fo viel Deutschen; barin lag eine Berfugung , daß er jene Rrieger mit biefen Goldnern bewache. Doch vertraute er bem Milota von Diebicg ober Rofenberg einen Sauptplag in der Schlachtordnung , obicon er in feiner Familie fruber beleidigt, und fpater verbachtig war. Przempfl Ottocar II, jog felbft nach Deftreid, aber fatt auf einen rafchen und großen Erfolg zu bringen, verweilte er ben Belagerun= gen, und gab dem unermubeten Rubolph Beit mit einem bebeutenben Beere bep Marched gu erfcheinen. Diefes Dentmahl bes Ottoearifden Gieges follte durch bas Berbangniß zu einem Denfmable feiner Riederlage werben. Die gwen genannteften Furften Europa's fanden gegen einander; ber ermablte Raifer befiegte ben erblichen Ronig unter dem Feldgefdren, Chrifius! Die Priefter faben in bem Siege einen bimmlifden Lobn ber Frommigfeit und Tugend; Die Weltlichen erblickten barin einen irdifchen Beweis ber Geelengroße und Rriegstunft.

158. Die Rechtstenntnis muß der Geschichtserfahrung zur Seite geben, damit diese den Leser nicht verwirre. Man bedenke folgenden Fall! Przempsi Ottocar
II. hat seine Unterthanen, besonders den Adel, gewaltsam und widerrechtlich behandelt; es drobte ihnen,
wenn er siegte, Strafe und Unglud; er war vom Reichsoberhaupte des Landes verlustig erklart; Minoriten be-

legten , als Bormache bes Feinds, feine Anbanger mit dem Bann. Collten ober burften bie Unterthanen vom herricher abfallen? Gollten ober durften fie ibn an's Ausland verrathen ? 3d glaube - reiflich erwogen nein. Aber Milota von Diebicg mußte feine Scrupel gu lofen, er bielt mit ben Dabrern im entideibenben Augenblide ber Schlacht fille, und ichaste die Berachtung feiner Landsleute geringer, als ben Lobn bes Fremben. Ginheimifder Berrath , Ungarifde Mithulfe, und Rudolph's Perfonlichfeit fürgte in Giner einzigen Schlacht ben oftmable fiegreichen Ronig. Diefer fand nach einer Begenwehr, die feines bisberigen Belbenlebens murdig war, ben Tob auf bem Bette ber Chre (1278). Gein Leichnam wurde in fein Marched , von bort nach Wien gebracht, wo er einbalfamirt gur offentliden Schau breußig Wochen unbegraben fand. Auf Berlangen feiner bewundernden Landsleute ließ man ibn nach Buanm, und endlich nach Prag fubren, mo man fiber bemfelben in ber Schloffirche ben Sanct Beit Die Sternberg'fde Rapelle errichtete.

159. Wer war der größte einheimische König der Czechen? Przempst Ottocar II. Trop seinen Lastern, Sunden, und Fehlern. Hören wir über den thatenvollesten Beherrscher der Bohmen den geistreichsten Geschichtschreiber derselben, den seurigen und scharssichten Geschichtetn, Ignaz Cornova. "Daß an Ottocar's Unfalle Hochverrath mit Antheil gehabt, ist wahr. Aber daß sich das Bohmische Bolt, daß auch nur der Adel des Reiches, im Ganzen sich des Hochverraths schuldig gemacht, ist Berläumdung. Nur Milota's von Diedicz Verrätheren, der sich mit den Mährern, die er besehligte, im entsscheiden Augenblicke zurück zog, ist unbezweiselte Thatssache; Alles Uedrige von den Anschlägen der Rosenberge ist bloße Bermuthung. Milota wollte die Hinrichtung

feines Brubers Beneg, wenn fie icon nicht unverdient war, rachen. Die übrigen edlen Bobmen, die ber Golacht bepwohnten, mochten immer geglaubt haben, daß fie Brunde hatten einem Ronige abgeneigt gu fenn, ber fich von feinem Regierungsantritte an nie als einen Freund bes Abels erwiesen hatte; aber ber Dflicht gegen bas Baterland und feinen Beberricher vergagen fie barüber nicht. Erlaubte ihnen bas Schieffal nicht, fur ibn gu fiegen, fo wußten fie mit ihm gu fterben. Dur uber Die hingestredten Leichen Bobmifcher Edlen, brangen Die Zeinde bis an Bohmen's Ronig; es waren Lichtenburge, Ronome, Berta's, Czernin's, Wratiflame, nebft vielen andern aus den erften Saufern bes Ronigreiches, Die willig ibr Leben jum Conge bes großen Ronigs geo. pfert haben. Er wurde vielleicht feinem Schidfale entgangen fenn, wenn fein Beer gang aus Bobmen befanden , und wenn er der Warnung feines edlen Rein-Des Rudolph's mehr, und dem verdachtigen Milota meniger getraut batte. Conft waren es Morder, nicht Rrieger, Steperiche vom Abel, die bem, nach dem Selbentode aller feiner Begleiter, auch bon feinem verwun= beten Pferde berab ffurgenden Ottocar, wider das Berboth des Raifers, und wider das Bolferrecht, das Leben nabmen , um die ftrenge Berechtigfeit ju rachen , die er an ihren verratherifden und rauberifden Unverwandten einft ausgeübt hatte."

160. Man versaume die Gelegenheiten nie, wo fich burch Erhebung über Welt und Zeit eine hohere Anficht vom Menschengeschiet gewinnen last! Eine folche Gelegenheit zeigt sich benm Sturze bes Zwepten Przempst Ottocar. Welche Wirkungen mußten entstehen, wenn er seinen großen Staatsbund behauptete, einen Staatsbund, der nach dem Blutvergießen von Jahrhunderten boch wieder gegrundet wurde ? Wie glanzvoll wurde er

in ber Befchichte prangen, wenn Rudolph nicht jum Raifer ermablt worden, oder wenn er por ber Wabl geftorben? Belde granliche Begriffe murde man allge= mein mit feinem Rabmen verbinden, wenn nicht ber Zod unfern größten Dichter, Collin, an Bollendung ber Rudolphiade gehindert? Doch fagt der Befchichtschreiber Cornova: "Die Thranen, welche Rudolph Ottocar'n weibte, ehren ben Gieger ben der Rachwelt eben fo febr, als den großen Befiegten. Denn ohne Sweifel war Ottocar einer der großten Manner, die je auf eis nem Throne gefeffen find. Go febr er nach Siegeslorbern geigte, fo vergaß er boch nicht, feinen Staat burch Runfte des Friedens blubender ju machen. In's Reich gezogene Fremde, neuerbaute Stabte, verbefferte Bes fese, gehandhabte öffentliche Gicherheit, find laut fpredende Beweife dafur. Much ein Freund ber Wiffen= fcaften mar er, und ber Sauptftadt feiner erworbenen Lander gab er eine Soule nuglicher Renntniffe, bers gleichen die Sauptstadt der ererbten fcon batte. Die niedern Rlaffen liebten ibn mehr, als ber Mbel. Alber ber Rittergeift artete damabl fo leicht in Emporung wis ber ben Furften, und in Druck ber Mitunterthanen aus, baß Strenge gegen ihn beilige Pflicht bes Regenten, bes allgemeinen Baters aller Unterthanen, mar. - Bielleicht mare Ottocar ber vollfommenfte Rurft gemefen . wenn der Rubm bes Eroberers weniger Reig fur ibn gehabt hatte."

161. Ein Bolt leidet viel unter der herrschaft eines Eroberers, felbst wenn Sieg und Ruhm es front. Aber die Leiden hausen sich ins Unendliche, wenn es endlich im Rampfe erliegt, seinen helden verliert, und preis gegeben wird dem Nachbarhasse der Racheschnaubenden. Rach Przempst Ottocar's II. Lode stürmten die Deutschen, die Destreicher, die Steprer, die Ungarn, die

Boblen , bie Schlefter vereint und einzeln über bie Cita den los, und gu ben Difbanbinngen außerer Reinbe tauen Die Richtsmurbigfeiten einer gietigen Regenticaft (1278-1283). Die Sapferften ber Eingeborenen maren Theils auf ben Schlachtfeibern umgefommen, Theils auf bem Rudjuge vernichtet, Theils in Die Weiten gerftreut, Theils in Golupfwinteln verzweifelnd verborgen. Frembe Beere bielten bas Land befest. Die Guter ber Großen wurden verwiftet, Die Wohnungen ber Burger geplundert, Die Sutten ber Bauer angegundet. Stadte und Martte verloren ihre gange Bevolferung. Chriften wutheten mit heibnifdem Grimm gegen Rirden und Riba fler , baf man taum mehr die Statten berfelben gu ertennen vermochte. Die Bewohner entflohen por ben Buthrichen in Berghohlen und Waldbidichte, wo der junehmenbe Sunger und ber nabende Minter fie mege raffte, ober ber fallende Sonee fie durch gufftafen an bie Rauber verrieth, welche als Retter fich angefundet, und jest mit Folter und Martet verborgenes Gold und Belb erpreften. Bemeine Rrieger theilten fich in die Beute bes Lands, großere herren nahmen Gebiethe bes Reichs. Raifer Andolph befam gu Deftreich, Stepermart und Rarnthen auch Mabren fur funf Jahre. Beinrich von Breflau erhielt Glas fammt feinem Bebieth. Dito von Brandenburg bemachtigte fich ber Regentschaft in 256bmen, wo der Gobn bes Befallenen noch unminbig war, und die Tochter an einen Pringen des Raifers verlobt wurde. Rach Abfchluß des Bertrags gu Colin jogen langfam die verhaften Beere ber Fremben juruck (1279).

162. Alle Grauel, welche ein feindlich heer verübt, find taum ju vergleichen mit bem Uebel, welches eine perhafte und haffenswurdige Regentschaft über ein berstenloses Land bringt. Dtto von Brandenburg ließ, um

fich als Regent und Bormund ju behaupten, eine Denge fremder Goldner nach Bohmen tommen. Diefe Bels fershelfer und Bachter ber aufgebrungenen Berrichaft durften fich Alles erlauben; fie jagten die Ginmobner aus den Martten, trieben den Bauer von feiner Sabfchaft, ftraften jedes frepe Wort, fragen ben Biebftand gufammen, und gerfiorten plundernd, mas fie brauchend nicht vergehrten. Der Regent felbft nahm bas noch verfonte Prag gu feinem Comaus und Schat. Die Kirden mußten ibm die eblen geheiligten Detalle liefern : Graber und Grufte ber Schloffer wurden durchwuhlt; gange Wagen voll toftlicher Sabe rollten von geraubten Roffen gezogen ins - arme Brandenburg. Der Bis fcof biefes Landes vollendete, mas fein Martgraf begann. Czechifche Große nubten die Erbitterung bes Bolls gegen die Ranbfucht der Fremdlinge; fie rotteten fich Bufammen, folugen fich tapfer berum, megelten Einzelne nieder, ichabeten aber ber Befammtheit noch mehr. Jene vermeffene und verbublte Roniginn, welche einem Rudolph von Sabsburg den Meifter zeigen wollte, trieb der Brandenburger vom Witwenfis ins Befangnif, vom Befangnif flob fie ins Elend. Der unfouldige und liebenswurdige Rronpring, ein beraubter und perarmter Rnabe, lief mit durchlochertem Rod und ger= riffenem Schub in den Strafen von Bittau umber. Er lernte nicht lefen , nicht fcbreiben , bildete aber feine beis lige Stimmung im Unglude aus, ba er oft bes Tages amangig Deffen borte (1280).

163. Weh den Berrathern an der Menschheit, welthe die Geschichten truglich beschreiben! Sie hausen Luge auf Luge, und vergiften eine heilquelle menschlicher Erfahrung. Einige Nichtswurdige wollen den Maetgrafen und den Bischof von Brandenburg, welche Bohmen vier Jahre mißhandelten und aussaugten als Wohltha-Echneller Bohmen. ter beffelben barffellen; bie Beiten bes geldmehten Do tocar's maren gegen biefe Tage ber entimirtigen Plaggeifter ein Simmel. Der Martgraf und ber Boidof fannen nicht auf fünftliche Bereicherungsmittel, fie erfaubten fich offenbare Gewalnihat. Den Czechen murbe per legte Pfenning entpreft, und bas Aleit vom Leibe geriffen, bamit er niegend etwas verberge. Prügel und Marter tricben bie Leute jur Bergweiftung, aber bie Aufbruche berfelben murben mit Erfaufen und Rabern geftraft. Das Felb blieb unbebaubt, und Sunger tif ein. Man af Sunde und Ragen, fahl bas Fleifd ber Gebenften vom Galgen und bas fas com Goindanger; - eine Zochter tochte ihre ermordete Rutter. Die Geuche brach aus, bie Kranten blieben ohne Wartung, bie Tobten vermefeten obne Begrabnis, ber britte Theil ber Cinwohner flarb auf frepem Felbe. Wie follten die Hebriggebliebenen ihr Leben friften ? Die Gewerbe fodten, Die Arbeiter verwandelten fich in Bettler, die Bettfer bilbeten fich in Diebesbanden, Die Diebe gogen end= lich als Rauber umber. Prag mußte man fperren und foliegen. Für folche Bermaltung forderte und erhielt ber Martgraf von Brandenburg funfgebn taufend Rart Gilber. Und zwanzig taufend Mart Gilber lief er fich verfprechen fur die Lostaffung des gwolffabrigen Wengeffam II., auf welchen die fluchenden und weinenden Cheden fehnfuchtsvoll und vertrauend hinblidten.

164. Ein frohlicher Muth, ein frommes herz und ein offener Ropf heben das Ungluck der Welt, und erleichtern die Burden des Throns. Alle drep Gaben vereinten fich ben Wengeslaw II. (1283—1305). Er übernahm die Regierung mit zwölf Jahren, und wirkte bereits zum Wohle des Reiches, denn Selbstvertrauen und
Gesugigkeit paarten sich in seinem Wesen. Dem ungerechten Bormund, welcher für die Erziehung keinen Lohn,

und fur ben Munbel fein tofegeld ju erpreffen batte, ließ er die abgedrungenen gwangig taufend Mart Gilber pom Raifer, als Dberlebensherrn, abfprechen. Doch Die unliebende Mutter, welche vielleicht mit Gift gu Bunft ihres Bublen und Gatten, Bawifden von Rofenberg, bem eigenen Sohne nachstellte, rief er findlich gurud auf ben foniglichen Witwenfis. Dem Stiefvater vergieb er lang allerley Anmagung und Sochmuth, doch als bende gu Erog und Mufruhr fuhrten, ließ er mit beilfamer Strenge ben Tobesfpruch des Befeges vollgieben. Bum Rathe ber unerfahrenen Jugend mabite er ben erprobten Bifchof von Prag , den freymuthigen und thatfraftigen Tobias, welcher ibm die Bege andeutete, bas Berfaumniß der Erziehung ju erfegen, und die Grundlehre ber Gefchafte nachjuhohlen. Mit weifer Wurdigung blickte er auf das Urbild der Furffen jener Beit, auf unfern Rudolph von Sabsburg, welcher ben Reindesfohn in Schwiegerfohn verwandelte, und in ihm einen Abglang ber eigenen Tugenden bes Starfmuths und Frohfinns, der Offenheit und Frommigfeit ehrte. Rudolph hatte Wenzeflaw II. Mabren und Eger gurud's geftellt, und überließ ibm das linte Donauufer in Des ftreich als Brantichas. Und welche Braut war biefe erfte Sabsburgerinn auf Bohmen's Thron ? Gie, bes fdarffichtigen Baters geliebtefte Tochter, ward die freundliche Gefahrtinn des Gatten, und in einem boberen Sinne - Landesmutter. Gutha von Sabsburg wirfte auf mehr als Gine Weife mit, daß Bohmen in Ginem Jahrzehent aus dem unverschuldeten Jammer fich wieder erhob.

165. Die Guter ber Erde wollen mit Gifer gefucht, boch nicht mit Gier ergriffen werden. Wengeflam II., welcher weniger Landergier als fein Bater verrieth, betam mehr durch Gerechtigkeitsruhm als Eroberungsfucht.

Da Leifer befleiger für die Chermiede, des Communds Mentenent, und die Erfoerfrüherung mie Berfflen. Der herzeg von Orrein und Bentien bat fin feitwillig bie Oberlebenthopeit au. Der Martgrof von Meifen nein Lexis und Dreiben we dem actuelajahrigen Langling ju leben, und trat bende an ibn ab. Ales erneunte eine Lunte mit Ciemilligung bes Mels gum Erfen von Artien und Ernbomir. Leiter mente, nach tem Lebe tes trenfergigen Andolph's, Bofmen's Bund mit Deftreich , weil Albrecht I. alle weifen Plant bes Beters mit berter Seele und frengem Sinn verbarb, und Benjellaw'en bes linte Donaumfer vorenthielt. Diefer gewenn foon fo viel Rreft in Deutidland, daß feine Stimme ben ber Raifermahl gegen ben Schwager für Abelph von Raffan entichieb. Die Blutfcene Andolog's und Ottocar's fdien fich jest zwischen ihren Cohnen, Albrecht und Bengeflam, wieder ju erneuern. Die Deftricher und Stepermarter von Mel, in ber febberoffen und eigenmachtigen Beit ungufrieben mit tem harle, welches fie berben gernfen, wandten fich hulfefordernd an den Stemm, welchen fie gefturgt. Die Rahmen von Rauber und Retter waren fonell gewechselt. Schon zogen bie Beere ber Schwäger und Rachbarn gegen einander, aber bie liebvolle Guffa trat gwifden Gatten und Bruder als ein Engel bes Rriebens und der Berfohnung (1294). 28as war ju fürchten, als der Tod nach vier Jahren die bolbe Gebahrerinn inmitten ber Rronungsfeste binmeg raffte &

166. Feindschaft ber Familien zerftort, ihre Einstracht erbaut das Wohl der Boller, das Glud der Herrsscher. Wenzestlaw II. wirfte für Albrecht L. wesentlich ben der Erhebung zum Kaisershron; ja er war versohnslich und friedliebend genng, nm mit der Kron auf dem haupte vor dem kaiserlich seehuldigten Schwager das

Erzmundichentamt ju verrichten. Ein Machtbrief ertheilte ibm dafur Borrechte und Frepheiten, auch ließ ihn die Gintracht und der Friede fur's Bobl der Caes den unermudet arbeiten. Bald mablten ibn auch die Poblen gu ihrem Beberricher; einige Rriegszuge ficherten ihm das Land gegen den Bergog von Cujamien ; er erhielt die Rrone feperlich in Onefen, und eine Erbtoch. ter ber Piafte gur zwepten Bemahlinn. Roch ein großerer Triumph mard ihm bereitet, indem ihn auch die Magparen auf bem Relde Ratos nach bem Abfterben ber Arpad gum Ronige ausriefen. Sier aber überglangte feine Befdeidenheit jeden Kronenschimmer; er erflarte fich gu ichmach dren Reiche gu beberrichen, doch fandte er den gleichnahmigen Gobn nach Ungarn. Diefer ichongebildete und geiftreiche Jungling, entruckt ber Rabe bes forglichen Baters, nahm in dem fremden Reiche Sewohnheiten an, die er am beimathlichen Sofe nicht gefebn; er überließ fich ben Lodungen ber Soffinge ju Trunt und Luft. Doch bestimmte ihn bas Schicksal die bren Rronen ber Czechen, Polanen und Magyaren auf feinem Saupte zu vereinen. Freudig blickte der Bater auf den gludligen Sohn, aber der Rachbar in Deftreich fab die machfende Große mit Beforgniß und Giferfucht. Er fucte und fand Anlag und Bormand jum erneuerten Streit (1303).

167. Je unbefummerter die Gewissenlosen über die Gerechtigkeit eines beginnenden Rrieges sind, desto forgsfältiger suchen sie Beschönigungen des begonnenen Rampses auf. Raiser Albrecht I. forderte von dem Ronige Wenzellaw II. den Behenten in Bohmen, oder das reiche Ruttenberg für sechs Jahre; er drang auf Rudsstellung von Eger und Meißen; er verlangte die Einrausmung von Pohlen und Ungarn. Der Papst Bonifacius VIII., welchen selbst eifrige Priesterfreunde mehr wahrs

baft als migig Malifacius nannten, bebrofte ben frommen und andachtigen Ronig ber Egechen wegen ber zwen irdifden Rronen mit dem firchlichen Bannftrabl. 2116= recht I. fprach gegen den mannlich antwortenden Schwager die Reichsacht aus, und ructe mit einem Beere vermuftend in das wieder aufblubende Bohmen, wo ihm Die Arbeiter von Ruttenberg einen fraftigen Wiberfand leifteten, und durch beimliche Baffervergiftung einen Theil der Rriegsmacht aufrieben. Diefer Erlumph über ben Rebenbubler, ber Abichluß des Friedens, und die Abhohlung bes Cohnes aus Ungarn waren die legten Thaten Wengeflaw II., welcher ben Annaberung bes Todes ein Mondegewand umnahm, fich in ein Rlofter tragen ließ, und bas Begrabnif wenigftens unter ber Dachtraufe beffelben gleichfam jum Beihmaffer erbath. Defter batte ber Butmuthige gefagt : "Ich vermag nicht mein Bolt gu begluden, wie ich munichte; und burfte id, fo übergabe ich willig bem Beringfien bes Landes bie Rrone, wenn ich in ibm die beften Berrichergaben erfennte." Sterbend fagte er dem Cobne : "Du berrfcheft burch Ronigsgeburt, boch flebe um Gottesfraft;, abe die Engend, liebe ben Frieden, lebe dem Recht!"

168. Frepgebigkeit und Geistesbildung schmiden eisnen König mahrhaft, weil jene die Verachtung irdischer Guter, und diese die Verehrung himmlischer Gaben verkindet. Wenzeslaw III, besaß beyde in hohem Grabe, nur war zu fürchten, daß den siebzehnjährigen Jungling das Schmeicheln des Glückes, und das heucheln bes hofes versühren mochte (1305-1306). Er redete vier Sprachen mit Anstand und Lieblichkeit, er kannte die Kunste des Friedens in einer verwilderten Zeit. Freygebig überließ er an seinen Freund, Otto von Baiern, jene heilige Krone, welche er aus Ungarn mit sich genommen hatte. Umsichtig suchte er von dem Deutschen

Raifer bie Aufhebung ber Reichsacht, welche auch ibn traf. Muthvoll machte er fich auf jum Rampfe in Doblen, deffen Krone er mit ber Czechifchen ju vereinen gedachte, wenn er auch die Magnarische verlor. Aber der Mordftahl eines Fremdlings, Pottenftein genannt, erreichte ihn in Ollmus; ber Morber, welcher mit bem blutigen Reffer por dem Saufe ericbien, murbe von einigen Großen erhafcht, und eilig gufammen gebauen. Der lette Anlag der Grauelthat blieb alfo unentbedt, und man hielt wie gewöhnlich alle jene im Berdacht, welche durch den Tod des legten Przempfes gewannen oder gewinnen tonnten. Die einheimifchen Großen wollten fich an feinem Befchlechte fur die Burudfepungen rachen. Der Bergog von Cujawien glaubte nun Poblen leichter zu erringen. Raiser Albrecht gedachte feinem Sohn das erledigte Reich zu verschaffen. Bohmen fowebte auf's neu an dem Abgrunde der Wahlstürme, der Zwischenreiche, der Fremdenherrschaft, der Burgerpars tepung.

## VII. Bojohemum's innere Geftaltung unter ber Przes mpflifchen Konigereihe.

169. Das Regieren muß abnehmen. Dieser Sauptsgrundsat tann vernünftiger Weise nur so viel heißen, als: Bolter, welche gebildeter werden, brauchen wenigere Gesehe und weniger Strenge zu ihrer Beherrschung. Aber die Czechen in dem Beitraume der Przempstischen Königsreihe bewiesen noch so viel Rohheit bey den unstern, und so viel Gewaltthat bey den obern Ständen, daß es sich nothwendig darum handelte, die oberste Racht wesentlich zu verstärfen. Die Verstärfung geschah ben jeder Regierung, denn jede wurde friegerischer und rubme voller, daher hatte sie Mittel in Handen, die teckeren

burd Gewalt, Die milberen burch Meinung im Jamme un balten. Den Königen fchadete, daß die gwen erfen Plage ber Chriftenheit, bas Deutfche Raiferthum, und bat Dimitibe Pupftthum, durch Baff vergeben murbe. Daber befand fich in Bobmen, fo wie in allen Reichen des damabligen Europa's, eine große Barten, welche das Benfpiel der Churfurften und Cardinale aus Gigennus oder Staatsgrundfas nachgnahmen fuchte. Daber batten die Wahlfuchtigen am Reichehoffager und in ber Engelsburg immer Unterfingung ju erwarten. Doch bewirften bie funf legten Ronige Begennfl'ifchen Stammes, daß Cebrecht und Erfigeburt vollig anertannt wurde. Eine mertwurdige Thatfache mar es, daß Wengeflam II, fich einen Erbheren von Bohnten und Dabren auch por der Rronung nannte, aber erft nach derfelben den Ronigstitel annahm.

170. Die Gegenflige ber Welt zeigen fich als Die berfpruche im Staat, Indef die Brgempfl'ifche Ronigsreihe im Innern auf Unumfdranttheit losarbeitete , ward fie im Ausland burch bas Lebensband mit Deutschland febr berab gefest. Man hatte fich die größte Mithe geben follen, Deutschland's Thron burch Bahl ju erhals fen, um die Dberhoheit bes Reiches allmablig in Bergeffenheit ju bringen, oder vertragsmäßig mit den Churfürffen aufguheben; aber man verfaumte die Belegenheit bes großen Bwifdenreiches nach bem Tobe ber Soben= faufen, und fühlte benm Regierungsantritte ber neu erhobenen Sabsburger die alte Raifermacht wieder; die Reichsacht traf ben Ronig ber Ezechen zwen Dable. Es war flug, bie Anertennung ber Ronigsmurde ben ben Bapften gu betreiben, ba biefe in ber offentlichen Deis nung allmachtig waren. Rur mußte man fich bann auch gefallen laffen, von Rom Befehle und Bermeife und Schiedsfpruch aller art ju empfangen. Ben Cheftreiten, Bischofswahlen, Priesterbesteurung, ja selbst ben Kronssachen in Pohlen und Ungarn führte die Romische Rote und Euria oft die entscheidende, stets die bedeutenoste Stimme. Ihre Waffen des Bannstrahl's und des Insterdiet's erschienen mehr als Ein Mahl in Bohmen; die Orden und Monche predigten über die Breven auf der Landstraße und in den hutten; die Bischofe und Propsste verbreiteten die Bullen auf den Landtagen und Burgen.

171. Ein Guftem, welches in gewiffen Staaten Nabrbunderte gur Ginfubrung braucht, bedarf in andern Reichen gur Begrundung nur Jahrzebente. Go erftieg Die papftliche Macht in weltlichen Dingen ben ben Cgeden fcnell die bodfte Stufe, weil das vorherrfchende Deutschland barin ein entscheidendes Borbild gab. Brzempfl Ottocar I. einen Ergbifchof zu haben wunfchte, weil ber Metropolitan in Manng ju entfernt lebte, gab ibm der bittlich angegangene Innoceng der Dritte eine ausweichende Antwort, welche im Grunde verneinend war. Man muffe, bieg es, die Muglichfeit, die Diglichfeit, die Schicklichkeit untersuchen, da die Suffra= gane aufzufinden , die Ginfunfte auszumitteln , und ber Mannger gu entschädigen fenen (1201). Gin Jahrhunbert fpater betrug fich Papft Bonifag VIII, auf eine mehr tathegorifche Art, als Ronig Wengeflam II, von ben Prieftern eine Steuer gu erheben gedachte. Der beis lige Bater fdrieb die Bedingungen berfelben vor , feste fie nur fur ein einziges Jahr feft, und forderte eine Rechnunglegung ber Dralaten nach Rom barüber. Eros ibrer Macht bewirften Die Bapfte in Bohmen niemabls einen allgemeinen Kreuggug nach Dalaftina, welches ibnen im Jahrhundert der Brzempfl'ifden Ronigereibe faft überall gelang. Doch ubten fie auf die Bablen der Bifchofe auch bier einen entschiedenen Ginfing aus; fie wieden leicht die Mittel Priester zu entsernen, welche Smen unangenehm waren, benn auf welche Wahl tonnnem die Unzufriedenen nicht irgend einen Fleden der Unnegelmäßigkeit bringen? Der demuthige und friedliebende Beregrin (1224) erhielt z. B. die Bestätigung des
heiligen Baters nicht, weil man in ihm die Standhaftigkeit vermiste, die zwep Kirchenfrepheiten vom Reiegesdienst und von der Besteurung gegen König und Abel
zu — erringen oder zu behaupten.

172. Die Rirche muß ber Philofoph als eine Mn= falt ber Emigfeit im Beltgebaube betrachten; ibm erfceint fie als Ginfaffung ber Gottbeit, als bimmlifdes Urbild. Der Siftorifer aber ftellet bie Rirche als eine Beburt ber Jahrhunderte im Staatenbunde bar; er fiebt in ihr ein irbifd Urbild, ein Wertzeug ber Regierung. Bie icon ift es aber, einen Birten ber Frommen als einen Retter bes Bolfs gu erbliden. Ginen folden Ed= Ien befamen die Egechen in ihrer großten Unglude : Deriobe an bem Bifchofe Tobias Bechnnie (1279-1296). Er rechtete mit einer Fremuthigfeit, welche ber Sinblid auf jene bobere Welt gibt, fur bas Wohl des mißbandelten Baterlandes gegen Die fremden Blutigel. Er führte den jungen Erbheren gur Renntniß der Befchafte burd bie Befdichte, Diefen Spiegel ber Rurften. Er erboth fich querft im Sulbigungseide, ju ben Rriegen bes Baterlandes bemaffnete Mannichaft gu ftellen , ob= icon die fruberen Bifcofe nur perfonlich ben Ronig begleiteten, und damablige Domberren die neue Berpflichtung eine Rnechtschaft fcalten. Er verwaltete mit veinen Sanden bie Stattbalterfchaft querft in Bobmen, bann in Pohlen; an benden Deten folgte man einem Boblthater auf Erben gern ju ben Wegen bes himmlis fchen Beils. In ben letten Tagen bes fluchtigen Lebens arbeitete er an bleibenben Anftalten für eine bobe Soule

in Prag, da er die Denkfraft als Bedingnis ber Tugend, und Grundfeste ber Ordnung ansah. — Solch' einem edelmuthigen Bischof standen auch tadelnswerthe Hohespriester zur Seite; der eine beunruhigte das Baterland auf Antrieb der Romischen Rota; ein anderer sammelte irdische Schäße mit gieriger hast; ein dritter dunkte sich zur Berfolgung Andersgläubiger berufen; ein vierter unterstügte den Kronprinzen in der Emporung gegen den Bater; ein fünfter machte einen unapostolischen Auswand.

173. Mengftliche Unbachtsubungen eines Zeitalters foliegen die graulichften Prieftermifbandlungen nicht aus. 3m Gegentheile feben wir bende mabrend ber Przempfl'ifden Ronigsreihe feltfam vermifcht. Mit uber= triebener Bedentlichfeit forfchte man, ob ein unehelich Rind eine geiftliche Burde befigen burfe; ob es erlaubt fep, an einem Freptage Fleifch gu effen, wenn darauf Die Weihnacht fallt; ob eine Rranflichfeit von Saltung ber vierzigtägigen Faften loszähle. Der Ronig felbit führte feines Bifchofs Pferd am Baum, und fang ben Pfalm: Gott fegne beinen Husgang und Gingang. Man ging auf die Jagb , um Ruchen der Beiftlichen mit 20a= gen voll Wildprat ju verforgen. Man erließ den Rirdengutern haufig bie Rarof, 3mod, Slama, Wreg, Drefefa, Drumod, Rares, das ift, fieben Arten von Leiftungen und Abgaben, welche auf allen andern Stanben lafteten. Man verlobte fich ben vielerlen Unlaffen ju Wallfahrten, ju Rirchengebauden, ju Stiftungen. Man glaubte jedes Mabreben, und erlaubte fich boch jeben Grauel gegen die Priefter. Die Chronifen find voll von den Mighandlungen , welche die Raubritter an Propften und Mebten, an Rloffern und Rirchen verübten. Die Rirchen = Patronen betrachteten die Pfarrer nicht als Birten, fondern als Anechte, welche felbft die beiligen Sacramente nur auf ihren Befehl vertheilen durften,

Mondborben überall. Much ben ben Egechen ift es fcmer ju entfcheiben, ob die urfprunglich Arbeitenden, oder die anfanglich Bettelnben, ju größerem Reichthum gelangs ten. Der Prediger : Orden des beiligen Dominicus fam nach Prag im Jahre 1226; er verbreitete fich von ba aus in funf bis fechs Prioraten uber Bobmen, wo er aber die Inquifition fur's erfte nicht begrundete. Die Muguftiner = Eremiten befamen ben ben Egechen ihren Urfprung burch eine Erfcheinung ber Mutter Gottes im Eraume (1263); fie bildeten nach und nach mehrere Rilialen. Mit ber Angahl mannlicher Orden bielten auch die weiblichen Rlofter gleichen Schritt, Unter Drgemoff Ottoear I. erhielten Die Ritter des Deutschen Dra bens verfcbiedene Guter in Bobmen. Unter Wengeflaw I, fiedelten fich bier an die Rreugherren mit bem rothen Stern, Die Tempelritter, Die Clariffinnen und Die Minoriten. Drzempft Ottocar II. ftiftete bie Rreugbruder ber feeligen Marterer, und bas prachtige Gulbenfron, Wengeflam II. fubrte die bugenden Jungfrauen ein , und erbaute als Berrichergruft bas Klofter Ronigfaal. Der lette aller Przempfl lief die Priefter gleiche Gnaden erwarten, ba er oft fundenlang den Rirdennbungen beywohnte, und eine Frengebigkeit zeigte, welche faft Berfdwendung befürchten ließ.

176. Welches ift die wahre Anficht von Klostergustern und Monchsschägen? — Der Bifchof Dubravins gibt aus dem Jahrhunderte der Przempsl'ifchen Konigszreihe einen Beytrag zu geschichtlicher Beantwortung dieser Frage. Der Abt von Strahow sagte nahmlich zu Konig Przempsl Ottocar I.: "Wir Monche sind eine Beute für Alle, welche nie ermüden, uns zu berauben. Fast zahllos ist die Bahl unserer Plünderer, da Niemand ihren Muthwillen beschränft. Doch gilt es deine Sache, o Konig! Wir sind nur deine Sachwalter, nur deine Be-

-55 Can .

Schäfteführer ; mir felbit und unfere Rlofter geboren eingig bir, ben bem bie Rraft nab Macht if und bie Gerre lichfeit. Bon Ronigen und Rurften haben mir bie Genfungen erhalten; von bir erwarten mir Gous, auf bag fie nicht entheiligt, nicht gerftort merben. Gie bienen ber Grommigfeit und Gottesoerebrung vor Allem, boch junachft auch bem Bobl bes Ronigs, meldes obne Schas und Reaft nicht erhalten werben tann. Deine Borfahren baben baber bie Albfier nur iber Rammer genannt, melde in ben Tagen bes Rriegs und ber Roth Mundoor rath und Gulfsmittel biethet. Ben Unruben und Aufftanben waren bie Rlofter Buffuchtsftatten und Bollmerte ber Gurften, mehr als irgend ein unterthäuiges But gn fenn vermochte. Gur ben Regenten und bie Regierung maden und bethen wir Zag und Racht, Urtheile alfo, ob es bir jufommt, nach dem Speichwort ben beften Weinberg umgubauen. Diefer wird verfrummelt ericeis nen, aber bu felbft auch derarmft."

177. Das Mondthum in der urfprunglichen Strene ge feines Gelbfifolterns und Abtobtens erfcheint vielen milben Lehrern blog als eine Uebertreibung bes Chris ftenthums. Geine auffallenoften und gepriefenften Beiligen, befonders der heilige Francifcus mit den funf Bundenmablen, und Die beilige Elara, welche in bem Beitraume ber Brgempfl'ifden Ronigsreibe lebten, Deranlagten zwen gang verichiebene Arten von Rachfolgern. Die einen nahmen ben außern Schein ohne ben inneren Beift an, und wurden Beuchler. Die andern glaubten, nach ben großen Borbilbern bes Raffepens nicht weit genug geben ju tonnen, und erfannen in frommem Gifer allerlen Mittel 'und Wege, unfer irbifches Sammerthal noch jammerlicher gu machen. Go erfcbienen jest die Flagellanten oder Beifler, welche ben den Ezechen Dristaei und Rabaci biegen (1257). Gie jogen gu bunderten, bisweilen zu Tausenden mit vermummtem Gesficht, bis auf die Suften entbloßt, unter schrecklichen Geißelhieben, immer drey und drepßig Tage lang von Stadt zu Stadt. Fahnen und Faceln gingen vor dem Trauerzuge, welcher Bußpfalmen herabsang, und Morsgens und Abends im Rothe der Straßen oder im Schnee auf dem Felde sich wälzte, um überall die blutigen Zeugen seiner Geißelhiebe zu hinterlassen. Der gaffende Pobel begleitete die Bußer mit Weinen und Heulen, Die adelichsten Frauen und die zartesten Mädchen folgten dem Beyspiele, und hieben sich den Buckel blutrunsstig in ihren stillen Gemächern.

178. Die Granglinie gwifden Glauben und Aberglauben, swifden mabrem Fenereifer und eitler Schwara meren, swifden Gebrauch und Difbrauch des Seiligen - wer foll fie gieben? Rur ber gelanterte und gereis nigte Berftand. Die Mrstaci machten burch bie offente lichen Bufwerte einen ungeheuern Gindruck ben ben Cgeden. Man bob unbillige Bertrage auf, ftellte das unrecht erworbene But jurid, enthielt fich fogar ber ans gewöhnteften Lafter; man verfohnte fich mit den Rein= ben, öffnete die Rerter und berief die Berwiefenen in Die Beimath. Doch bielten Die Giferer fein Das, und man tabelte die Bugubungen auf ben Strafen, welche man in den Rloftern bewunderte. Die gurften migbile ligten, daß ein gufammen geraffter Saufe ohne Dberbaupt, ohne Papftesbegnehmigung, doch wie die Rreuzfahrer, in den Weiten beram giebe. Man erflarte ibre Meinung vom Auslofden ber Gunben burch das Blut jener Beifelbiebe fur unwahr und aberglaubifd. Man befchuldigte fie ber Unfittlichkeit, baß fie unter einander ohne Beihe die Beichte abhoren, und die Berbrechen vergaben. Man bielt es fur Comarmeren, wenn fie durch diefe Martern ein fußeres Sterbftundlein, und ein

wurlsameres Zobtenopfer für die armen Seelen ber Berbammten zu erhalten hofften. Sie beriefen fich vergebens darauf, das Gott felbft seinen Eingeborenen Sohn zu viel größeren Martern auf Erden gesandt, und die Wundenmable Jesn Christi dem heiligen Bater von Afs fist hienieden ausgedrücket habe. Man verfolgte sie in Bohmen mit Feuer und Schwert, und viele litten den Tod für den Irrwahn mit bewunderungswürdiger Standhaftigkeit.

179. Bur Rachfolge Chrifti - mablten bie Menichen zwen gang verfchiedene Wege. Die Ginen fuchten ihm abnlich gu werben im Leiden und in ber Strenge, womit er die Raufer und Berfaufer aus bem Tempel trieb. Die Andern ftrebten ibm nach in der freundlichen Dilbe, womit er bie Rranten und Armen erquidte. Rach milben Richtungen lebte bie beilige Elifabeth, eine Bermanbte ber toniglichen Przempil, welche, nachdem fie Burftinn , Gattinn und Mutter gewefen, eine Barterinn ber Aranten , und eine Stupe ber Armen murbe. Rach firengen Weifen bildeten fich faft alle Monche und Ronnen bes brengebnten Jahrbunderts, denn Dominicus und Franciscus überglangten alle andern Beiligen. Die Berachtung ber Welt und des Lebens fimmte fie leicht, die Feinde oder Gegner des Glaubens mit Marter und Tod ju beftrafen. Dfrmable erhob fich ihr Gifer gegen Die Juben, auf benen nebft Abam's Rall noch Chrifti Mord als zwente Erbfunde laftete. 3m Jahre 1267 er= fchienen gegen fie ben ben Egechen ftrenge Gefete. "Ein Jube darf weder die Bader noch Gafthofe betreten, weder Rnecht noch Magd Chrifflichen Glaubens halten, weber gu Steuer noch Staatsamt perwandt werden. Beder Bebraer foll einen fpigen but zum Unterfcheidungs= geichen tragen, und die Erfcheinung ohne dies Mertmabl des Unglaubens mit Gelde bezahlen. Rein Chrift foll

ein Glied des treulofen Bolfes bewirthen, aber auch tein Gastmahl und feine Sochzeit der ehemahls Auser-wählten und jest Verworfenen unter Strafe des Bannes besuchen. Wenn ein Inde eine Christinn beschläft, soll er zehn Mark Gilber zahlen, die Mitschuldige aber mit dem Stocke gestäupt, oder aus dem Lande verwiesen werden.

180. Ronnen vernünftige Chriften bie Juben blindlings verfolgen? Die Minoriten und Dominicaner bes brengehnten Jahrhunderts überfaben, daß ber Brunde ftein unferes Glaubens im Judenthum liegt, daß alle Apoftel aus dem Stamme der Bebrder maren, daß ber Beiland in jener Scene am Brunn eine bulbende Lebre verfundet, und mit Boffnern und Gundern gewandelt, Weil man bieß alles in blindem Gifer aberfah, gab man ben den Czechen die frengen Rirchengefege (1267). "Die muchernben Juden follen von der Gemeinschaft ber Chriften gang ausgefchloffen fenn, und nicht mit Lebensmitteln banbeln. Die inwohnenden Bebrder follen ben Pfarcherren Behnten bezahlen, und fie fur den Ber= luft der Stolgebubren ben Tauf und Brab und Eb' ents fcabigen. Ben Erfcheinung bes allerheiligften Gacraments bes Altars follen alle Ifraeliten von ben Strafen in die Saufer eilen, um fich ju verbergen. Um Tobes. tage unferes Berrn , am Charfreptage , follen die Rach= tommen feiner Dorder nirgend offentlich fich zeigen." Solde Befege erhielten die Bemuther in einer erbitterten Stimmung, um mithend aufzubraufen, wenn fich in ben albernen Beiten eine Sage verbreitete, irgend ein Jude habe ein Chriftenfind geftohlen, ober eine beilige Softie gerftochen , worauf , wie man bingufeste und glaubte, bas rofenrothe Blut aus dem mabren Leib un= feres Beilands wieder flog. Alle Chronifen der Egechen

hangster von utens Manifermiter der unsfulten abs politionster Acpeiener der finnen Andersyche des aben Konis.

.dr. Ber be Gedeinter erinellier bedfiet. hannet, bef fich der Gemeinsen abernt mehr un hafte de Krender, als it de Lede de Antonger undfreiet. Des der Latine annimaer weide de Comm Indehnehmt ber Fremmunder Kongenehr freiber. french fich der Benemgent auf dem tredliche Berier ent, u in Lauvint ppa de haden, in der finde being frien be Benichen, und in ber Benninibung he Larges. Jos slige was mor der L'auffice periegies de Benniemenger und Schweiter, unter den Lactaces since des Comment and Mangalox que accident. Son ben Habert, auf melden bie Enther jur Artumg and Long Schause ich Charconer's verlangen file sus die Sjeroden jaseie un Frjemis. Omiene II. marde, um ben Aufrang der Merge ju nudern, in der Beits : Kreche ben verichloffenen Thunen gefallt und gefront, bas Doll felbit aber lagerte fich auf dem gelbe Leisne junfehen ben Borfern Omeney, Bollifdemis, und Beben, Bengellam II. und feine gate frem von Dabibarg erhielten bie Beibe und Arbunng in ber nabmliden Beits : Rirde, aber bas Bolt lagerte unter Geulten vom Berge Betrgin bis an das Ufer ber Moldan. Unter Bolt verftand man die Achte und Propfie, tie Barone und Ritter, die Glen und Fregen. Sie beliefen fic auf mehrere Zaufende.

182. Das Unbehulfliche und Sturmifche einer alls gemeinen Bollsversammlung, oder eines Landtags von mehreren Laufenden, machte in den Zeiten der noch besichränkten Königsgewalt wenigstens einen Reichsrath nöst ber der Przempfl'ischen Königsreihe finden wir

Die bestimmteften Spuren eines Reichsraths, worn bie Sobepriefterfchaft, der Sochabel, die Sofbeamten und porzuglich die Rronmarter gerufen waren. Unter ben Sobenprieftern finde ich die Bifchofe von Prag und DII= mus, die Aebte von Brgewnow und Strahow, die Drops fte von Melnit und Bunglau am meiften biplomatifc angeführt. Bu dem Sochadel geborten die Wrffomecke, Die Sternberge und die Frenherren von der Rofe. Bon Rronamtern nannte man bereits urfundlich ben Landestammerer, den Softammerer, den Marichall, den Truch= fes, und den Mundichent. Bon ben Sofbeamten er= fdienen am meiften die Burggrafen und die Stadtrich= ter. In Drag allein befanden fich gebn Burggrafen beren jeder brepfig Rrieger befehligte. Die Burggrafen bilbeten mabricheinlich ben geheimen Staatsrath fur In= gelegenheiten, welche ihrer Ratur nach eine gemeinfchaftliche Berathung ohne Deffentlichfeit erheifchten. Gelbft ber eigenwillige Przempfl Ottocar II. berief fie, um mit ihnen über die Unnahme ber Deutschen Raiferfrone au fprechen. Der Bifchof Dubravius von Dumin be= mabrte uns den Bortrag fur und wider die vielenticheis dende Sache.

183. Auf dem lauten Reichstage von Taufenden wird nur der Starke und Recke durchtringen, indeß im stillen Reichsrathe von Zehnen der Feine und Schlaue siegt. Bon der Feinheit des drepzehnten Jahrhunderts erzählt Dubravius: "Die meisten Senatoren Ottocar's fürchteten, sein Stolz möchte durch die Raiserkrone noch vermehrt werden. Der Angesehenste aus ihnen, Joannes, Borstand von Prag, sagte, als man ihn um seine Meinung fragte, ganz kurz, der König solle die angesbothene Würde mit beyden Händen erfasson, denn die Ratur treibe alle Menschen, also noch viel mehr die Großen zu Glanz und Ruhm. Für die nähmliche Meise

ming effecte fich ein Bermendter bes Berfands, webder ben Oberbeicht im Schloffe fichete. Auf birfen felgte im Corechen Andres Meisenes (Niegen), welcher nech feinem Dienke ber Rimmerer fief. Er frech: 36 bin entgegengefester Reinung, bem ber Antog ffeint mir weber ungeringend bem Reiche, und cherwoll bem Limig. Belden Boetheil bat ein Staat von ber Abmefenbeit bes herrichers? Den nebmichen, melden em heer hat von der Abmefenheit des Felbheren, me badurch alles fodt und fillucht. Jeder aber weiß, welche Retfen und Cutfernungen die Raiferwurde nad 56 picht. Ram aber ein eitler Litel bas mabre Glud unfred Konige vermehren? Die Dentiden berren begebren ibn nicht, um ibm Gewelt über fich eingurenmen, fondern nur, um auf ibn die Saft ihrer Regierung ju melgen. Daber glaube ich, Ottocar foll lieber in Bohmen verweilen, um ben Raifer ju beberrichen, als in der Welt uniberiren, um ben Gurften ju geborden. Rur jener herricher führt ein mabrhaft berrliches Leben, welcher die Frenheit als bas Erdenglud annebt, und das Erdenglud in die Frenheit fegt." Die feine Comeidelen tiefer Rete bestimmte Duocar'n ju bem unflugften, und folgenreichfien Schritt feines Lebens.

184 In einem Jahrhundert, wo der Rechtsbegriff unbestimmt schwankt, wird ihn der Krastige auf der Desgenspipe, und der Bescheidene in dem Herkommen suchen. Arast des Herkommens glaubten die Abelichen der Przesmpst'ischen Königsreihe sich berechtigt, einander zu bessehden, im Kriege jede Gewaltthat zu verüben, die Unsfreyen als Beute wegzutreiben, und auf eigenem Boden den König im Kleinen, den Herrn über Leben und Frenheit zu spielen. Diese Gesinnung zeigte sich in den Musterstaaten, in Italien und Deutschland; dort erswählten die Cardinale mehrere Papste zugleich; da ents

festen die Churfurften mehr als Ginen Raifer. Achnliches wunfcten die Abelichen ber Czechen, als Przempfl Ottocar II. die Bugel der Regierung ftraffer anjog, als er die Untern gegen den Uebermuth der Obern fcbirmte, auch die Befehdungen und Rauberegen derfelben beftrafte. Das große 3wifdenreich nach dem fast gleichs geitigen Absterben der Sobenftaufen und Babenberger entwickelte das Ritterwefen und das Rauftrecht fo wie in Deutschland auch in Deftreich vollig; die Gefmnungen theilten fich bem Rachbarftaate in Bohmen mit, Ein Milota von der Rofe dachte und handelte ben den Czechen wie ein Chunringen in Deftreich , und wie ein Bulfing von Stubenberg in Stepermart. Wegen bie Bermeffenheit diefer Charaftere fonnte nur die langfame Gewalt der Erziehung, oder die augenblickliche Entscheidung der Waffen wirken. Przempfl Ottocar II. suchte die Gifentopfe zu brechen, die Riefengestalten zu bandigen, die Felfenschlöffer ju gertrammern. Aber die Adelichen verschworen fich wiber ibn, und riefen das Saus Sabsburg, gegen welches fie bald den nahmlichen Rampf versuchten, ohne ben nabmlichen Erfolg ju bewirten.

185. Die Erweiterung der Städte läßt auf die Bunahme des Mittelfandes, diese auf Bermehrung der Gewerbe, diese auf die Verschönerung des Landes, diese
auf den wachsenden Wohlstand schließen. Bohmen's Städste erweiterten und vervollsommenten sich im Zeitraume der Przemysl'ischen Königsreihe; Prag's Vorrecht gab ihnen ein musterhaft Vorbild. Die Bürger des kleinen Kladrau konnten dem Könige fünfzig Wark Silber fast augenblicklich verschaffen, wofür sie die Steuerfrenheit von Juchsbalgen erhielten; jene Summe und diese Frenheit gibt zu Betrachtungen Anlaß, wie viel die Städte in den Tagen der abnehmenden Kreuzzäge bereits gewonnen hatten, und was sich durch Geld für die Ge-

meinden enverben lieft. Most ober Bräg, Steffinut ei-nem Orden unterhau zu fezu, erhieft die Gefalt und das Bornest einer tieniglischen Stadt. Die Genindung pen Grabifd und Bitten wird auf Schlof und Lorn durch freed und Bito fen. Unter ber adfunfigen Megiosung Przempft Ditocar's II. entfant and Men : Subweis als Dentmahl, baf ber Bielhermnfatummelnbe ned Gine für bie ruberrfebenden Bark behick. Es betant den Urfprung, weil eine Logier des Mini hier enthunden wurde, wefmagen bas Steintill ei Rinbs als Wahrzeichen ber Stadt gilt. Den Grundel entwerf Aitter frirge, Bungenf von Mingenbenn. Des erfe Bebande erhielten bie Rouge vom Prebiger Beben. Gin geräumiger Rerftplas, fcmmgerabe Strafen, und frembliche Saufer bilbeten ein gntes Gangel. Die Stadt befam fpater bas Borrecht, baf alle Raufleute, welche von Frepfiedt aus Defireich tamen, nach Bubweis ihre Richtung nehmen, und dort die Baren brep Zage frilbiethen mußten. Die Stadte litten burch bres Mebel, burd ben Bebbegeift ber Rachbarn, burd bie Bewalthat der Richter, durch Billführlichfrit ber Stener, welche bie Ronige ausschrieben, und auch bie Banfe erhoben.

186. Das Daseyn ganger Scharen von Wolfen last auf Mangel des Zuchtviehs, so wie die oftere hungersnoth auf die Zehler beym Landbau sicher schließen. Im Jahrhundert der Przempsl'ischen Königsreihe sehen wir diese vier Hauvtpuncte in beständiger Wechselwirzung. Doch drang bis zum Thron das Alaggeschrep der Landleute, welche von unedlen Abelichen in Allem bes drückt, und ins besondere durch gewissenloses Maß und Gewicht übervortheilt wurden. Daher erging die Bervedung, daß Maß und Gewicht im ganzen Lande vols sie gleich sepe, und mit dem soniglichen Siegel überal

gezeichnet werben foll (1268). Gine Sube Felds warb auf zwolf Ruthen, die Ruthe auf funf Morgen, ber Morgen auf funf Waldfeile, das Waldfeil auf 48 96. Ich, die Elle auf dren Spannen, die Spanne auf vier Duerfinger, ber Querfinger auf vier neben einander gelegte Gerftentorner gefest. Dief Grundmaß bildete die Natur gleicher, ale die zwen Menfchenhande, deren Bufammenfaffung im Erodenen Cziefta, im Bluffigen Quart bieß; Eziefta und Quart bestimmten alles übrige Raf. Jedes Gewende Feld wurde in Betten vertheilt, jedes Bett mußte fieben und bas baran ftogende acht gurchen befommen. Den Schlechten Acter follte man eben fo bicht wie den guten befaen. "Es find aber viel wichtie gere Begebenheiten übrig, welche dieß Jahr mertwurdig. machen" fo unterbricht ein übrigens dentender Befchichte fdreiber die Ergablung vom Bauerwefen, um eine Abelsverfdmorung ju berichten,

187. Gleichheit vor dem Befes, eine ber einfachfien Ibeen, ift gefdichtlich eines ber feltenften Phanomene. Die Czechen beschloffen im Sahrhundert der Przempfl'ifchen Ronigsreihe die Gleichheit des Mages und bes Bewichts, doch bestanden die Suben nicht aus gleicher Angabl Schod Bette; die des Ronigs hatte 12, die des Beiftlichen 11, die bes Abelichen 10, die des Bauers 8. Darin lag eine Rangordnung; zwischen Edelfregen und Bauer ichien fogar ein Plat fur den Burger unausgefullt (1268). Ben Bestimmung des Gewichts brauchte man eine Sandvoll Pfeffertorn als Grundmaß fur's Loth; marum den Pfeffer, ein auslandisches Erzeugniß ? Acht Loth machten den Bierting, vier Bierting das Pfund, gehn Pfund ben Strich, zwen Strich ben Stein, fechs Stein ben Centen. Die Ordnung in Das und Gewicht mußte den Blid auf bas Geld leiten, welches ein Raf des Werthes für alles Gemeffene abgibt. Die Müngen

der Prystall'idere Mauelreite fut pulletit. but mit has find their feestaints but has bille and Mires sub mit einer freichalt nefeine. Die finmaring befellen bentlande ber mablicher fandel. Nach ben liche bei Ernbaud gingen ber Ginge , infentert Das sie Benitadung, auf mit be Ming gepissent in , de dei fich , misse grine und ungefent jang unt gefte war, nach dem dieftende des 64 dechretiges Zoniene Juny mayer and idemorger mite meine gelt. Die Unebnung, meige ben hantel unt Britifiant untergraf, biete auf unter Berplace II. 300 & resident Minger and Flowers, dense Arbrenis remainlish Hampbild war, dense dewit in Bilimer sur falchen Berbeferung beniedt. 266, 3a4, mit Buige nereteiter fc. Cafrig benaus Costher laner auf bie geneine Mul Giller, fede Perger - Gericher quit eine faufgein Mange unfeof Edicalists, and nort or parist Brager-French gin der Veneren geidlagen. Beren muße mer der Manifen Gerifier unterheiter, melder wer ein frenttheil des Proger wer. Das eine meinernaue Gell ber Soundince number die Emphorence Garpidy, des belt micher verfälligte Mechaci.

189. Bern Laufd und handel an der Saffe bes Raubs und Betrugs über Mein und Dein emthenden sollen, so muß im Staate ein feites Maß der Steife, und en bleibend Maß der Vreise neben einamder bestehn. Das Maß der Vreise liegt in der Münge; dufür lieferte Antienberg ober Antna der Vrzempflischen Königsreibe eine sal unglaubliche Menge oblen Metalls. Die erfie Endealung ober wenigkens die Wiederbebauung wird von der Sage einem Bunderwerte zugeschrieben, wo ein weidender Sifterzienser eine aus der Sede enwor sprose sonde Alberne Authe erblickte. Wenzestaw II, neunt die

ausgegrabenen Schafe bes kleinen Raumes unerhört, und sieht darin ein ausgezeichnet Geschent der gottlichen Borsehung. Balbin bestimmt die Ausbeute in achtig Jahren auf Eine Million und zweymahl hundert tausend Mark sein Silber. Der ungeheure Gewinn machte ben Entwurf einer neuen Bergordnung nothig, da bis jest das Islauer Bergrecht von kundigen Mannern zusammen getragen, und zwey mahl königlich bestätigt als Grundslage des Ganzen diente. Die Bergwerke lieferten der Rammer den größten Reichthum, dann kamen die Idle, endlich die Berpachtung der Gerichte. Der Pachtschlisling, welchen König Przempst Ottocar II. für die Münze, sür den Boll und das Landgericht zu Gräß jenseits der Muhr bezog, betrug zwey tausend sechs hundert Mark. Liuz zahlte mehr als noch einmahl so viel.

189. Die Anficht bes Berichtsgangs als ein Steuerbetrag fcabet ungemein, ba ber Mermfte bes Rechtsfpruchs am meiften bedarf, und der Reichfte fich mit Beld fur fein Unrecht los ju faufen vermag. Die Berichte murben im Beitraume ber Przempfl'ifchen Konige verpachtet; fie warfen Taufende von Marten ab. Die Summen gingen hervor theils aus dem Urtheilsspruch, theils aus bem Strafgelb. Wer ein Daß verfalichte, gablte bundert Denarien; jum zwepten Rable zwep Schod berfelben, gum dritten Rable gebn Schod; gum vierten Mahle murde er des Landes verwiefen, und des gangen Bermogens beraubt. Wenn der Eble felbft einen Dieb aus feinem Dorfe dem Gericht übergab, geborte fein Leben dem Burften, feine Sabe bem Grundheren. Ward ber Dieb fonft anderstwo gefangen und gehangen, fo betam der gurft all feine Sabe, felbft die noch ftehende Arucht. Wenn man einen kinderlosen Edelmann im Diebstahl extappte und auffnupfte, fo beerbte ibn ber Ronig mit Ausnahme des Dritheils, welches ber

wirksameres Lobtenopfer für die armen Seelen der Berdammten zu erhalten hofften. Sie beriefen fich vergebens darauf, daß Gott felbst feinen Eingeborenen Sohn
zu viel größeren Martern auf Erden gesandt, und die Wundenmable Jesu Christi dem heiligen Bater von Asfisst hienieden aufgedrücket habe. Man verfolgte sie in Bohmen mit Feuer und Schwert, und viele litten den Lod für den Irrwahn mit bewunderungswürdiger Standhaftigkeit.

179. Bur Dachfolge Chrifti - mablten bie Denfden zwen gang verfcbiedene Wege. Die Ginen fuchten ihm abnlich ju werben im Leiden und in ber Strenge, womit er die Raufer und Bertaufer aus bem Tempel trieb. Die Andern firebten ibm nach in der freundlichen Milbe, womit er die Kranfen und Armen erquicte. Rach milben Dichtungen lebte bie beilige Glifabeth, eine Bermandte ber toniglichen Przempil, welche, nachdem fie Furftinn , Gattinn und Mutter gewefen , eine Barterinn der Rranten , und eine Stuge ber Urmen wurde. Rach ftrengen Weifen bildeten fich faft alle Monche und Ronnen des drengebnten Jahrbunderts, denn Dominicus und Franciscus überglangten alle andern Beiligen Die Berachtung ber Welt und des Lebens ftimmte fie leicht, die Feinde oder Gegner des Glaubens mit Marter und Tod ju bestrafen. Oftmable erhob fich ihr Gifer gegen Die Juden, auf benen nebft Abam's Rall noch Chrifti Mord als zwente Erbfunde laftete. Im Jahre 1267 er= fcbienen gegen fie ben ben Ezechen ftrenge Gefete. "Ein Jude darf meder die Bader noch Gafthofe betreten, weder Rnecht noch Magt Chriftlichen Glaubens halten, weder gu Steuer noch Staatsamt verwandt werden. Beder Bebrder foll einen fpigen but jum Unterfcheidungs= geichen tragen, und die Erfcheinung ohne dieg Mertmabl des Unglaubens mit Gelde bezahlen. Rein Chrift foll ein Glied des treulofen Bolles bewirthen, aber auch fein Sastmahl und feine hochzeit der ehemahls Auser-wählten und jest Berworfenen unter Strafe des Bannes besuchen. Wenn ein Jude eine Christinn beschläft, soll er zehn Mark Silber zahlen, die Mitschuldige aber mit dem Stocke gestäupt, oder aus dem Lande verwiesen werden.

180. Ronnen vernünftige Chriften bie Juden blindlings verfolgen? Die Minoriten und Dominicaner des brengehnten Jahrhunderts überfaben, daß ber Grund. ftein unferes Glaubens im Judenthum liegt, daß alle Apoftel aus dem Stamme ber Bebrder maren , daß der Beiland in jener Scene am Brunn eine dulbende Lebre verfundet, und mit Boffnern und Gundern gewandelt. Weil man bieß alles in blindem Gifer aberfab, gab man ben ben Ezechen die frengen Rirchengefege (1267). "Die muchernden Juden follen von der Gemeinschaft ber Chriften gang ausgefchloffen fenn, und nicht mit Lebensmitteln banbeln. Die inwohnenden Bebrder follen ben Pfarrherren Behnten bezahlen, und fie fur ben Berluft der Stolgebubren ben Zauf und Grab und Ch' entfcabigen. Ben Erfcheinung bes allerheiligften Gacraments des Altars follen alle Ifraeliten von ben Strafen in die Saufer eilen, um fich ju verbergen. Um Tobes. tage unferes Berrn , am Charfrentage , follen die Rach= fommen feiner Dorder nirgend offentlich fich zeigen." Solche Befege erhielten Die Bemuther in einer erbitterten Stimmung, um withend aufzubraufen, wenn fich in ben albernen Zeiten eine Sage verbreitete, irgend ein Bude habe ein Chriftenfind gefiohlen, ober eine beilige Softie gerftochen , worauf , wie man bingufeste und glaubte, bas rofenrothe Blut aus dem mabren Leib un= feres Beilands wieder flog. Alle Chronifen ber Czechen

berichten von jedem Menschenalter die versuchten oder vollbrachten Metelepen der farren Unhanger des alten Bunds.

181. Wer die Befdichten aufmertfam burchlieft, bemertt, daß fich ber Bemeingeift überall mehr im Saffe ber Fremden , als in ber Liebe ber Mitburger ausfpricht. Ben ben Bolfsversammlungen, welche die Czechen im Sabrhundert ber Przempfl'ifchen Ronigsreibe bielten , fprach fich der Bemeingeift auf brep feindliche Weifen aus, in der Rampfluft gegen die Beiden, in der Erbit= terung gegen die Deutschen, und in der Bermunfdung ber Zartaren. Jest pflegte man unter ben Deutfchen porguglich die Brandenburger und Schwaben, unter den Zartaren aber Die Cumanen und Mongolen gu verfteben. Bon den Felbern, auf welchen die Ezechen gur Rronung und Rriegserflarung fith fcaremveife verfammelten, fubren die Chronifen zwepe an. Przempfl Ottocar II. wurbe, um den Andrang der Menge gu bindern, in der Beits = Rirche ben verfchloffenen Thuren gefalbt und ge= front, das Bolt felbft aber lagerte fich auf dem Relde Lethne gwifden den Dorfern Dwenes, Sollifchowis, und Buben. Wengeflaw II. und feine gute Frau von Sabsburg erhielten die Weihe und Rronung in der nahmli= den Beits - Rirche, aber bas Bolt lagerte unter Begelten bom Berge Detrgin bis an das Ufer ber Moldau. Unter Bolt verftand man die Mebte und Propfte, die Barone und Ritter, Die Edlen und Fregen. Gie belies fen fich auf mehrere Zaufende.

182. Das Unbehulfliche und Sturmifche einer allgemeinen Bolfsversammlung, oder eines Landtags von mehreren Taufenden, machte in den Zeiten der noch befchrankten Konigsgewalt wenigstens einen Reichsrath nos thig. Unter der Przempfl'ifchen Konigsreihe finden wir

Die bestimmteffen Spuren eines Reichsraths, wogu bie Sobepriefterfchaft, ber Sochadel, Die Sofbeamten und porzuglich die Rronmarter gerufen maren. Unter bent Sobenprieffern finde ich die Bifchofe von Prag und DII= mits, die Mebte von Brgewnow und Strahow, die Drops fte von Melnit und Bunglau am meiften diplomatifc angeführt. Bu dem Sochabel geborten die Wrffowecke, die Sternberge und die Frepherren von der Rofe. Bon Rronamtern nannte man bereits urfundlich ben Landestammerer, den Soffammerer, den Marichall, den Truch= fes, und den Munbichent. Bon den Sofbeamten er= fcbienen am meiften die Burggrafen und die Stadtrich= ter. In Prag allein befanden fich gebn Burggrafen , beren jeder drepfig Rrieger befehligte. Die Burggrafen bilbeten mahricheinlich ben geheimen Staatsrath fur Ingelegenheiten, welche ihrer Ratur nach eine gemeinschaftliche Berathung ohne Deffentlichfeit erheifchten. Gelbft ber eigenwillige Przempfl Ottocar II, berief fie, um mit ihnen über die Unnahme ber Deutschen Raiferfrone au fprecen. Der Bifchof Dubravius von Dumis bemabrte uns ben Bortrag fur und wider die vielenticheis dende Gache.

183. Auf dem lauten Reichstage von Taufenden wird nur der Starke und Kecke durchdringen, indeß im stillen Reichsrathe von Zehnen der Feine und Schlane siegt. Bon der Feinheit des drenzehnten Jahrhunderts erzählt Dubravius: "Die meisten Senatoren Ottocar's fürchteten, sein Stolz möchte durch die Raiserkrone noch vermehrt werden. Der Angesehenste aus ihnen, Joannes, Borstand von Prag, sagte, als man ihn um seine Meinung fragte, ganz kurz, der König solle die angesbothene Würde mit bepden Händen erfassen, denn die Ratur treibe alle Menschen, also noch viel mehr die Großen zu Glanz und Ruhm. Für die nähmliche Meis

nung erflarte fich ein Bermandter bes Borftanbs, melder den Dberbefehl im Schloffe fuhrte. Muf Diefen folgte im Sprechen Andreas Ricianus (Ricgan), welcher nach feinem Dienfte ber Rammerer bieg. Er fprach: 3ch bin entgegengefester Meinung, benn ber Antrag fceint mir weder nugbringend dem Reiche, noch ehrenvoll bem Ronig. Welchen Bortheil bat ein Staat von ber Abmefenbeit des Berrichers? Den nahmlichen, melden ein Seer bat von der Abwefenheit des Relbberen, wo dadurch alles foct und fillfieht. Jeder aber weiß, welche Reifen und Entfernungen Die Raifermurbe nach fich giebt. Rann aber ein eitler Titel bas mabre Blud unfres Ronigs vermehren? Die Deutschen Berren begehren ibn nicht, um ihm Bewalt uber fich einguraus men, fondern nur, um auf ihn die Saft ihrer Regierung ju malgen. Daber glaube ich, Ottocar foll lieber in Bohmen verweilen, um ben Raifer ju beberrichen, als in der Welt umberirren, um den Furften gu geborden. Mur jener Berricher führt ein mabrhaft berrliches Leben, welcher die Frenheit als das Erdenglud anfieht, und das Erdengluck in die Frenheit fest." Die feine Schmeichelen Diefer Rede bestimmte Duocar'n ju bem unflugsten, und folgenreichften Schritt feines Lebens.

184. In einem Jahrhundert, wo der Rechtsbegriff unbestimmt schwankt, wird ihn der Kräftige auf der Degenspipe, und der Bescheidene in dem Herkommen suchen. Kraft des Herkommens glaubten die Adelichen der Przemysl'ischen Königsreihe sich berechtigt, einander zu beschoden, im Kriege jede Gewaltthat zu verüben, die Unsfreyen als Beute wegzutreiben, und auf eigenem Boden den König im Kleinen, den Herrn über Leben und Freyheit zu spielen. Diese Gesinnung zeigte sich in den Musterstaaten, in Italien und Deutschland; dort erwählten die Eardinale mehrere Papste zugleich; da ents

185. Die Erweiterung der Städte läßt auf die Bunahme des Mittelstandes, diese auf Vermehrung der Gewerbe, diese auf die Verschönerung des Landes, diese
auf den wachsenden Wohlstand schließen. Bohmen's Stadste erweiterten und vervollkommenten sich im Zeitraume
der Przempsl'ischen Königsreihe; Prag's Vorrecht gab
ihnen ein musterhaft Vorbild. Die Bürger des kleinen
Aladrau konnten dem Könige fünfzig Mark Silber sast
augenblicklich verschaffen, wosür sie die Steuerfrenheit
von Fuchsbälgen erhielten; jene Summe und diese Frenheit gibt zu Betrachtungen Anlaß, wie viel die Städte
in den Tagen der abnehmenden Areuzzige bereits gewonnen hatten, und was sich durch Geld für die Ste

meinden erwerben lief. Doft ober Brug, bestimmt ei= nem Orden unterthan ju fenn, erhielt die Beffalt und das Borrecht einer foniglichen Stadt. Die Grundung von Bradifch und Bittau wies auf Schlof und Rorn burch Grad und Bito bin. Unter der nahmlichen Regierung Drgempft Ottocar's II. entftand auch Reu = Bud= weis als Dentmahl, daß ber Bielherumfichtummelnbe noch Ginn fur die rubeerfordernden Werte bebielt. Es betam ben Urfprung, weil eine Tochter bes Ronigs bier entbunden murbe, wegwegen das Steinbild eines Rinds als Wahrzeichen der Stadt gilt. Den Grundris entwarf Ritter Birgo, Burggraf von Klingenberg. Das erfte Bebaube erhielten die Monche vom Prediger Orden. Ein geraumiger Marttplas, fcnurgerabe Strafen, und freundliche Saufer bilbeten ein gutes Banges. Die Stadt befam fpater bas Borrecht, baf alle Rauffeute, welche von Frenftadt aus Deftreich famen, nach Budweis ihre Richtung nehmen, und dort die Waren brep Tage feilbiethen mußten. Die Stadte litten burch bren Hebel, durch ben Rebbegeift ber Rachbarn, burch bie Bewaltthat der Richter, durch Willführlichfeit der Steuer, welche die Ronige ausschrieben, und auch die Dapfte erhoben.

186. Das Daseyn ganger Scharen von Wolfen last auf Mangel des Zuchtviehs, so wie die öftere hunsgersnoth auf die Fehler benn Landbau sicher schließen. Im Jahrhundert der Przempsl'ischen Königsreihe sehen wir diese vier Sauptpuncte in beständiger Wechselwirztung. Doch drang bis zum Thron das Klaggeschrey der Landleute, welche von unedlen Abelichen in Allem besdrückt, und ins besondere durch gewissenloses Maß und Gewicht übervortheilt wurden. Daher erging die Bersorduung, daß Maß und Gewicht im ganzen Lande volslig gleich sepe, und mit dem königlichen Siegel überall

gezeichnet werben foll (1268). Gine Bube Relbs warb auf zwolf Ruthen, die Ruthe auf funf Morgen, bet Morgen auf funf Baldfeile, das Baldfeil auf 49 Gl. len, die Elle auf dren Spannen, die Spanne auf vier Duerfinger, ber Querfinger auf vier neben einander gelegte Gerftenkorner gefest. Dief Grundmaß bildete bie Ratur gleicher, als die zwen Menfchenhande, deren Bus fammenfaffung im Erodenen Cziefta, im Rluffigen Quart bieß; Czieffa und Quart bestimmten alles übrige Raf. Bedes Gewende Feld wurde in Betten vertheilt, jedes Bett mußte fieben und bas baran ftogende acht Furchen befommen. Den Schlechten Acter follte man eben fo bicht wie ben guten befaen. "Es find aber viel wichtie gere Begebenheiten übrig, welche dieß Jahr mertwurdig. machen" fo unterbricht ein übrigens bentenber Befchichte. schreiber die Erzählung vom Bauerwesen, um eine Abelsverfdworung ju berichten.

187. Gleichheit vor dem Befes, eine ber einfachften Ibeen, ift gefdichtlich eines ber feltenften Phanomene, Die Czechen beschloffen im Jahrhundert der Przempfl'is fchen Ronigereihe die Gleichheit des Mages und des Gewichts, doch bestanden die Suben nicht aus gleicher Anzahl Schock Bette; die des Ronigs hatte 12, die des Beiftlichen 11, die des Abelichen 10, die des Bauers 8. Darin lag eine Rangordnung ; swiften Ebelfregen und Bauer ichien fogar ein Plat fur ben Burger unausgefüllt (1268). Ben Bestimmung des Gewichts brauchte man eine Sandvoll Pfeffertorn als Grundmaß fur's Loth; warum den Pfeffer, ein auslandisches Erzeugniß ? Acht Loth machten ben Bierting, vier Bierting das Pfund, gehn Pfund den Strich, zwen Strich den Stein, fechs Stein ben Centen. Die Ordnung in Das und Gewicht mußte den Blid auf bas Geld leiten, welches ein Dag. des Werthes für alles Gemessene abgibt. Die Müngen

ber Przempfl'ifden Ronigsreibe find gabireid, balb mit bem Ropf eines Berrichers, bald mit bem Bilbe eines Thiers, bald mit einer Infdrift verfeben. Die Bermehrung berfelben beurfundet ben machfenben Sandel. Rach dem Tobe bes Eroberers gingen die Gieger, befonders Dito von Brandenburg, auch mit der Minge gewiffenlos um , da das Geld , welches geftern und por= geftern gang und gabe war, nach dem Musbrude bes faft gleichzeitigen Domberen Frang, morgen und ubermorgen nicht mehr galt. Die Unordnung, welche ben Sandel und Wohlstand untergrub, borte auf unter Wengeflam II. (1300). Er verfdrieb Munger aus Floreng, beren Urfprung vermuthlich Frangofifch mar, beren Infunft in Bobmen eine fichtbare Berbefferung bewirfte. Erieb , Bug , und Prage veredelten fich. Gedgig Drager - Grofchen famen auf die gemeine Mart Gilber; jeber Prager - Grofchen galt etwa funfgebn Rreuger unferes Gilbergeldes, und ward ju gwolf Prager = Pfennin= gen ober Denarien gefchlagen. Dabon mußte man ben Bobmifden Grofden unterfdeiden, welcher nur ein Runftheil bes Prager mar. Das echt ausgepragte Geld ber Florentiner nannten die Eingeborenen Smrglifp, bas bald wieder verfälfchte Plechaci.

188. Wenn Tausch und Handel an der Stelle des Raubs und Betrugs über Mein und Dein entscheiden sollen, so muß im Staate ein sestes Maß der Stoffe, und ein bleibend Maß der Preise neben einander bestehn. Das Maß der Preise liegt in der Munge; dafür lieserte Ruttenberg oder Rutna der Przempst'ischen Königsreihe eine fast unglaubliche Menge edlen Metalls. Die erste Entdeckung oder wenigstens die Wiederbebauung wird von der Sage einem Bunderwerke zugeschrieben, wo ein weidender Eisterzienser eine aus der Erde empor sprosesiende filberne Ruthe erblickte. Wenzeslaw II, nennt die

ausgegrabenen Schafe bes kleinen Raumes unerhort, und sieht darin ein ausgezeichnet Geschent der gottlichen Borsehung. Balbin bestimmt die Ausbeute in achtzig Jahren auf Eine Million und zweymahl hundert tausend Mark sein Silber. Der ungeheure Gewinn machte den Entwurf einer neuen Bergordnung nothig, da bis jest das Iglauer Bergrecht von kundigen Mannern zusammen getragen, und zwey mahl königlich bestätigt als Grundslage des Ganzen diente. Die Bergwerke lieferten der Rammer den größten Reichthum, dann kamen die Ible, endlich die Berpachtung der Gerichte. Der Pachtschilling, welchen König Przempfl Ottocar II. für die Münze, für den Boll und das Landgericht zu Gräß jenseits der Muhr bezog, betrug zwey tausend sechs hundert Mark. Ling zahlte mehr als noch einmahl so viel.

189. Die Anficht bes Berichtsgangs als ein Steuerbetrag fcabet ungemein, ba ber Mermfte bes Rechtsfpruchs am meiften bedarf, und ber Reichfte fich mit Beld fur fein Unrecht los ju taufen vermag. Die Berichte murden im Beitraume ber Przempfl'ifchen Ronige verpachtet; fie marfen Taufende von Marten ab. Die Summen gingen bervor theils aus dem Urtheilsfpruch, theils aus dem Strafgeld. Wer ein Dag verfalfchte, gablte bundert Denarien; jum zwepten Mable gwen Schod derfelben , gum dritten Mable gebn Schoef; gum vierten Daffe murde er des Landes verwiefen, und bes gangen Bermogens beraubt. Wenn ber Eble felbft einen Dieb aus feinem Dorfe dem Gericht übergab, geborte fein Leben bem Furften, feine Sabe bem Grundherrn. Ward ber Dieb fonft anderftwo gefangen und gehangen, fo betam der gurft all feine Sabe, felbft die noch fiebende Frucht. Wenn man einen finderlofen Edelmann im Diebftahl egtappte und auffnupfte, fo beerbte ibn ber Ronig mit Husnahme des Dritheils, welches der

Sattinn blieb. Ein Edler ober Landmann, welcher einen andern ermordete, gablte hundert achtzig Pfenninge,
aber feine Frau ward nicht beunruhigt. Jeden beerbten
die Gobue zuerft, in Ermanglung derfelben die Tochter,
in Ermanglung derfelben die Blutsfreunde.

190. Rimm bem armen Angeflagten niemabls ben Mantel, aber fleinige ben falfchen Unflager ju tobt. Diefe zwen Gefes = Husfpruche bes toniglich Przempfl'is ichen Beitalters verrathen einen Beift, welcher über bas Daß des Rechts binaus fcweift. Bon den Ausschweifungen machen fich befonders bren bemertbar. Erftens, ben der Bafferprobe durfte nur ber Priefter, fein Ra= plan, und ein alt Weib den Angeflagten in die Wellen fenten; fie betamen dafur 14, 7, 2, Pfenning. 3meptens war es erlaubt, ein Gottesgericht burd's Schwert entweder im Gelbstfampf, oder mitteltft eines beftellten Rampfers gu fordern. Drittens follte auch die Reuer= probe mit dem Gifen ober durch Pflugfchar flatt haben, wenn Rnechte. Bieb ober Bienen ftablen. Menfcblicher und vernunftiger waren folgende bren Gefege. Der Richter ober Schafner, foll nur Morgens, nie Abends fein Umt handeln. Wegen einer Beldiculd foll ein Menfc erft im britten Berichtstermin verlauft werden. Bur Erhaltung offentlicher Urfunden follen mehrere fonigliche Rotare ernannt werden, welche wir ofter unterschrieben finden. Diefe Rechte galten fur die Weltlichen; Die Beiftlichen wies der Ronig felbft an die Canones und an das Recht, welches von Rom ausging.

191, Das Rriegswesen tann der Mensch als eine Schlachteren treiben, oder als ein Runftgeschäfte adeln. Durch diese Adlung gewinnt Freund und Feind, da der Burger geschont, und felbst der Rampfer nicht mißhans delt wird. Die Czechen des toniglich Przempfl'ifchen

Sabrbunderts tannten bie erften Gefete bes boberen Rriegsgeiftes nicht; Enthaltung von Brunnenvergiftung, Schonung der Entwaffneten. Przempfl Ottocar II. gab eis nige bobere Richtungen ben Seinigen. Er führte, mas in feinen Zagen unerhort mar, auf Wagen fo viele Soiffe mit fic, daß Strome überfest werben tonnten ; gewiß entfprang aus diefer Anftalt die Schnelligfeit, womit er in einigen feiner Feldzüge fiegte. Er fublte . wie nothig die Erwedung des Chrgefühls als Grund. lage bes boberen Rriegsbienftes fen; barum ließ er viele Sobne des Abels im Reiterdienste und Ritterwefen planmagig von Jugend auf üben. Er tannte, wie die Raceiferung die Rrafte des Menfchen wunderbar fteis gert, und ftellte daber die verschiedenen Boller feines heeres in folde Ordnung, daß eine Schlachtreibe ben' Muth der andern wedte. Sie folgten alfo in der Schlacht ben Laa aufeinander: Die Bohmen, Meigner, Thuriuger, Pohlen, Schlefier, Reußen; Ottoear felbit foct unter den Sachfen und Baiern,

192. Die Kunst gibt sich die Ausgabe, selbst bep Barbaren ben Schmerz zu veredeln, und die Lust zu verschenen. Denkmahle des schmerzverkundenden Kunstestinns der Czechen aus dem Zeitalter ihrer einheimischen Könige sind uns mehrere übrig geblieben. Das merkewürdigste ward dem gesallenen Eroberer von dem dankbaren Sohne in Prag errichtet. Es bestand aus einem Sarge von weißem marmorahnlichem Stein; darauf ruhte in voller Küstung der König mit dem Haupte auf ein Kissen gelehnt; das Ganze überdeckte ein Borhang, auf welchem sich ein gevierter Wassenschild mit Boh-men's Löwen, mit Destreich's Duerbalken, mit Mah-ren's Würselseld, und mit dem Abler des heiligen Wenszessand. Darunter sah man noch das Wappen der Lausig. Wir wissen nicht, ob Szechische Hande dieß

Denkmahl ausführten, und ob es Czechen waren, welche dem glanzvollen Eroberer jene Goldgefasse, jene Gilbergeschirre, jene Selsteinfassungen, jene Armbander,
jenen Belterschmuck, und alle Kunstwerke lieferten, womit er auswärtige Gesandte königlich beschenkte. Der
verbesserte Geschmack verrieth sich besonders in den Siegeln, wo bereits eine richtigere Zeichnung des Unrisses,
und eine reinere Sprache der Umschrift sichtbar wurde.

193. Leiber wird bie Runft Unfangs in Schwulft und Pracht verhullt, und fpater gur Dienerinn ber Luft und Laune berab gewurdigt. Gie verrieth fich fammt ihren Berbefferungen in einigen Soffeften der Przempfl'i= iden Ronigereibe. Gelbft jener Bengeflam II., welcher ben Beichtvater nie von feiner Geite ließ, um durch feis nen Anblick vor jeder Ginnenverführung fich ju maff= nen, veranftaltete ben feiner Rronung eine Reihe von Soffesten, wodurch die Luft auf mannigfaltige Art angeregt wurde. Die Angahl ber Pferde, welche man verpflegte, belief fich auf bundert ein und neunzig taufenb. Der erbaute Solgpallaft umfaßte in feinen Sallen Die fürftlichen und graftichen Bafte; Tapeten und Dracht= gerathe fcmudten ibn aus. Alle Saufer Drag's ver= gierten fich auf ber Strafenfeite. Am Martte flog Wein aus vielen Quellen, Bebn Zaufend Goldftude flogen aus den Fenftern des Ronigspallaftes unter das Bolt. Die vergehrten Eper allein foffeten achthundert Mart fein Gilber. Sundert vierzig Frenherren und Edle murden ju Rittern gefchlagen , und toniglich befchentt. Gieben Bifchofe fangen das Allelujah der Sochmeffe. Dann brach man auf mit allen Gaften, um ben Grundftein mit dem Rahmen Chriftus jum Rlofter Ronigsfaal gu legen.

104. Die Deuffraft ift barum unfcagbar, weil ibre Rolgen felbft fur ben großten Beift der Erde unberechenbar find. Die erften Unftalten fur Diefelbe unterliegen großen Schwierigkeiten, weil fie felbft icon basjenige vorausfegen , mas fie erweden follen. Darum gebubrt ein Chrendenkmabl in der Czechifden Befdichte dem ed= len Rirdenhaupte Tobias Bedynie, fo wie gerechter Sadel jene Manner trifft, welche durch die entftandene Inquifition die erften Berfuche und miglungenen Hebungen menfclicher Dentfraft bart bestraften. Der edle Bifchof Tobias brachte feinen unwiffenden boch moblwollenden Ronig auf den Bedanten, aus der Rerne die Belehrten an feinen Sof und feine Saupticule ju rufen , um von Drag aus lebrend weiter ju wirten. Leicht ertlart fich's von einem Wengeflam II., welchen Biele ben Seiligen und Alle den Butigen nennen, daß er dem neugeftifteten Ronigsfaal ein Derlenfreug von Zanfend vier hundert Mart Gilber im Werthe verehrte. Er ließ an Monftrangen, Reliquien, Relchen und Rirchengeratben in Gold und Gilber feinen Mangel fenn. Gr befchenfte einen jeden ber Monde mit der Bitte, ibn boch als Mitbruber angunehmen. Was gab er aber gulest? 3men bundert Mart fein Gilber fur die nothigen Bucher. Dief Gefdente wirfte in einer eifernen und unwiffenden Beit außerordentlich , obwohl die Bucher mabriceinlich wenig taugten; doch erhielten und verbreiteten fie die Fertigfeit im Lefen und Schreiben, welche nach ber Runft gu benten und gu fprechen ben erften Rang in ber menfolichen Entwidlung einnimmt. Der gute Menfc und gute Ronig wird fur diefe Babe jenfeits eine Rech= nung finden, welche er, befangen im Irrmabn biefer Welt, biernieden nicht ju machen vermochte,

VIII. Rudolph von Sabsburg, Heinrich von Karnthen, Johann von Luxemburg auf Bohmen's Thron. Bon 1306 bis 1346.

195. Kriegszwang und Wahlrecht, im Grunde fo perfcbieden wie Prugelfdlag und Schmeichelen, gingen oft mit einander. Dach dem Abfterben ber mannlichen Przempfl verfammelten fich die Stande Bohmen's, weil fie für diefen Fall bas Wahlrecht behaupteten Rraft einem Machtbrief Friedrich's II, von Sobenftaufen, Aber alfogleich rudten auch die Defterreichifden Beere ein, weil Raifer Albrecht I. von Sabsburg Bohmen als erlebig= tes Reichslehn anfah, und feinen Gohn Rudolph bier als Bafallen ernannte. In ber Standeverfammlung er= ichienen die brey Schweftern bes ermordeten Ronigs; fie bathen fußfallig und thranenbenest um Anertennung ibres Erbrechts; fie machten Eindruck , benn viele Stim= men erflarten fich fur den Gemahl ber alteften Pringef= finn , fur Beinrich von Rarnthen und Eprol. Aber por ben Thoren bes Landtags erfcbienen gebietherifch und ftartbewaffnet der Raifer und fein Gobn; diefer ertlarte feine Bereitschaft fich mit dem abgeftorbenen Saufe gu perfdmagern; fo gewann er die meiften Stimmen. Seins rich von Rarnthen verließ Prag in der Stille, Rudolph von Sabsburg jog unter Siegesgefdren ein. Die zwen Rebenbubler unterschieden fich durch die Benworte bes Hebermuthigen und Sanftmuthigen. Mit bem Leptern ward Rudolph bezeichnet, mit dem Erfteren Seinrich gemeint.

196. Die Widerfpruche der Jahrbucher des unwiffenden Mittelalters erklaren fich leicht, wenn man bedenkt, daß auch in unferen Tagen ben allseitiger wiffenschaftlicher Berührung die gepriesenften Geschichtschreiber fich widerfprechen über mefentliche Thatfabe. Soren wir den gefchaften Delgel, und den gerühmten Debler über die nahmliche Gache. Mehler (wohlgemerft! ber fpatere) fagt : "Die tonigliche Witme, Biola, fo febe fie felbft Beinrichen auf bem Throne gu feben gewinfct batte, gab endlich Rudolphen aus Liebe jum Frieden die Sand; und fo ward durch biefe Beirath ihm ber Befig des Reiches gefichert. Der Raifer, fein Bater, wollte aber ben diefer Belegenheit noch mehr thun. Er vermochte die Bohmifchen Stande, fich burch befcmorene fchriftliche Bertrage ju verbinden, auf den Fall des uns beerbren Todes des neuen Ronigs, niemand andern, als einen der Gobne bes Raifers, oder einen Gprofling feines Saufes gu mablen." Pelgel (wohlgemertt! ber frubere) batte fcon richtig gefagt: "Rudolph vermablte fich mit der Roniginnwitwe, Wengel's des 3menten hinterlaffenen Gemablinn, und bes ermordeten Wengel's Stiefmutter, Elifabeth ; dieß hatte er den Bohmen por der Dabl gu thun verfprochen. Und ber anmefende Raifer Albrecht wirfte es ben ben Bohmifchen und Dabrifden Standen aus, daß die Erbfolge ber Defferreichis fchen Bergoge auf Bohmen, und der Bohmifchen Ronie, ge auf Deftreich und Stepermart festgefest wurde, im Ralle einer von benden ohne Erben fterben follte, wornber ihm die Berficherungen ju Brunn ausgestellt und eingehandigt murben." Der Wiberfpruch uber die Derfon der Wiedervermablten ift auffallend; verftedter liegt jener von Wahlrecht und Erbfolge.

197. Beym Widerspruche der Urquellen muffen fich spatere Geschichtschreiber widersprechen, weil fie jenem oder diesem der Gleichzeitigen folgen. Doch wie geschieht es, daß ein vorzäglicher Ropf und ein scharffichtiger Mann, daß ein Belgel, auf der nahmlichen Seite fich selbst widerspricht? Er sagt: "Rudolph (III. und I.)

machte feine Regierung gleich Anfangs verhaßt. Denn er belegte bie Bohmen mit fchweren Steuern, und zeigte ihnen wenig Reigung, ba fie boch gewohnt waren, pon ben gwen letten Wengel'n, ihren Ronigen, mit Belindigfeit behandelt ju merden. Heberdieß ließ er verfchiebene Roftbarfeiten aus ben Rirchen, über welche die Bobmen immer febr bod bielten, megfchleppen, modurch er fich ben Sag fowohl bes gemeinen Bolfes als bes Abels jugog. Den Bifchof Johann, der fich feinem ungereche ten Unternehmen widerfeste, verfolgte er mit Dacht. Biele von dem Abel erflarten fich bierauf offentlich mis ber ibn, griffen gu ben Waffen, und fcbloffen fich in ibre Reftungen ein. Unter Diefen maren die Berren Wilhelm Bagicg von Safenburg und Balbed, Berr auf Rrgimo. flab, wie auch Bawor von Strafonis, Berr auf Rlingenberg. Der neue Ronig jog mit einem anfebnlichen Beere wider fie, und belagerte ben Lesten gu Boragbiowis. Er murde aber mabrend bem Feldzuge an einem Durchlaufe frant, baran er farb, ebe er noch ein gan= ges Sabr über Bohmen regiert fatte (1306-1307). Er war ein milber und fanfter Sert, baber batten ibm die Bohmen den Bennahmen Raffe gegeben." Wie febt biefe Milde und Sanftmuth ju dem fruberen Sag und Drud ? Auch drudte der Bohmifche Bennahme, Raffe, nicht lob, nur Spott aus, ba man ihn nach Berfiche= rung eines Alt = Czechen vom Brey entlebnte.

denden und mordenden Sprene vergleichbar — führte die Bolfer fiets zu Mordthaten und Burgerfriegen. Die Czechen vereinten sich, nach Rudolph's ploglichem Tode, schnell zu einer neuen Wahl, nicht achtend die kaum geschlossenen Erbverträge, hinweg blickend vom leicht berechneten Bortheil einer Berbindung mit Destreich. Im Gegentheile schrie eine wuthende Parten auf dem Landtag

Landtag im Bifcofhof: "Reinen Deftreider, teinen Babiburger mehr!" Die Bertheibiger biefes Saufes fprachen frey ihre Befinnung aus. Einer derfelben fagte mit beifendem Spotte : "Wenn ihr habsburg nicht wollt; nun dann, fo gebt die jungfte Tochter ber Przempfl wie der einem Bauer von Stadig." Der Bis benm Worts wechsel machte bie blinkenden Gabel loder, und ein Gemetel begann. Die Sabsburgifden wurden Theils niedergemacht, Theils übermaltigt, Theils jum Berftummen gezwungen, und ihre Begner ermahlten einmuthig Beine rich'en von Rarnthen und Tprol, als ben Gemabl Mus ne'ns, welche die altefte Schwefter bes ermorbeten Son nigs war (1307-1311). Begen ben thronenben, bod. nicht gefronten Beinrich jog Raifer Albrecht I, mit Beeresmacht über Eger; Albrecht's Cohn, der fur Bobmenbestimmte Friedrich, nahte uber Mabren; die Berbins dung der Schlachtreihen gefcah zwischen Ruttenberg und Rolin. Die Deftreichischen und Schwabischen Rriegse leute tampften wuthend gegen die wehrhaften Chechen g Die gablreichen Rriegsmafdinen arbeiteten thatig gegen die hartnadigen Festen; aber ber Binter gwang Raifet Albrechten mit großem Berlufte jum Rudjug. Seine Ermordung durch den naben Better, Joannes, vereitelte. bie beschloffene Rache, und die entworfene Bezwingung Bobmen's.

199. Wahlfrepheit und Partepsucht greifen in eine ander; Partepsucht und Angeberen geben zusammen; Angeberen und Sewaltstreich folgen sich in friegerischen Zeiten. König Heinrich vertrieb die Destreicher und Schwaben aus ihren lesten Haltpuncten; dann aber ließ er die Anhanger der gestürzten Parten greisen, sesselle, einkertern, hinrichten, verjagen. Mistrauisch gegen die Einheimischen rief er aus Karnthen Fremdlinge, und vertraute ihnen die höchsten Gewalten in Böhmen. Chnelles Böhmen.

Ruttenberg's Cehape, und die Rleinobe ber Rirchen nabm er gu fich, um fie in die Beimath gu fenden, mabricheinlid in der Abficht, einen Schap fut den moglichen Fall einer Wiederverjagung gu fammeln. Wer im brengebnten Jahrhunderte Rirchen gu berauben magte, erlaubte fich gewiß Erpreffung unmäßiger Steuern; bamit bezahlte der Sof die auslandischen Goldner, welche ihn gegen Hufftand ber Czechen ichusen follten. 3mar hatte er iberall Caftellane fur die Schloffer und Burgen ernannt, aber die Ungufriedenheit ber Abelichen gab fich außer den Zwingern öffentlich fund. Um fie mit Ginem Mable nieberaufchlagen, berief ber Ronig einen Landtag ber Berren und Ritter ; hier ließ er feine Gegner unverfebens überfallen binrichten ober fefthalten. Die Fefthaltung gefchab ben jenen Drager : Burgern, welche er fich vollig ergeben glaubte; aber diefe machten mit ihren Befangenen Freundschaft, gaben ihnen die Tochter gur Che, und ließen Die Schwager frey. Die Befrepten rotteten fich gufammen , und fannen auf Abfegung bes Ronigs. Abfebungen und Ermordungen der Berricher gehorten feit dem großen Zwifdenreiche in Deutschland und Deftreich ju ben gewöhnlichen Dingen. Man batte die Soben= faufen auf dem Blutgerufte, die Babenberger auf dem Schlachtfelbe, die Arpad durch Gift, die Przempfl burch Mord aussterben feben - mas hielten fich vermeffengefinnte, und gewaltiggeborene gegen einen felbftermablten Ronig unerlaubt?

200. Empörung des Pobels und Berschwörung der Großen nehmen nur durch den Beptritt fürstlicher Saupter das Wesen einer Entthronung oder Umwälzung an. Go stellte sich an die Spige der vielfach gefrankten, und allgemein erbitterten Szechen die jungste Schwester des legten Przempfl, die geistreiche und wohlgestalte, sunfzehnjährige Elisabeth. König heinrich wollte sie zu

einer unftandesmäßigen Che zwingen; bem Swang feste fie Erog entgegen; ber Erog fubrte fie in ben Rerfer; bem Rerfer entwifchte fie burch eine fing angesponnene Blucht; fliebend gelangte fie nach Rimburg an ber Elbe, und Romburg ward jum Bereinigungsplage ber Migvergnügten. Diefe bestanden aus breverlen Menfden. Erftens maren es Erbitterte, welche burch felbfis erlittene ober mitempfundene Dighandlung ein emportes Befühl im fturmifden Bufen trugen: 3mentens waren es Baterlandifchgefinnte, denen der Anblid fremder Goldner und rauberifcher Miethlinge eine Berabwurdigung fdien; fie empfanden fcmerglich die Berfcwendung ber Summen an gedungene Belfershelfer, und die Ungeftraftheit auslandifder Berbrecher. Drittens waren es Meuerungsfüchtige, welche bey einer Thronveranderung Erhebung ju Staatswurden und Bereicherung burch Strafurtheile erwarteten. Wahrend fo eine Staatsoppo= fition fich bilbete, ruftete auch die Sofparten fich gum Rampf.

201. Empörung erniedrigt den Herrscher im Land und im Ausland; sie macht die Stande Recht und Unsrecht vermischen. König Heinrich sah von den Thürmen Prag's, wie seine Karnthner und Czechen in Stadt und Borstadt handgemein wurden; er mußte noch Einmahl von seinem Thronsize weichen und vernehmen, wie man vor dem Thronsize weichen und vernehmen, wie man vor dem Thronsize weichen und vernehmen, wie man vor dem Thronsize weichen ihre Augen auf den neuerwählten Kaiser der Deutschen, auf Heinrich VII. von Luxemburg, als Oberlehensherrn. Schwach durch Erbmacht, doch start durch Geisteskraft, schien dieser, wie Rudolphus von Habsburg, berufen, die bleibende Größe seines Hauses in Deutschland zu gründen; dazu both sich jest von Böhmen die Gelegenheit an. Zu ihm tamen zwölf Abgeordnete dieses Landes, bestehend aus

bren Nebten des Cifiercienser - Ordens, aus dren Gliebern vom Herrenstande, und aus sechs Mitgliedern der
Burger. Die Seele des Ganzen war der mishandelte Bischof von Prag, welcher es über sich nahm, durch den Erzbischof von Mannz benm Kaiser solch' eine Stimmung einzuleiten, daß dieser seinen Prinzen Joannes mit der Prinzessinn Elisabetha vermähle, und ihnen Bohmen als eröffnetes Reichslehen zuspreche. Das Königreich ward als Mitgist betrachtet; und seine Stellvertreter dursten über keinen Ausdruck rechten, um den Hauptplan, den Sturz des Tyrannen und Despoten auszusühren. Doch hatten sie ihn selbst erwählt; sie hatten ihm geschworen, und verlangten jest die Aushebung des Eides.

202. Beit und Ort andern den Behalt menfchlicher Reben, aber Staatsreden wechfeln ben Zon am auffal-Iendften. Die Bobmifden Stande, welche ihren Beinrich ju Drag mit baufigen Bivat's ertobren, fprachen' jest durch den Abt von Konigsfaal vor dem Romifchen Raifer Beinrich gu Frankfurt alfo : "Gin jeder Menfch , ber gefunde Mugen bat, flieht die Finfterniß, und fuchet das Licht. Das Ronigreich Bobeim, fo jest mit Racht, Trubfal und Rummer überzogen ift, nimmt gleichfalls feine Buflucht gu bem Lichte bes berühmten Dabmens Deiner Majeftat. Wurdige Dich alfo uns mit einem milden Blicke angufchauen, bamit wir Dir, als unferm Ronige, Dienen mogen. Wir haben gwar einen Ronig, nahmlich Beinrichen, Bergogen aus Rarnthen; allein unter ihm find der Friede, und die Berechtigfeit, viels leicht unfrer Gunden wegen, verfchwunden. Er berrfchet febr unordentlich; unter feiner Regierung werden im Ronigreiche taglich Rauberepen und Mordthaten ausgeubt, und er thut, als mußte er nichts davon. Durch feine Gemablinn, eine Erbinn unferes erlofdenen Ro.

nigstammes, gelangte er zum Thron, aber er begegnet der Prinzessinn Elisabeth, seiner Gemahlinn Schwester, sebr hart, und warf sie ins Gefäugnis. Diese Elisabeth ift auch eine Erbinn; sie ist ein tugendhaftes, edles, gutherziges und schones Wesen. Auch sie bittet mit uns zugleich, daß sich Deine Majesiat unser erbarmen mochte." Man bemerte, wie sich hier der scheinheilige und schmeichlerische Zon mit der aufrührischen Gesinnung verband.

203. Sheinheiligkeit und Schmeichelen treten mit einander in Bund, denn fie find Tochter von Giner und ber nahmlichen Mutter, von der - Beuchelen. Die Bobmifden Aebte ließen fich vor Allem eine Schrift ausfertigen', daß fie von dem Erglangler bes beiligen Romifchen Reiches als Primas feperlich des Gides entbunden worden, welchen sie Heinrichen von Karnthen, als einem Ronige von Bohmen, geleiftet. Darauf betrieben fie eifrigft die Bermahlung des taiferlichen Pringen Joannes mit der achtzehnichrigen Elisabeth, welche vier Fruhlinge mehr als der jugendliche Brantigam gablte. Der junge Chemann jog nach empfangener Belehnung, in einem glangenden Geleite vieler Deutschen Furften, umgeben mit drep Taufend ftreitbaren Mannern, über Eger nach Bohmen. Bu ben Standarten des neu Angekommenen fammelten sich gablreiche Scharen ber Gingeborenen, worunter man die Perfon des Bifchofs von Prag bemerfte. Ruttenberg und Rolin, von Auslandern vertheidigt, ichienen einen bedeutenden Widerstand leis ften ju tonnen, doch zeigten die gebeimen Ginverftandniffe, daß ihre Entscheidung von Prag's Schicksal abhangen wurde. Darum mandte fich der ruftige Jungling Joannes fonell gegen die Sauptstadt, aber die frenge Jahreszeit bedrohte ihn durch Frost und Schnes mit Aufreibung feiner Krieger. Doch die Burger Prag's

traten auf seine Seite, Fleischer hauten ein Thor auf, und der Bischof mit den Vortruppen des neuen Königs jog in die Mauern. Run begaben sich die gedungenen Meißner und Karnther ins Schloß, aber Joannes machte Miene, es zu erstürmen. Jest entwich Heinrich von Karnthen sammt seiner Gemahlinn, aber Wilhelm Jagicz ereilte ihn auf der Flucht, und nahm ihm die Manner ab, welche er als Leibburgen aus dem Reiche mit sich in die heimath fortzuschleppen gedachte.

204. Frenheiten und Frenheit unterfcheiben fich fo wie Borrechte und Recht. Die Hufhebung errungener Frenheiten giebt Erbitterung nach fich, doch gefdieht fie gewöhnlich nach gewaltfamen Umwalgungen. Joannes (1311-1346) nachdem er die Suldigung auf einem allgemeinen Landtage, ben Gibfdwur von allen bren Stanben, und die Ronigefronung durch ben Ergbifchof von Manny empfangen, vernichtete alle Borrechte, Machtbriefe, Schenkungen, Bertrage und Befese feines perbrangten Borfabrs. Er entfprach ber offentlichen Erwartung burch lobliche Thatigfeit, benn er warf die qu= rud gebliebenen Rarntbner aus ihren Schlupfwinkeln; er ertropte von Deftreich die Leibgedingftabte ber Bemablinu Rudolph's; er gerftorte die Raubichloffer Mahrifder Edelleute, welche er am Balgen enden ließ, weil fie ihren Abel felbft fcon durch bie That verwirft. 3wen beimliche Beinde (benn ohne diefelben darf fein Staat und herr und Menfch ju bleiben glauben) fanden ibm in der Rabe; Bergog Friedrich von Deftreich, welcher urfundlich die Erbvertrage uber Bohmen in Sanden bielt, und Bergog Boleflaw von Schleften, welcher eine altere Erbinn bes Przempfl'ifchen Ronigftammes mit ihren Rechten jur Gemablinn batte. Richt achtend Diefer Befahren ruftete er fich, feinem Bater nach Italien ein Bulfsheer von Deutschen und Egeden juguführen. Die

Nachricht von Bergiftung besfelben im heiligen Abendmahle, reizte ihn zu einem Rachezug, doch der flügere Rath des Erzbischofs von Mannz führte ihn nach Bobmen zurud, welches er mannlich vor den Ginfallen der Ungarn schirmte (1314). Die Raschheit seiner Entschlusse, das Ritterliche seiner Unerschrockenheit, und das Gluck seiner Waffen gewannen ihm viele herzen.

205. Jeder Bernfinftige ermablt feinen Stellvertreter aus ber nachften Umgebung, welche ihm am befannteften und alfo am pertrauteften ift. Darum ernannte Ronig Joannes, als ibn die Wahl eines neuen Raifers nach Deutschland rief, jum Statthalter in Bohmen einen Deutschen, Berthold von henneberg; Diesem gur Geite ftanden in den oberften Bermaltungszweigen meiftens Fremde. Sier zeigten fich Spuren von Ungufriedenheit, melde ber ferne Ronig ju vertilgen fuchte, indem er zwep Eingeborenen, Beinrichen von Lippa in Bohmen und Johannen von Wartenberg in Mahren die Statthalterfcaft anvertraute. Wodurch hatten fie bes Ronigs Butrauen gewonnen? Daß fie am eiligsten und eifrigften gur Staatsummalgung beptrugen, welche ibn erhob. Aber revolutionare Saupter find felten organische Ropfe; fie bepde plunderten die Reichthumer des Landes, dann magten fie fich auch an die Schape des Ronigs; bem Abmefenden, welcher feine Churftimme fur Ludwig von Baiern gegen Friedrich von Deftreich geltend gu machen fucte, fandten fie wochentlich von feche bundert Mart Silber nur fechgebn. Die Bemeinen feufzten, bie Mittleren flagten, die Großen larmten, und die Roniginn felbft wandte fich bittend um Abbulfe an ben immer entfernten Bemahl. Er ließ Beinrichen von Lippa gefangen fegen und Johann von Wartenberg verlor bas Leben bepm bewaffneten Widerstand (1316).

200. Die Considerate reffe überall auf einen Soff per Apperlung, und bir Menteren fichet überall Dille um Munfielteriett. Die Stimmen ber Corber to Brinden bes Boones mer mentreib mit gewallfem Jost genten bir Glaubt fer bir Gefangenhalting Jewill's wer Errer, bam aber, baf fie im abartherinen freiten wern Geliffer und frie Remer all Dim mit Burgithatt geftellt. Jest priefen fie bie Singer und Santrent bei Ergeices Dan 102 Mary, eber bem mer er Stattfelter bef miche alarresters formed to auditor and sabelites for her green!ling, bie er abbatte. Gie ihrem entigt übe ibre Congres Citabeth, welche ibnen einen bubiden Jungen gun Sproupier mit bem Boltinchum Benefier gebarr, wier finne fatte fie ber Statthalterifaft überentemen, fo tricken ber Burtenen auch arram fie ein freches Soiel: Die gemicien Konigin und bes geinem Pringfein muften Drag verlaften, um butter ben fofen Robern Ellmarn's Soirm und Song ju fuden. Es balbete fic bem minifterieller Unbang urgenüber eine unformlice Descrition aus. Miniferium und Omoginer airfinmigen fic endlich in vine Reicksvermeferichaft von gier Sindigiteliter, bed erfannte fie ber Kinig nicht; er nabt fic vielmeir auf den femen Canden, um momlich alle Widerfacten ber Debung niebergumerfen. Sin folgen Burdigung ber Dropigen, Stirmung ber Berger, und Begnadigung ber Armigen in Bister 10 Barren aufeinunder. Inju mur ber kleine gegenreitte. figure, aber zuer Gerückte imme in andere bei den Bieffenen eines allem the frontier (1317).

percelaffen in ütielgef

fand. Die Gerachte, bag Ronig Joannes bie Abelichen vernichten ober verbannen wolle, und bag er Bobmen ju vertaufden gebente gegen bie Unterpfalg, welche feis ner geliebten Graffcaft Lugemburg angrange, fanden fo viel Glauben in ben aufgereigten Gemuthern, bas bie Roblen fich in Klingenberg verfammelten, um einen Somur ju wechselfeitiger Bertheidigung ju fombren. Der vermeffenfte Ropf war Beinrich von Lippa; Rache über feine Befangennehmung tochte im fturmifchen Bufen; ein Berfiandnif mit ber alteren Glifabeth, der Gattinn gweper Ronige; gof einen Schimmer um ibn ; Die Staatstunft lebrte ibn an Friedrich von Sabsburg einen Stuppunct im Auflande gegen feinen Ronig, als einem Begner besfelben ju fuchen. Dem feden Meuter ftanb Ronig Joannes mit feinem Selbenmuthe und feiner Abentheuerlichteit entgegen; feine Bemahlinn als ein moble wollendes und bittliches Wefen bielt viele Bergen am Throne feft; fein Stuppunct im Auslan'e mar Ludwig pon Baiern, welchen er als Raifer gegen Reich und Papft ju behaupten ftrebte. Bohmen fchien durch feinen inneren Zwiespalt ein Schlachtfeld außerer Partegen gu Blache gegen ben Ronig gingen von Ginem Ende jum andern, Die Großen befriegten fich gleich unabhangigen gurften von ihren Schloffern aus. Die Bemeinen plinderte und beraubte man bey Durchzügen und Rehden. Die Bauer verliefen fich von Beld und Meinberg. Mangel rif ein, hunger wuthete, Deft griff um fich (1318),

208. Der Sochabel wird übermuthiger in eben dem Grade, als er ben Bauer friechender und den gurften nachgiebiger gegen fich erblickt. Wie übernahmen fich die Czechischen Edlen, als fie den heldenmuthigen Joannes jum Frieden gezwungen hatten! Alle fremden Ariegsvoller aus bem Lande! Alle Staatsamter den

Auflandern genommen! Alle gemeinschaftlichen Ungeles genheiten mit ben Gingeborenen berathen! Ueber Diefe Bedingungen ein Beinrich von Lippa als wieber ernann. ter Statthalter jum Dbermachter gefest! Der Schlaue, welcher fo viel durch Berwirrung gewonnen, fuchte fie ju verewigen, indem er ben rafchen Ronig mit feiner fanften Gattinn entzwepte, und Die ffurmifche Sige von jenem gu Mighandlung von diefer benutte. Beinrich von Lippa flufterte bem Ronige ein, die Roniginn wolle fich gur Regentinn ernennen laffen, um im Rahmen ibres Cobnleins ju berrichen. Der ergrimmte Gatte eilte mit einem Scere gegen Ellbogen, und legte einen Sturm an, um die unichuldige Frau gu fangen. Ihr entrif er das drepjahrige Pringlein, und ließ es zwen Monathe lang ohne Tageslicht in einem Rerfer fcmachten. Die mißhandelte Gattinn und gebeugte Mutter fand Freunde in Prag, welches jum Rampf fich ruftete, und vom Ronig mit Fenerbranden beworfen wurde. Gin Bergleich rettete die Stadt, aber ber Friede wich fur immer aus dem foniglichen Saufe (1319).

209. Da Fürsten und Staatsleute Trop der Sobe ihres Standpuncts immer Menschen bleiben, so wirkt ihr hausliches Schickfal, Glück und Unglück, merklich ins offentliche Leben ein. König Joannes liebte seit dem Zwiespalt mit seiner Gattinn Bohmen immer weniger; immer mehr entwickelte sich sein hang im Ausland und im der Ferne zu verweilen. In der Weite, wo ihn die Wöhmischen Gefandten in zeitungslosen Zeiten oftmahls kaum auszusinden vermochten, mischte er sich gern in fremde handel; sein abentheuerlicher Sinn führte ihn von Turnier zu Turnier, von Fehde zu Fehde, von Unsterhandlung zu Unterhandlung. Kaiser und Könige, Papeste und Bischofe bewarben sich um sein Schwert und sein Wort; ohne König Johannsen glaubte man im

mittleren Europa nichts Bedeutendes schlichten ju fonnen. Jum Reifen ließ er sich fleißig das RuttenbergerSilber fenden; bisweisen kam er felbst zum Einpacken
nach Prag mit Einem Anappen, und ritt dann in der
Macht wieder davon. Der Gattinn traute er so wenig,
daß sie sich für Jahrelang nach Baiern verfügen mußte.
Den Erbprinzen, Wenzeslaw, nahm er mit sich, und
ließ ihn zu Paris unter dem beliebteren Nahmen, Carl,
erziehen. Die hochadelichen hatten für das Raubritterwesen, und die hohenpriester für die Borrechtserwerbung
ein offenes Feld (1320).

210. Die Gefdichte zeigt bas gang wiberfprechenbe Wefen eines Staatenbundes und eines Bundesftaates. Deutschland mar im vierzehnten Jahrhundert ein Bunbesftaat, beffen Glieber fiber die Wahl bes gemein= fcaftlichen Dberhauptes in Burgerfrieg tamen. Ginen berfelben entichied Joannes von Bohmen fur Ludwig von Baiern gegen Rriedrich von Deftreich burch die Schlacht von Mublborf. Ludwig batte die Czechifchen Stande und ihren Ronig burch bas Berfprechen von Branden= burg , Laufis , Deifen und Eger gewonnen. 3hr angeborener Belbenmuth wuchs durch die Borffellung , daß ber Schlachttag auf bas Reft bes beiligen Wengeflam fiel. Die gwen Sabsburger , Friedrich und Beinrich , wurden gefangen; jener von Raifer Ludwig, Diefer von Ronig Johann, Fur die Loslaffung mußten die Unglud's lichen Bergicht leiften auf Bohmen und Dahren, Die Briefe und Giegel uber alle fruber erworbenen Erbrechte ausliefern, und Laa und Beitra abtreten. Joannes befeste Eger und durchfturmte die Laufis, mard aber in ber Soffnung auf Meißen und Brandenburg grautich getaufcht. Stols auf ben errungenen Bortbeil, und auf bie Berabfegung Sabsburg's jog Joannes nach Lugem= burg und Paris, wo fein talentvolles Cobulein gwar

einige Bohmen ju Auffehern betam, aber im Gangen-Frangofische Meister und Erzieher erhielt. Jean von Cara und Robert Roger, ein Benedictiner, bildeten den vielversprechenden Anaben jur Bierde feiner Beit, und jum Glud feines fernen Bolles (1323).

211. Ein forgfältiger Ergieber bemertt bemm Bog. ling die Wendepuncte ber Gemuthsftimmung, wie ber aufmertfame Gefdichtfdreiber ben Staaten und Furffen fie mabrnimmt. Ein folcher Wendepunct mar ben Ronig Joannes die Schlacht von Mubloorf. Der Sang ins Beite gu fcmarmen, wurde feitbem gur Leibenfchaft. Die Abneigung gegen die abmahnende Battinn wuchs bis jur Erbitterung. Die Gefellichaft abentheuerlicher und tollfubner Jungens fand immer mehrere Bunft benm gleichgestimmten Berricher. Erintgelag und Wurfelfpiel galten als Erhoblung nach den Anftrengungen des Rampfs, der Jagd, und ber Schlacht. Gelb und Bold marf man gu Luxemburg und gu Paris bandvoll auf Die Strafen, aber in Ruttenberg und Drag fniderte man um die letten Pfenninge. Ronig und Roniginn, Rronpring und Bifdof befanden fich weder ben einander, noch im Bob. menlande. Joannes tam endlich wieder begleitet von feinen auslandifchen Glaubigern, und überließ ihnen gleichfam auf Abichlagzahlung das Bohmifche Bolt, meldes er als fein eigen betrachtete. Die Roniginn mußte mit Rindern und Sofleuten barben, obwohl ihr Bemabl in zwen Monden funf und neunzig taufend Mart Gilber erprefte. Um die Tollheit voll ju machen, verfprach Joannes bem Papfte, ben Garagenen bas beilige Land ju entreißen. Dafur erhielt er von Rom - mas? Die Erlaubniß, den gehnten Theil aller Ginfunfte ber Bobmifchen Geifilichfeit bren Jahre lang gu nehmen. Er erhob bas Gelb, aber unt rlief ben Bug (1325).

212. Alles Menfoliche bat feine Grangen, und bie Gebuld laft fich nur bis auf einen gewiffen Grad prue fen. Ein Bolt tann nicht ruhig bleiben, wenn es ime mer eine Butunft vor fich fieht, die es entehrt oder bebrobt. Die Bohmen fühlten fich entehrt, daß ihr Ronig fie verließ; fie faben fich bebroht, wenn er fie befucte. Er betrachtete das Land als einen Sammelplas pon Reibern, Zeinden und Mentern. Er überließ die Regierung gwar ben Ginbeimifchen, aber nur unter frene ger Berpflichtung faft unerfdwinglicher Steuern. gutmuthige Roniginn, welche fic als eine Bufluchts. flatte, ober wenigstens als eine Erofterinn der Difbanbelten erwies, manbte bas thranende Auge fromm und glaubig gen Simmel um Erbarmen. Der Simmel felbft fcien ju gurnen; Erbftofe, Deftluft, Sungerenoth brobten mit ichneker und langfamer Bernichtung. Die Gro-Sen trieben ein freches Spiel mit ber Rube bes Unterthens, und bem Glude des Staats. Sie magten Raubguge gegen einander, und gegen die Rachbarn, morans verderbliche Rampfe von Land gegen Land entftanden. Co fiel ber berüchtigte und unternehmende Seinrich pon Lippa feinen Begner von Ruenftein an, und brachte Midbren und Deftreich gegen einander (1826).

213. Kraftverein und Staatsgeist — muffen zugleich wirten, um bedeutende und bleibende Erfolge hervor zu bringen. Konig Joannes erzielte wenig Trop seinen poslitischen und personlichen Kraften, weil er keinen eigentslichen Staatsgeist besaß, sondern da und dorthin sich wandte, wie ihn Laune oder Zusall trieb. Gegen das benachbarte Destreich hegte er einen schwer zurust gehaltenen Broll. Geringe Anlasse gogen Sengen und Brensen von benden Seiten nach sich. Ein hestiger Erbstreit der Habsburgischen Herzoge gab dem Luxemburger Beslegenheit zu verderblicher Einmischung, die ein Vergleich

Die Rube berffellte (1328). - Befentlich wirfte gur Er= baltung ber verjahrten Zwietracht ber nabe gerudten De= folechter, daß Joannes mit ber Erbpringeffinn von Rarn= then und Eprol, mit der verrufenen Margaretha Maultaid, feinen Erfigeborenen ju vermablen fuchte, und feinen zweyten Pringen wirflich vermablte. Gine Berbindung von Bohmen mit Rarnthen und Eprol gwangte Deftreich und Stepermart angfilich gufammen. Folgenreicher fur Bohmen felbft mar es, daß ibm die meiften Bergoge in Schleften bulbigten. Dppeln, Tefchen, Rofel, Aufdwig, Liegnis, Brieg, Falfenberg, Delfe, Bregfan leifteten den Lebenseid, um Joann's ritterliche und abentheuerliche Sapferfeit gegen den unruhigen Rachbar in Doblen, gegen Ladislaus Loftief, nach Rrafau gu fubren. Der Tollfühne fing wirflich diefe Sauptftadt ju belagern an, machte aber Friede aus Rudficht auf Un= garn, welches feit bem Regierungsantritt des neuen Serrfdergefdlechts der Unjou's eine gebietherifde Gprache in Diefen Begenden führte. - Joann's Unterhandlungen in Schlefien und Rarnthen verriethen viel Rlugbeit, ba bier die gwen Bergoge fich befanden, welche er von Bobmen's Throne verdrangte, obwohl ibre Frauen als altere Pringeffinnen des Przempfl'ifchen Stamms großere Rechte ju haben fchienen.

214. Da Krieg die Kraft beweiset, erzeugt er ben Ruhm. Dhne Krieg erschwang niemahls ein Staat den hoberen Grad von Bedeutung. Doch wirken wenig die Kriege, welche man bloß aus Liebhaberen beginnt, und ohne Berechnung führt. So nahm König Joannes das Heer, womit er gegen Destreich gestritten, und welches ihm die Prager mit zehntausend Lanzknechten verstärkzten, um an die Oftsee zu ziehen, um den Deutschen Rittern gegen die heidnischen Litthauer zu helfen, und einen heilig geglaubten Kampf zu sechten. Wer Schlachten

will, bem wird's am Feind nicht fehlen! Die Seiden verloren Sabe, Frepheit und Gotter; ihre wenigen Stadte murben verbrannt; brep Taufende von ihnen trieb man gefangen gur Laufe ins Waffer. Die ritterlichen Rrieger bes friedlichften Blaubens erhielten bas gerettete Preußen und Dommern von dem großmuthigen Ronig . welcher in ben Debeln bes Morbens Gines feiner Mugen perlor (1329). 3m folgenden Jahre verlor er die treffs liche Gattinn, Die lette ihres Stammes, auf welcher mit der Drzempfl'ifchen Krone alle jungfraulichen und ebelichen Leiden lafteten. Ronig Joannes, unberührt pon ben garten Leiben einer theilnehmenden Geele, fturm= te in die rauben Befahren ber Schlachtfelder fort. Bon der fdiffbruchbrobenden Dfifee rief ibn an die finrmes volle Adria der Bund der Lombardifden Bergoge, melde in ihren Reichslehen eine auardifche, torannifche und befpotifche Gewalt ausubten. Brefcia, Bergamo, Erema, Eremona, und Milano faben ihn als Gieger; Reggio, Modena, Mantova und Berona erfannten ibn als herricher; überall trat er als Statthalter des Rais fers auf. Inmitten gwifden Italien und Dreußen, mo er nach Abentheuern jagte , lag fein fiets vermahrlofetes, und oft ausgeplundertes Bohmen, gegen welches ein fürchterlicher Bund aller Rachbarn in der Runde gu= fammen trat. Die brey neuen Saufer, Wittelsbach, Sabsburg und Anjou vereinten die Rrafte ihrer Erbreiche und Wahlftaaten, um den unruhigen und hochfahrenden Luxemburger gu fturgen, ba es unmöglich fcbien ibn gu beugen (1331).

215. Ein Mann, von welchem man fprichwörtlich fagt: Er tann Konige erheben und fturgen — der gebe wohl Ucht, daß er von feiner eigenen Sohe nicht falle, denn Reider und Feinde find gewiß ihn zu untergraben geschäftig! Joannes, von welchem man jenes folge

traten auf seine Seite, Fleischer hauten ein Thor auf, und der Bischof mit den Bortruppen des neuen Königs jog in die Mauern. Run begaben sich die gedungenen Meifiner und Karnther ins Schloß, aber Joannes machte Miene, es zu erstürmen. Jest entwich heinrich von Karnthen sammt seiner Gemahlinn, aber Wilhelm Bagiez ereilte ihn auf der Flucht, und nahm ihm die Manner ab, welche er als Leibburgen aus dem Reiche mit sich in die heimath fortzuschleppen gedachte.

204. Frenheiten und Frenheit unterfcheiben fich fo wie Borrechte und Recht. Die Hufbebung errungener Frenheiten gieht Erbitterung nach fich , doch gefdicht fie gewohnlich nach gewaltfamen Umwalzungen. Joannes (1311-1346) nachdem er die Suldigung auf einem allgemeinen Landtage, den Gibfdwur von allen brey Gtanben, und die Ronigsfronung durch den Ergbifchof von Manns empfangen, vernichtete alle Borrechte, Macht= briefe, Schenkungen, Bertrage und Befese feines perbrangten Borfabrs. Er entfprach ber offentlichen Erwartung burch lobliche Thatigfeit, benn er marf die gu= rud gebliebenen Rarnthner aus ihren Schlupfwinkeln; er ertroste von Defireich die Leibgedingftabte ber Bemablinn Rudolph's; er gerftorte bie Raubichloffer Dab= rifder Ebelleute, welche er am Balgen enden ließ, weil fie ihren Abel felbft ichon durch die That verwirft. 3wen beimliche Feinde (benn ohne diefelben darf fein Staat und herr und Menfch gu bleiben glauben) ftanben ibm in ber Rabe; Bergog Friedrich von Deftreich, welcher urfundlich die Erbvertrage uber Bohmen in Sanden bielt, und Bergog Boleflaw von Schleften, welcher eine altere Erbinn bes Przempfl'ifden Ronigftammes mit ihren Rechten gur Gemablinn batte. Richt achtend biefer Befahren ruftete er fich, feinem Bater nach Italien ein Bulfsheer von Deutschen und Egeden guguführen. Die

Radricht von Bergiftung besfelben im heiligen Abendmahle, reizte ihn zu einem Rachezug, doch der klugere Rath des Erzbischofs von Mannz führte ihn nach Bobmen zurud, welches er mannlich vor den Ginfallen der Ungarn schirmte (1314). Die Raschheit seiner Entschlusse, das Ritterliche seiner Unerschrockenheit, und das Gluck seiner Waffen gewannen ihm viele Bergen.

205. Jeder Bernunftige erwahlt feinen Stellvertreter aus ber nachften Umgebung, welche ihm am befannteften und alfo am vertrauteften ift. Darum ernannte Konig Joannes, als ihn die Wahl eines neuen Kaifers nach Deutschland rief, jum Statthalter in Bohmen einen Deutschen, Berthold von Benneberg; diesem gur Seite ftanden in den oberften Bermaltungszweigen meiftens Fremde. Sier zeigten fich Spuren von Ungufriebenbeit. welche ber ferne Ronig ju vertilgen fuchte, indem er gwep Eingeborenen, Beinrichen von Lippa in Bohmen und Johannen von Wartenberg in Mahren die Statthalterfchaft anvertraute. Wodurch hatten fie bes Ronigs Butrauen gewonnen? Daß fie am eiligsten und eifrigften jur Staatsummaljung bentrugen , welche ibn erhob. Aber revolutionare Saupter find felten organische Ropfe; fie bepbe plunderten die Reichthumer des Landes, dann magten fie fich auch an die Schape bes Konigs; bem Abmefenden , welcher feine Churftimme fur Ludwig von Baiern gegen Rriedrich von Deftreich geltend gu machen fucte, fandten fie wochentlich von feche hundert Mart Silber nur fechgehn. Die Gemeinen feufzten, Die Mittleren flagten, die Großen larmten, und die Roniginn felbft wandte fic bittend um Abbulfe an den immer entferns ten Semahl. Er ließ Beinrichen von Lippa gefangen fegen und Johann von Wartenberg verlor bas Leben benm bewaffneten Widerstand (1316).

206, Die Empfindlichteit trifft überall auf einen Stoff gur Krantung, und die Menteren findet überall Unlag gur Ungufriedenheit. Die Stimmung der Egechen im Beitalter bes Joannes war meuterifch und gewalt= fam. Jest gurnten die Stande über die Befangenbaltung Beinrich's von Lippa, bann aber, daß fie im abgefchloffenen Frieden neun Schloffer und fechs Manner als Pfand und Burgichaft geftellt. Jest priefen fie die Mugheit und Sanftmuth des Ergbifchofs Deter von Manns, aber faum mar er Statthalter des wieder abgereifeten Ronigs, fo nedten und tadelten fie ben Fremd= ling , bis er abbantte. Gie fcbienen entgudt uber ibre Roniginn Glifabeth, welche ihnen einen bubiden Jungen jum Thronerben mit bem Bolfenahmen Bengeflam ges bar; aber faum hatte fie die Statthalterfchaft übernoms men, fo trieben bie Partepen auch gegen fie ein freches Spiel; die gepriefene Roniginn und bas gefenerte Pringlein mußten Drag verlaffen, um binter ben feften Mauern Ellbogen's Schirm und Schus ju fuchen. Es bilbete fich dem minifteriellen Unbang gegenüber eine unformliche Opposition aus. Ministerium und Opposition verfdmolgen fich endlich in eine Reichsverweferfchaft von vier Sochadelichen, doch erkannte fie ber Ronig nicht; er nabte fich vielmehr aus ben fernen ganden, um mannlich alle Widerfacher ber Dronung niederzumerfen. Run folgten Bandigung ber Eropigen, Sturmung ber Burgen, und Begnadigung der Reuigen in Bohmen und Mabren aufeinander. Jest mar ber Ronig gegenwartig, jest tonnte man über Wegfchleppung ber Belber nicht flagen; aber zwen Beruchte tamen in Umlauf, welche ben Ausbruch eines allgemeinen Burgerfrieges veranlafe fen fonnten (1317).

207. Gerüchte, ichlau erfonnen und flug verbreitet, veranlaffen in übelgestimmten Beiten Aufruhr und Auffiand. Die Gerachte, bas Ronig Joannes die Abelichen vernichten ober verbannen wolle, und daß er Bohmen ju vertaufden gebente gegen bie Unterpfalg, welche feis ner geliebten Graffchaft Lugemburg angrange, fanden fo viel Glauben in ben aufgereigten Gemuthern, baf bie Roblen fich in Rlingenberg verfammelten, um einen Sowur zu wechselfeitiger Bertheidigung ju fombren. Der vermeffenfte Ropf war Beinrich von Lippa; Rache über feine Befangennehmung tochte im fturmifchen Bufen; ein Berftanbnis mit ber alteren Elifabeth, der Battinn gweper Ronige; gof einen Schimmer um ibn ; die Staatstunft lehrte ibn an Friedrich von Sabsburg einen Stuppunct im Austande gegen feinen Ronig, als einem Begner besfelben ju fuchen. Dem feden Meuter fand Ronig Joannes mit feinem Beldenmuthe und feiner Abentheuerlichkeit entgegen; feine Bemahlinn als ein moble wollendes und bittliches Wefen hielt viele Bergen am Throne feft; fein Stuppunct im Auslan'e mar Ludwig pon Baiern, welchen er als Raifer gegen Reich und Davft ju behaupten ftrebte. Bohmen fchien burch feinen inneren Zwiespalt ein Schlachtfeld außerer Partenen gu werben. Bliche gegen ben Konig gingen von Ginem Ende jum andern, Die Großen befriegten fich gleich . unabhangigen gurften von ihren Schloffern aus. Die Bemeinen plinderte und beraubte man ben Durchaugen und Rehden. Die Bauer verliefen fich von Beld und Meinberg. Mangel rif ein, Sunger wuthete, Deft griff um fich (1318),

no8. Der Sochabel wird übermuthiger in eben bem Grade, als er ben Bauer friechender und den gurften nachgiebiger gegen fich erblickt. Wie übernahmen fich die Czechischen Edlen, als fie den helbenmuthigen Joannes zum Frieden gezwungen hatten! Alle fremden Ariegsvoller aus bem Lande! Alle Staatsamter ben

Muslandern genommen! Alle gemeinschaftlichen Ungelegenbeiten mit ben Gingeborenen beratben! Ueber Diefe Bedingungen ein Beinrich von Lippa als wieder ernann. ter Statthalter jum Dbermachter gefest! Der Schlaue, welcher fo viel durch Berwirrung gewonnen, fuchte fie ju verewigen, indem er den rafchen Ronig mit feiner fanften Gattinn entzwepte, und Die ffurmifche Sige von jenem gu Difhandlung von Diefer benunte. Seinrich von Lippa flufterte dem Ronige ein, die Roniginn wolle fich gur Regentinn ernennen laffen, um im Rahmen ibres Cobnleins ju berrichen. Der ergrimmte Gatte eilte mit einem Scere gegen Ellbogen, und legte einen Sturm an, um die unichuldige Frau gu fangen. 3hr entriß er das drenichrige Pringlein, und ließ es zwen Monathe lang ohne Tageslicht in einem Rerter fcmachten. Die mißhandelte Battinn und gebeugte Mutter fand Freunde in Prag, welches jum Rampf fich ruftete, und vom Ronig mit Feuerbranden beworfen murde. Gin Bergleich rettete bie Stadt, aber ber Friede wich fur immer aus dem foniglichen Saufe (1319).

209. Da Fürsten und Staatsleute Trop der Höhe ihres Standpuncts immer Menschen bleiben, so wirkt ihr hausliches Schickfal, Glück und Unglück, merklich ins öffentliche Leben ein. König Joannes liebte seit dem Zwiespalt mit seiner Gattinn Böhmen immer weniger; immer mehr entwickelte sich sein hang im Ausland und in der Ferne zu verweilen. In der Weite, wo ihn die Wöhmischen Gesandten in zeitungslosen Zeiten oftmahls kaum auszusinden vermochten, mischte er sich gern in fremde händel; sein abentheuerlicher Sinn führte ihn von Turnier zu Turnier, von Fehde zu Fehde, von Unsterhandlung zu Unterhandlung. Kaiser und Könige, Päpsste und Bischose bewarben sich um sein Schwert und sein Wort; ohne König Johannsen glaubte man im

mittleren Europa nichts Bedeutendes schlichten ju tonnen. Bum Reisen ließ er sich fleißig das KuttenbergerSilber senden; bisweilen kam er felbst jum Einpacken
nach Prag mit Einem Knappen, und ritt dann in der
Nacht wieder davon. Der Gattinn traute er so wenig,
daß sie sich für Jahrelang nach Baiern verfügen mußte.
Den Erbprinzen, Wenzeslaw, nahm er mit sich, und
ließ ihn zu Paris unter dem beliebteren Nahmen, Carl,
erziehen. Die hochadelichen hatten für das Raubritterwesen, und die hohenpriester für die Borrechtserwerbung
ein offenes Feld (1320).

210. Die Befdichte zeigt bas gang wiberfprechenbe Wefen eines Staatenbundes und eines Bundesftaates. Deutschland war im vierzehnten Jahrhundert ein Bun= besftaat, beffen Glieber fiber bie Wahl bes gemeinfcaftlichen Dberhauptes in Burgerfrieg tamen. Ginen derfelben entichied Joannes von Bohmen fur Ludwig von Baiern gegen Friedrich von Deftreich durch Die Schlacht von Mublborf. Ludwig batte die Ezechifden Stande und ihren Ronig durch bas Berfprechen von Branden= burg , Laufis , Meifen und Eger gewonnen. 3hr ange= borener Seldenmuth wuchs durch die Borftellung, daß ber Schlachttag auf bas Fest bes beiligen Wengeflam fiel. Die zwen Sabsburger, Friedrich und Beinrich, wurden gefangen; jener von Raifer Ludwig, Diefer von Ronig Johann, Fur die Loslaffung mußten die Ungludlichen Bergicht leiften auf Bobmen und Dafren, die Briefe und Siegel über alle fruher erworbenen Erbrechte ausliefern, und Laa und Weitra abtreten. Joannes befeste Eger und durchfturmte die Laufis, ward aber in ber Soffnung auf Deißen und Brandenburg graulich getaufcht. Stols auf den errungenen Bortbeil, und auf die Berabfegung Sabsburg's jog Joannes nach Lugem= burg und Paris, wo fein talentvolles Cobulein gwar

einige Bohmen ju Auffehern betam, aber im Gangen-Frangofische Meister und Erzieher erhielt. Jean von Cara und Robert Roger, ein Benedictiner, bildeten den vielversprechenden Anaben jur Bierde feiner Beit, und jum Glud feines fernen Boltes (1323).

211. Ein forgfaltiger Ergieber bemertt bemm 3og. ling die Wendepuncte ber Gemuthsftimmung, wie der aufmertfame Gefdichtfdreiber ben Staaten und Rurften fie mabrnimmt. Gin folder Wendepunct mar ben Ronig Joannes die Schlacht von Mublborf. Der Sang ins Weite ju fchwarmen, wurde feitbem gur Leibenfchaft. Die Abneigung gegen bie abmahnende Gattinn muchs bis jur Erbitterung. Die Gefellichaft abenthenerlicher und tollfuhner Jungens fand immer mehrere Bunft benm gleichgeftimmten Berricher. Trinfgelag und Wurfelfpiel galten als Erhoblung nach ben Anftrengungen bes Rampfs, der Jagd, und ber Schlacht. Geld und Gold marf man ju Luxemburg und ju Paris bandvoll auf Die Strafen, aber in Ruttenberg und Drag fniderte man um die legten Pfenninge. Ronig und Roniginn, Rronpring und Bifchof befanden fich weder ben einander, noch im Bob. menlande. Joannes tam endlich wieder begleitet von feinen auslandifchen Glaubigern, und überließ ihnen gleichfam auf Abichlagzahlung das Bohmifche Bolt, weldes er als fein eigen betrachtete. Die Roniginn mußte mit Rindern und Soffeuten barben, obwohl ihr Gemahl in zwen Monden funf und neunzig taufend Mart Gilber erprefte. Um die Tollheit voll gu machen, verfprach Joannes bem Papfte, ben Saragenen bas beilige Land ju entreißen. Dafur erhielt er von Rom - mas? Die Erlaubniß, ben gehnten Theil aller Gintunfte ber Bob. mifchen Beiftlichfeit brey Jahre lang gu nehmen. Er erhob bas Gelb, aber unt rlief den Bug (1325).

212. Alles Menfoliche bat feine Grangen, und bie Gebuld laft fich nur bis auf einen gewiffen Grad prufen. Gin Bolf tann nicht rubig bleiben, wenn es immer eine Butunft vor fich fieht, die es entehrt oder bebrobt. Die Bohmen fühlten fich entehrt, baf ihr Rinig fie verließ; fie faben fich bedroht, wenn er fie befucte. Er betrachtete das Land als einen Sammefplas von Reidern, Beinden und Mentern. Er überließ die Regierung gwar ben Ginbeimifchen, aber nur unter ftrenger Berpflichtung faft unerschwinglicher Stenern. gutmuthige Roniginn, welche fich als eine Bufluchts. flatte, ober wenigftens als eine Erofterinn ber Disbanbelten erwies, manbte bas thranende Auge fromm und glaubig gen Simmel um Erbarmen. Der Simmel felbft fchien ju girnen; Erbftofe, Peftluft, Sungerenoth brobten mit ichneker und langfamer Bernichtung. Die Gro-Ben trieben ein freches Spiel mit der Rube des Unterthens, und bem Blude des Staats. Gie magten Raubguge gegen einander, und gegen die Rachbarn, woraus verderbliche Rampfe von Land gegen Land entftanden. Co fiel ber beruchtigte und unternehmende Beinrich pont Lippa feinen Begner von Ruenftein an, und brachte Mdhren und Deftreich gegen einander (1826).

213. Kraftverein und Staatsgeist — muffen zugleich wieten, um bedeutende und bleibende Erfolge hervor zu bringen. Konig Joannes erzielte wenig Trop seinen poslitischen und perfonlichen Kraften, weil er teinen eigentslichen Staatsgeist besaß, sondern da und dorthin sich wandte, wie ihn Laune oder Zusall trieb. Gegen das benachbarte Destreich hegte er einen schwer zuruck gehaltenen Groll. Geringe Anlasse zogen Sengen und Brens non benden Seiten nach sich. Ein hestiger Erbstreit der Habsburgischen Herzoge gab dem Luxemburger Geslegenheit zu verderblicher Sinmischung, bis ein Bergleich

bie Rube berftellte (1328). - Befentlich wirfte gur Er= haltung der verjahrten Zwietracht der nabe gerudten Ge= fcblechter, daß Joannes mit der Erbpringeffinn von Rarn= then und Tyrol, mit ber verrufenen Margaretha Maultafch , feinen Erftgeborenen gu vermablen fuchte, und feinen zweyten Pringen wirklich vermablte. Gine Berbindung von Bobmen mit Rarnthen und Eprol zwangte Deftreich und Stepermart angfilich gufammen. Folgenreicher fur Bohmen felbft mar es, daß ihm die meiften Bergoge in Schleften bulbigten. Oppeln, Tefchen, Rofel, Aufdwig, Liegnis, Brieg, Falfenberg, Delfe, Breglan leifteten ben Lebenseid, um Joann's ritterliche und abentheuerliche Sapferfeit gegen ben unruhigen Rachbar in Pohlen, gegen Ladislaus Loftiet, nach Rrafau gu fubren. Der Tollfühne fing wirklich diefe Sauptftadt gu belagern an, machte aber Friede aus Rudficht auf Un= garn, welches feit bem Regierungsantritt des neuen Berrfcergefdlechts der Anjou's eine gebietherifche Gprache in Diefen Begenden führte. - Joann's Unterhandlungen in Ochleften und Rarnthen verriethen viel Rlugheit, ba bier die gwen Bergoge fich befanden, welche er von Bob= men's Throne verdrangte, obwohl ihre Frauen als altere Pringeffinnen bes Przempfl'ifchen Stamms großere Rechte ju haben fchienen.

214. Da Rrieg die Rraft beweiset, erzeugt er ben Ruhm. Ohne Krieg erschwang niemahls ein Staat den hoberen Grad von Bedeutung. Doch wirfen wenig die Kriege, welche man bloß aus Liebhaberen beginnt, und ohne Berechnung führt. So nahm König Joannes das heer, womit er gegen Destreich gestritten, und welches ihm die Prager mit zehntausend Lanzenechten verstärften, um an die Ostsee zu ziehen, um den Deutschen Rittern gegen die heidnischen Litthauer zu helfen, und einen heilig geglaubten Kampf zu sechten. Wer Schlachten

will, bem wird's am Feind nicht fehlen! Die Beiben verloren Sabe, Frepheit und Gotter; ihre wenigen Stadte murden verbrannt; bren Taufende von ihnen trieb man gefangen gur Taufe ins Waffer. Die ritterlichen Rries ger bes friedlichften Glaubens erhielten bas gerettete Preußen und Dommern von dem großmuthigen Ronig welcher in ben Debeln bes Rordens Gines feiner Mugen verlor (1329). 3m folgenden Jahre verlor er die treffliche Battinn, Die lette ihres Stammes, auf welcher mit der Przempfl'ifden Krone alle jungfraulichen und ebelichen Leiden lafteten. Ronig Joannes, unberührt von ben garten Leiden einer theilnehmenden Geele, fturm= te in die rauben Befahren der Schlachtfelder fort. Bon der fchiffbruchdrobenden Dfifee rief ihn an die fturmepolle Adria der Bund der Lombardifden Bergoge, melde in ihren Reichslehen eine anardifche, tprannifche und defpotifche Gewalt ausubten. Brefcia, Bergamo. Erema , Eremona , und Milano faben ibn als Gieger; Reggio, Modena, Mantova und Berona erfannten ibn als herricher; überall trat er als Statthalter bes Rais fers auf. Inmitten gwifden Italien und Dreugen, mo er nach Abentheuern jagte, lag fein ftets vermahrlofetes, und oft ausgeplundertes Bohmen, gegen welches ein fürchterlicher Bund aller Rachbarn in ber Runde gu= fammen trat. Die brey neuen Saufer, Wittelsbach, Sabsburg und Unjou vereinten die Rrafte ihrer Erbreiche und Wahlftaaten, um ben unruhigen und hochfahrenden Luxemburger ju fturgen, ba es unmöglich fchien ibn gu beugen (1331).

215. Gin Mann, von welchem man fprichwortlich fagt: Er tann Konige erheben und fturgen — ber gebe wohl Acht, bag er von feiner eigenen Sobe nicht falle, benn Reider und Feinde find gewiß ibn gu untergraben geschäftig! Joannes, von welchem man jenes folge

Wort wirklich in Deutschland fprach, tam in Gefahr fein eigenes Ronigreich ju verlieren, boch befchwor ber Tapfere mit Klugbeit bas nabende Sturmgewitter. Auf die Radricht des großen Bundes von Baiern, Deftreich, Ungarn, Pohlen, Brandenburg und Deigen überließ er Italien feinem Rronpringen, bem ju Carl Frangofis fierten Bengeflaw; ber Jungling vollbrachte feine erften Waffenthaten und Staatsftreiche auf dem elaffifchen und hierardifden Boden, wo man Schwert und Dolch fubn gu führen, Wort und Gift folau gu mifchen verftand. Joannes felbft eilte nach Regensburg , als dem faiferlichen Mittelpuncte des Bangen; bald gewann er den Raifer Ludwig durch die Erifinerung an die Muhldorfer-Schlacht, und durch das Berfprechen ber Papftes = Ber= fobnung. Klug auf Diefer Geite gefichert, eilte er fich fart auf ber entgegen gefesten ju zeigen. Dit 20 taufend Langen und 15 hundert Selmen begegnete er bem funf Dabl ftarteren Beere des Sabsburg'ifden Dtto's, des Anjou'ifchen Carl Robert's, und des Piafi'ifchen Loftict's. Er fonnte fich ruhmen, daß im erften Reldange die Feinde niemable eine zwepte Racht in feinem Reiche jugebracht. 211s er aber forteilte, um in Luxem= burg und Paris fich berum gu tummeln, verließ das Blid fein Beer, und die Bohmifchen Barone mußten einen Brieden eingebn, welcher ihnen gwar die Integri= tat des Reiches verficherte, aber außer ber perfonlichen Frenheit feinen weitern Bortheil gewährte (1332).

216. Ift die physische Kraft zuweilen nothig, um Unordnung zu unterdrücken, dann reicht sie doch nicht bin, um eine dauerude Ordnung der Dinge zu begrüns den. König Joannes fing an, dieß zu fühlen, und bereief seinen talentvollen Sohn, Carl, aus Italien nach Bohmen. Der Jüngling, am Französischen Hofe aufgewachsen, und durch Italienische Unterhandlungen gewachsen, und durch Italienische Unterhandlungen ge-

wißigt , hatte eine Schule von Erfahrung burdmanbert. wie er fie fonft nirgend finden fonnte, da Stalien und Franfreich uber alle Staaten Europa's empor ragten. Franfreich lebrte ibn bas ernfte und fcone Wiffen jener aufftrebenden Beit; bier lernte er die tiefen Grundlagen ber Weisheit und die leichten Dberflachen des Befcmades tennen. Italien gab bem fechgebnjabrigen Pringen Einficht in das Menfchenberg, Umficht in jedem Befchaft, und Borficht in Spendung feines Bertrauens. 36n, ben Bielgemanbten und Bielgewohnten, ernannte jest ber Bater jum Martgrafen von Mabren und jum Regenten von Bohmen. Die Czechen empfingen ibn mit Glodengelaut und Reliquien = Progeffionen. 3hr Berg gab fich fußen Soffnungen bin, ba ber leutfelige Jung. ling, in welchem bas Blut ber einheimifchen Drzempfl's malte, an dem Jammer bes Baterlands innigen Untheil verrieth, und ba er bie Czechen bald wieder in der lies ben Mutterfprache anredete, obwohl eine eilfichrige 216wefenbeit ibn nur in dem Frangofifden, Stalienifden, Deutschen, und Lateinischen geubt hatte. Ronig Joannes fonnte nun forglofer umberfcweifen. Um liebften weilte er in Paris, wo er feine fcone Tochter Gutha mit dem Rronpringen endlich vermablte. Gie war funf Mable verlobt und wieder jurud genommen worden. Man berechne bie Unterhandlungen, Berfprechen und Wortbruche ben diefem einzigen Madden in jener fur fo redlich und glaubig gepriefenen Beit!

217. Die Fürsten sind wirklich zu beklagen, Alle Wahrheiten werden in ihrem Pallaste, in ihrem Gezelte laut; man fagt und schreibt sie aller Welt, nur ihnen nicht. Alle Welt sah ein, daß Italien leichter zu erosbern als zu erhalten sep; doch König Joannes kam langs sam zur Gelbsterfahrung, daß ben der ganzen Unternehsmung ihm nichts mehr Ehre machte, als der Entschluß Schneller Bopmen.

fie aufzugeben. Aber balb verleitete ibn fein Ungeftum au einem neuen Rriege, welchen er als Bergog von Luremburg gegen Brabant einige Jahre fuhrte. Schlachtfeld eilte ber ritterliche Berr in ein neues Brautbett mit einer Pringeffinn von Bourbon. Der Brautigam turnierte, und gab und nahm fo berbe Stofe, bag er ein Beilden nicht zu reifen vermochte, und nothgebrungen ben ber jungen grau verweilte (1334). Gein Rronpring, welcher fich taum mehr in Prag ertannte, ba er Bater und Mutter, und Bruder und Schwefter, und alle alten Lieben vermißte, ichaute indeß mit eigenem Blid auf die Roth des Lands und ber Sauptftadt. Er ftellte Prag's offentliche Bebaude wieder ber, und erbaute die verfallene Burg ber Przempfl's nach Parifi. fchem Modell. Er vereinte wieder mit der Rrone Die Buter und Schloffer, welche die habfüchtigen und unbewachten Barone in ber Berwirrung bes Staats, und ben ber Abmefenheit bes Ronigs an fich geriffen hatten. Er burdwanderte Bohmen, Mahren, Schlefien und Laufis, um perfonlich Recht und Rube gegen Willfibr und Rehde gu begrunden. Dadurch befam der mobitba= tige Kronpring Feinde, welche liftig genug waren, por bem mißtrauifden Bater icheinheilig, und icheineifrig gu fprechen: "Bnabigfter Ronig! fen auf der Buth por dem Cobne; er wachft an Starte, und leicht tonnte er Dir über den Ropf machfen. Er ift ein Czeche, und darum ben ben Cjechen beliebter als Du, ben man als Muslander durch die Beburt, und als Fremdling durch die Lebensart betrachtet."

218. Bep jenen Gemuthsstimmungen, wo Tugend und Fehler nahe an einander liegen, muß man fich bemuben forglich und scharf die Granglinie ju giebn. 3. B. Ruplich ift die Borficht, und unentbehrlich auch dem Starkften. Der damit perwandte Argwohn, welcher gerne

herbergt in fleinlichen Beiftern , wirft befonders auf Thronen verderblich. Das Diffrauen, ein Mittelbing amifden Borficht und Argwohn, ging ben Ronig Joans nes fo weit , daß er feinem Erfigeborenen , bem Mart. grafen Carl, Die Regentichaft in Bohmen nahm. Der Sobn betrug fich folgfam felbft gegen ben ungerechten Bater, welchen er burch fdweigende Unterwerfung entmaffnete. Die Berfohnung erfolgte, und benbe gogen pereint bem auf's neu verbundeten Seere ber Wittelsbader und Sabsburger entgegen. Diefe gwen eiferfüchtis gen Befdlechter wollten ben Anfall neuer Lander an Luremburg vereiteln; Ludwig von Baiern nahm alfo Inrol, und Otto von Deftreich bas nabere Rarnthen in Une fpruch. Joannes mußte fur fich die Ronige von Pohlen und Ungarn, Cafimir'n und Carl Roberten ftaatsflug ben einer perfonlichen Bufammentunft auf bem Bifches brad gu geminnen, obwohl fie ibm in der Tiefe des Bergens abgeneigt waren. Ein panifder Schrecken ging por feinen Waffen einher, doch trat er im Rrieden bas beftrittene Rarnthen an Deftreich ab, um Torol gu behaupten gegen feinen machtigeren Gegner, welchen et feitdem folechtweg finlifirte: herr Ludwig, welcher fich Momifcher Raifer benahmet. In diefen Worten lag die Abficht angedeutet, in Berbindung mit ber Avignonifchen Eurie fich felbft ober den Gohn in Deutschland als Begentaifer aufzuwerfen (1336).

219. Es gehört unter die Rrantheiten des Menfchengemuthes, wenn wir den Tadel für Scharfblid, und
das Mißtrauen für Berstand halten. In diese Rrantheit
verfallen grundliche Geschichtschreiber leicht, weil sie
überall Stoff zu Tadel und Mistrauen finden, indes
oberstächliche Ropfe und heuchlerische Leute in den vertehrtesten Thaten nur Grund zu Lob und Bewunderung
suchen. Wir muffen es tadeln, daß der heldenmuthige

Roannes ben faatstlugen Carl ju feinen Abentheuerlichfeiten fortriß, und noch gwen Dable einen fo genannten beiligen Bug gegen das beidnifche Litthauen magte. Das andere Beere fpater ben gebahnten Wegen in diefen Bufen begunfligte, brobte ihnen damahls Berderben. Belinde Witterung bewahrte die Morafie und Gumpfe von bem Bufrieren, und ber Mangel an einer armbiden Gisfrufte binberte die fdwer geharnifchten Ritter ben Weg mit Sicherheit ju verfolgen. Bepbe Dable febrten alfo Die Egechen, Bifchofe und Barone, Propfte und Ritter fruchtlos jurid, nachdem fie als Dentmable ihres glaubigen Gifers Beiben niedergemegelt und Butten niedergebrannt batten. - Weniger laderlich, aber nicht minber gefahrvoll zeigte fich Carl's Rampf im oberen 3talien, um bas gerettete Eprol feinem Bruder burch Belluno und Feltri gu fichern. 3medmaßig aber und beilbringend erfcbien die Bemubung des Ronigs und des Pringen die Befigungen in Schleften durch Laufch und Rauf ju mehren, um Bohmen's Dberhoheit nicht nur im Wort fondern auch durch die That ju begrunden. Feften und Schloffer galten mehr ju allen Beiten als Siegel und Briefe (1337).

220. Wem das Schickfal wie mir vergönnte, alte und neue herrschergeschlechter in ihren Körperschmerzen und Scelenleiden mit eigenem Auge zu beschauen, wird in denselben vielen Stoff zu Rührung und Mitleid tressen, auch die geschichtlichen Erzählungen vom Schickfale der Königsfamilien lebhaft bestätigt sinden. Blicken wir auf das innere Leben des beneideten Raiser = Hauses der Luxemburger! Der Stifter, Raiser Heinrich VII., starb in Italien am Gift, welches er vermuthlich selbst im beiligen Abendmahle empfing; seine Gattinn fand durch die Pest den Tod. Der Erbe, König Joannes, verlor durch einen Turnierschlag und durch viele Doctorepen

aud fein gwentes Muge; von nun an fand er ben Aubiengen und Geremonien erblindet ba, fpielte aber ben Sebenden mit Sorgfalt, ließ fich ben Rampf und Spiel durch fublbare Beichen die Borgange beimlich verfinnliden, und fprach bann bas Lob aus, als wenn er Alles mit bochfteigenen Augen mitanfabe. Gein Rronpring, Markgraf Bengel = Carl, entging burch Bufall ber Bers. giftung, und burch Schlaubeit ber Befangenfchaft, inbem er fich unter ben Gaden eines grachtichiffs burch die aufpaffenden Jachten ber Benegianer fcmugglen mußte. Joann's Tochter, Die Pringeffinn Margareth, ver-Ior in fruben Jahren ihren erften Gatten, und follte fich gezwungen wieder vermablen mit Cafimir von Doblen, beffen Ausschweifungen fo befannt und fo verrufen maren , baf die liebe Witme barüber in unbeilbaren Wahn= finn verfiel, und dren Tage por ber Wiederverehlichung ben Beift aufgab. 3hr Bruder, der Dring Johann Seinrich, hatte an Margaretha Maultafch eine garftige und ungefreue Frau, an der man bochftens Tprol als Mitgift lieben founte. Bon ihr, welche vor ber Che einem Unbern ein Rnablein geboren , tonnte man erwarten , daß fie feit berfelben mit Undern unerlaubt leben murbe. Richt gufrieden damit, ließ die lufferne Rennerinn ihren Batten offentlich und gerichtlich und fchriftlich fur un= tuchtig ertfaren, obicon er feine Seitenfproflinge auf= juweifen - bas Blud und Unglud batte.

221. Mitgift — bedeutet im Grunde nur so viel als Mitgabe, rechtsertigt aber geschichtlich jenen traurigen Rebenbegiff, daß man mit der Braut auch Gift empfange. In diesem argen Sinne war Tyrol eine Mitgift fur den zwenten Luxemburgischen Prinzen. Er mußte zuerst die Gattinn einsperren, um ihr zu wehren, nach Baiern zu einer neuen Vermählung mit Ludwig dem Romer zu lausen. Dann mußte er selbst aus dem

Lande weichen, und die Graffchaft verlieren burch einen Richterfpruch des Raifers, welcher die Raturfeftung als einen Stuppunct der Baierifden Macht gu brauchen gebachte. Darüber griff Ronig Joannes gu den Waffen , aber in acht Tagen erflarten ihm fieben machtige Reinde auf Einmahl ben Rrieg. Un der Spige bes Bundes fand Raifer Ludwig, welcher die innige Freundschaft mit einer tiefen Erbitterung vertaufct batte. Un ibn folog fich fein gleichnahmiger Gobn als Martgraf von Brandenburg , und Werber um Braut und Land. Dem Raifer ftanden zwey Ronige jur Geite, ber aufbraufende Cafimir von Pohlen und ber überlegte Ludwig von Ungarn, welche bie Rachbarmacht gu brechen gedachten, auf daß jener Schlefien, Diefer Dabren an fich riffe. Um Bohmen rings mit Feinden ju umgingeln, jog man auch ben Markgrafen Friedrich von Meißen, ben Bergog Bolto von Schweidnig, und den Bergog Albrecht von Deftreich in ben Bund. Joannes erfannte bas Riefen= maßige ber Befahr, welche in diefem Angenblide am brobenbften gegen Bobmen fich aufthurmte. Er verfuchte feine Reinde gu trennen; als aber dieß Bemuben fruchtlos blieb, rief er furchtlos aus: "In Gottes Dahmen! Jemehr Feinde, befto mehr Beute." (1345).

222. Wenn bas Feuer ein weitläufig Gebäude ergreift, so muß die zweckmäßige Loschanstalt auf Einen Hauptpunct rettend sich werfen, und das Uebrige den himmlischen Machten vertrauend und opsernd überlassen. Sebenso muß ein allseitig angegriffener Feldsurst die Kraft auf Einem Hauptpuncte versammeln, um nach ersochtenem Durchbruch da und dorthin im Einzelnen schlagend zu eilen. Dieser Grundsas lag als ein dunkles Gefühl im Geiste des Königs Joannes, denn in Bohmen's größeter Noth rief er aus: "Wahrlich! der Erste, welcher mir in den Weg tritt, soll einen Stoß erhalten, daß alle

Mebrigen bavon erbeben." Treu diefer Befinnung fturm= te er gen Doblen, brang bis Rrafan, marf Feuer in bie Borftabte, withete ringsum graulich gegen alles Menfchengebild, und umgingelte Cafimir'n in feinem Thronfige. Der Eingeschloffene, gitternd por bem Rachfdwert, entboth den Gegner jum 3mentampfe in einem Bimmer, aber fpottend gab ibm der blinde Joannes gur Antwort : "Gewiß ich tomme, wenn wir mit gleichen Waffen ftreiten. Bor Allem aber lagt bende Hugen euch blenden!" Auf die fluge Antwort folgte ein Maffenftill= fland , auf ben Waffenfillftand Friede , auf den Frieden mit Pohlen eine allgemeine Berfohnung. Die größte Befahr, welche jemabls Bohmen bedrohte, jog fcnell und ruhmpoll vorüber, nur Tprol ging verloren, und bafur ward die Laufis gur nordlichen Ausrundung gewonnen. Much Raifer Ludwig legte bie Maffen aus ber Sand, aber ihm, als der Geele bes Bundes, hatten Die Luxemburger volle Rache gefdworen. Die Geretteten foloffen fich innig an die Avignonifche Curia und Rota, welche gegen ben muthigen Baier die veralteten Bannfluche erneuernd wieder verscharfte (1345).

Bottheit. Allerdings! doch die Himmelsprovinz wird durch die Erdenleidenschaft erweitert oder eingeengt. Konig Joannes und Prinz Carl fühlten zu Avignon keine Gewissenschiffe, als sie mit dem heiligen Bater einen Burgerkrieg in Deutschland anzettelten, und die Plane zur Entthronung des rechtmäßigen Raisers schmiedeten. Dieser heilige Bater, welcher gegen den (vielleicht) irzenden Christen = Sohn die Bannstücke erneute, verkundete sich der Welt als einen Sanstmuthigen mit dem Nahmen Clemens VI. Er war jener Franzose Roger, der ehemalige Lehrer Carl's, welcher dem Schüler prophetisch die nähmliche Kaiserkrone verkundete, die er ihm

nun felbft embeilen ju tonnen - mabnte. Ronig Joan= nes und fein Gobn widerriefen por bem Bater ber Christenheit alle Bertrage und Bundniffe, welche fie jemable bem Bannverfluchten Ludwig jugefchworen. Ronig Joannes und fein Gobn gelobten bem Statthalter Chriffi gegen ben gefronten Berachter Petri auf eigene Roften binfort bas Schwert ju fubren. Ronig Joannes und fein gefügiger Gobn eilten mit den Empfehlungsfdreiben von der in Avignon noch Romifchen Eurie nach Renfee, und erfauften mit Geld, Gold und But (fraft bes Berfommens) die bren geiftlichen Charfurften, Manng, Trier und Colln, welche mit Bohmen und Gadfen verftarft einmutbig ben Markgrafen Carl jum Romifden Ronig , und jum fuuftigen Raifer ber Deutschen ertobs ren. Diefe Begebenheit ichien fo weitausfebend und folgenreich fur Bohmen und Lugemburg, baf Bater und Cobn ihr ausschließend batten leben follen. Aber benbe führte ihr Stern und Unftern jum Scere des verfchwas gerten Ronigs von Franfreich , um mit ihm gegen Eng= lands Selden die Schlacht von Ereffp ju tompfen (1346).

224. Es ift nothig, baß ein Bolf seine Unabhangigkeit verfecte. Es ist nuglich, wenn ein Staat sich Sochachtung erzwingt. Es ist schallich, wenn ein Furst nach Eroberungen jagt. Doch war es nicht Eroberungsfucht, was Johannen in seinen Tod trieb; es war der Geist einer überspannten Ritterlickeit, welche sich in sich selbst auch ohne außern Gewinn gesiel und sohnte.
Als in der Schlacht ben Erest die Sache der hochmusthigen Franken gegen die starkmuthigen Britten schon wankte, ließ Konig Joannes sein Streitroß zwischen die Pferde der tapfersten Ritter binden, um mit ihnen ins Getümmel zu traben, wo er noch einen sichern Schwertsstreich zu führen gedachte. Blind herumhauend wollte

er ficaen ober ferben. Bu fterben auf bem Schlachtfelb batte bas gerechte Schicfal ibm beftimmt und - gegonnt, benn an jedem andern Orte mare er ans feiner Rolle gefallen. Mit Bunden bededt, fant er nieder gur Erde, und ber Tod lofete ibm die mannefraftigen Blieber. Den überall bluttriefenden Gobn des Erichlagenen entriffen die tapferften Czechen aus dem Sandgemenge, um ibn jum Berband in ein nabes Rlofter gu bringen. Der gefallene Joannes ward von dem Englis fchen Gieger mit pomphaftem Geprang betrauert und bestattet. Der gur Erbe bestattete Belb erhielt von bent wiedergenefenen Carl ein wurdiges Grabmabl in ber Beimath. Darauf blinften die Schilder und Bildniffe, und Waffen und Wappen ber Czechifden Ritter, beren Leichname rings um den Ronig bas Schlachtfeld beded. ten. 3br Tob nuste bem Baterlande Richts im ftrengen Sinne bes Mortes, bod perdient er ewige Bewunderung. Warum? Weil er bewies, daß fie fur Pflicht und Rubm ju fterben fich entichloffen. Rur ber Entfolus bestimmt bes Mannes Werth; ber Erfolg liegt gang in Gottes Sand.

225. Politische Erschütterungen sind für die Staaten, was Gewitter für die Erde sind. In die scheinbare Berstörung legen sie den Keim zu fortschreitenden Gestaltungen. Diese Ansicht wirst einiges Licht auf die Ersscheinung eines Königs, wie Joannes. Die fürmische Erschütterung, welche er bewirkte, paste völlig in eine Beit der Gewalt, wo eine überspannte Einbildung die Stelle einer sinnigen Bildung vertrat. Johann's Zeitzgenosse, der genialische Petrarca, ward für den Schlacktengewinner gewonnen durch die Huld des kunststeisenahrenden Sohns, und noch jest sagt der vaterlandsliebende Böhme: "Jede Klage gegen Joannes verstumme, weil ich in ihm den Vater unseres Carl's, unseres

Schopfers, erblide." Das Ungeheure in Rraft und That, welches das bichterifche Bemuth eines Poeten, wie Petrarca, entgundete, erwarmte noch nach vier Jahrbunderten die beschauende Seele eines Siftoriters, wie Schirad, welcher in Joannes einen der größten Deutfchen ichilbert. Doch macht ber taltabmeffende Berftand als Todtenrichter folgende Gage gelten. Diefer Ronig lebte nicht dem Bolfe fondern bem Ruhm, und feste ben Ruhm nicht in die begludende Ruhe, fondern in das furmifche Rriegsglud. Er erwies fich feinen Feinden als Schredbild, nicht feinen Freunden als Schupgeift; Miles fdien ihm naber gu fenn, als bas Rachfte mas ihm geborte. Er liebte nicht ben Czechen, aber fein Gold und feinen Muth, um jenes gu verfdwenden, und biefen gu migbrauchen. Er entfernte von fich die Lafter der Bermeichlichung, und fiel in manchen Fehler ber Sarte. Er glaubte Gott und Welt ju gefallen, inbem er die Menfcheit mißbanbelte.

IX. Bohmen's innere Geftaltung unter ben brep Wahltonigen.

226. Was der Mensch selbst erschafft, wagt er selbst zu zerstören. Darum sigen erwählte Könige weniger sest auf dem Throne als geborene, deren erste Erhebung durch den Gang der Jahrhunderte sich heiligte und versstärkte. König Joannes, welchem aus Gelbsterfahrung sowohl als der Borsahrengeschichte die ben Wahlen herstömmlichen Bestechungen oder Gewaltschläge lebhaft vor Augen schwebten, ging der Erblichkeit in Böhmen kecken Schritts und sesten Sinnes zu. Als er erblindete, suchte er seinem Erstgeborenen die Krone zu geben und zu sichern durch einen allgemeinen Landtag. Es verssammelten sich die Barone und Prälaten, die Ritter und

Colen, Die Burger und Frepen. Ginmuthig gemabrten fie bem Ronige fein Berlangen, welches im eigentlichen Sinne bes Wortes einer Berordnung glich, ba es Lateinifd Ordinatio bieg. Gie erfannten die Thronfolge bes Erftgeborenen und feiner Erben, mobigemertt! ohne ben Benfag vom Mannsftamme, fo baf alfo auch die Frauen nicht ausdrudlich ausgeschloffen, folglich insgebeim mitbegriffen waren. Ronig Joannes machte biefen wichtigen Schritt weniger um bas Bolt vor ben Befabren eines Wahlreichs ju bewahren, als um feinen Gobn gegen die Anfpruche gu fcbirmen, welche die Rachtom= men von Rarnthen oder Liegnig als Erben der groep altern Przempfl'ifden Tochter aufftellen fonnten. Bep Diefer gangen Berhandlung erfcbien Joannes als Befesgeber juerft, und dann als Rriegsheld, beffen ertlarter Wille nach fich jog die Starte einer bauernben Feftigfeit (Robur perpetuae firmitatis), wie fich die noch porhandene Urfunde ausbruckt.

227. Der Ronig ftellt bas Boll im Muslande por. 3m Inlande behaupten die Stande die Stelle des Boles gu vertreten. Die Bohmifden Stande bilbeten fich in bem Menfchenalter ber bren Wahltonige auf dem Lands tage immer vollstandiger und felbstthatiger aus. Gie beftanden aus drey Reihen, welche fic als Berren als Edle und Freye mefentlich unterfchieden, und bereits als Landesordnung ben Grundfas anregten, daß felbft ber Ronig feinen neuen Stand gu ichaffen vermoge. Bu den herren oder großen Grundbefigern rechnete man die Barone und Pralaten; bie Edlen bestanden aus Schloff= inhabern und Rittern; die Fregen maren Stabter und Burger gemiffer Bemeinden. Alle Czechifchen Stande bewiesen in nichts mehr Einmuthigfeit als in bem Saffe gegen die Deutschen, welcher feit Jahrhunderten ben manderlen Unlaffen immer tiefer murgelte, aber jegt

auffallend emporwuchs ben ben Diffandlungen ber Deutichen Goldner, wodurch Rubolph und Beinrich die Gingeborenen niederzuhalten gedachten. 3a, der fubnfte Ronig, welcher jemable uber die Czechen berrichte, Joannes, hielt es fur rathfam bie Deutschen nicht nur bom Sofamte gu entfernen, fondern fogar aus Bobmen au vertreiben. Daburch entfprach er einem allgemeinen Wunfche, benn Berren wie Lippa, Wartenberg, Rofenberg, Sternberg, Duba, Bierotin, Strafonis faben bie fremden Statthalter und Rronbeamten eben fo ungerne, als die Burger von Prag die Deutschen in ihrem Rathsfaale erblidten. Der Landtag entschied in den wichtig. ften Angelegenheiten; por ibm erfcbienen die toniglichen Bringeffinnen thranenbenest und thronanfprechend; auf ibm fdwor und brach man die Suldigungen; er ernann= te und entfeste Reichsverwefer; er führte gwifden Ronig und Roniginn eine tuchtige Gprache; er behauptete bep Johann's jahrelanger Abmefenheit nicht nur die bedeus tenbfte fondern auch die dauernofte Bemalt.

228. National = Haß und Religions = Buth greifen leicht und ftart in einander, da bende aus einem übertriebenen Gefühle der Gelbstheit hervor geben. Die leibenschaftlichen Ezechen hingen in dem unwissenden Menschwarmeren. Das gleichzeitige Ehronicon Aula Regia sagt über die große Berbreitung: "Die Beguarden und Beguinen, versunken in die argsten Schweinerenen der Fleischlichkeit, nachahmend das unvernünftige Thier, ausgezeichnet durch eine eigene Schaffellstracht, erfüllten sast alle Städte und Dorfer in großer Menge. Sie wurden belegt mit dem Anathema von dem Herrn und Papse Joannes XXII., welcher dahin arbeitete, das Schädliche auszureuten, das Rüstliche fortzupflanzen." Tritheim und Rapnald geben folgende Lehren der Beguars

ben und Beguinen an : "Das Defopfer ift eine eitle und . unnuse Ceremonie. Lucifer ift mit Unrecht aus bem Simmel verftofen, und einft wird Dichael verdammt merden. Das Sacrament der Taufe wirft wie jedes andere gemeine Bad. Die Beicht foll nicht por Prieftern, fondern von Lapen zu Lapen verrichtet werden. geweihte Softie nannten fie einen aus Brot gebadenen Bott. Das Sacrament der Che bieß ihnen gemeiniglich ein hureneid. Bater und Tochter, Mutter und Gobn, Bruder und Schwester trieben miteinander Blutschande, aber in unterirbifden Sohlen." Diefe Grauel eines Beitalters, welches bochft unwiffend und bochft leichtalaubig mar, beweisen dren Wahrheiten. Erftens, daß bie Berachtung ber religiofen Gebrauche und Beiligthis mer lange vor Erfindung ber Buchdruderfunft, und vor Berbreitung ber Schreibseligfeit voran ging. 3meptens, daß mit einem felfenfest glaubigen Wefen die verdorbenften Sitten fich paarten. Drittens, daß die wirkliche Robbeit einen viel graulicheren Unfinn erzeugte, als die vermeinte Bildung und die verschrieene Aufflarung."

229. Wenn man die gottvergessenen und menschenverderbenden Irrthumer bedenkt, welche durch Mißverständniß der allerheiligken Lehre in der Christen = Rirche
entstanden, so begreift man, warum die Sinen ein untrügliches Obergericht der Rirchenväter als nothwendig
erklärten, und die Anderen gar ein unsehlbares Oberhaupt
behaupteten. Seit Jahrhunderten galt der heilige Bater
in geistlichen Dingen als untrüglich, weil er der Nachfolger Petri auf dem Stuhle zu Rom war, und der
Glaube verlor noch wenig, seitdem der Sis von Rom
nach Avignon verlegt war. Von Avignon aus sandte der
Papst Joannes XXII. die Inquisitions = Mönche zur Austilgung der Reperen nach Böhmen (1317). Es waren
zwep Dominicaner, Peregrinus und Ricolaus, auch

awen Francistaner Colba und hermannus; ber Ronig ließ fie die Reuerftrafe nach Butbefinden vollzieben. Die Sartnadigfeit ober Feftigfeit der Berblendeten oder Berfinfterten, welche ben mabren Glauben unter bem Erugbilde ber Beguarden und ihrer Schwestern faben, ging fo weit, daß Biele ben Scheiterhaufen ber Ginnesanderung vorzogen. Biergebn berfelben benberlen Gefdlechts fanden in den Flammen auf Ginmahl ben Zod. - Rurg por ber Marterung ber Beguarden brach in Bobmen die Berfolgung gegen die Templer aus. Much ben den Egedifden Rittern fab man ungeheure Reichthumer, munberbare Waffenthaten, große Familienverbindungen, boch= aufpochendes Gelbftgefühl , grauliche Unfduldigungen von Gittenlofigfeit, Berdacht von tegerifcher Irrlebre, außergerichtliches Diedermegeln , oder nothgedrungene Berfchmelgung mit anderen herrenorden. In Prag befagen fie bie zwen Rirchen von Berufalem und vom Tem= pel. Gine Prager - Urfunde nennt ben Bruder Berch= ram von Czweck als Meifter ber Ritter bes Tempels in Mamania, Schlavia, Boemia, und Moravia.

230. Untrüglich! Unfehlbar! — diese zwey Bepworte einer übermenschlichen Eigenschaft ertheilten die
zwey Bettel - Orden des heiligen Dominicus und Franciscus mit besonderm Eiser dem heiligen Bater als ihrem
besonderen Beschüßer, und Berleiher der Inquisition.
Doch sprach und schrieb mancher Monch und Abt, in der
Avignonischen Periode schon, fren über das Papsthum.
Hören wir das Chronicon Auld Regid über die Art, wie
der sieben und zwanzigste, leste Prager = Bischof, der
tugendhaste Joannes von Drazicz, auf die schriftlichen
Angebereyen eines scheinheiligen Raths und nichtswürdis
gen Domherrn nach Avignon gerusen, und drepzehn
Jahre sestgehalten wurde, um sich wegen Ungehorsam
gegen den Apostelsürsten, wegen Begünstigung der Rege-

ren . und Could ber Simonie gu reinigen. Der brabe Abt Peter fagt mit eingestreuten Rnittelverfen: "Der Bifchof tehrte gurud in den vollen Befig alles Beiftlis den und Weltlichen, welches man ihm drengebn Jahre porenthielt; Priefter und Bolf empfingen ibn mit gebubrender Feper und Ehre. Aber weil bas poetifche Sprica wort fagt: Curia Romana non pascit oves sine laua, bas ift; Die Romifde Curie nimmt als 3off von ihren Schafen die 2Boll; fo fing der Bifchof, welchem man Das Blief aller feiner Belber abgefdunden batte, wieder an , eine neue Wolle gu fuchen , damit er nicht nacht und blog, und blog im Beifte erfcbiene. Sat Giner ju geben , dann barf er leben , und ben der Euria bleiben ; boch gewiß vertreiben fie ibn nach Saus, wenn fein Geld ift aus. Mit dem Decret geht er fort, aber fein Beutel ift bort. Gnad findft bu an diefem Drt fur barte und leichte Wort. Schriften gibt man bir in Daden, wenn bu fommft mit vollen Gaden. Glaube mir, mas ich fage bir. Go wird bas Recht genbet, bag mer bas Beis flige giebet, Gelb und Gold auch liebet." Inno 1320.

231. Richt die aufrichtigste Juneigung, sondern die besonnenste Klugheit gründet die dauernossen und vorstheilhaftesten Staatsbündnisse. König Joannes, welcher nicht zu den Frommsten gehörte, war doch ein Günstling der Römischen Eurie. Der unermüdete Held konnte die müßigen Klosterleute nicht leiden, und stiftete erst dann eine Karthause im Augezd, als er bereits blind war. Die Geistlichen besteuerte er fürchterlich Trop der Hise, womit sie dawider eiserten. Sie machten gegen ihn das Epigramm, welches für den Ansang des vierzehnten Jahrhunderts gut genug war: Quis modo tutus erit, ex quo rex non sua quaerit — Clericus et civis, monachus, caveat sibi quivis. Es heißt etwa: "Wer ist sicher in der Gemeine, daß nicht der König

ibm nimmt bas Geine. Richts bilft Priefferfleib und Rloftertracht, jeder nehme fich in Acht." Doch festen Joannes und Carl ben einer perfonlichen Unwefenbeit au Avignon burch, daß Drag einen felbftfidnbigen Erte bifchof, und Bohmen badurch einen eigenen Metropolitanus erhielt. Man ftellte por, daß der Mannger, melder bisher dafur gegolten, allgumeit von Prag und Dumus entfernt fen , daber mußten die Bohmifchen und Mabrifchen Beiftlichen ju ibm bodft befdwerliche und lebensgefabrliche Reifen unternehmen, er felbft aber fep gur Untersuchung ber Guffragane bis jest nur Ginmabl in mehreren Jahrhunderten gefommen. 3mentens fpreche man an der Elbe und March, eine eigene, dem Mapnger gang unverständliche Sprache, woraus fo manches Difperftandniß entfprang. Als Pring Carl por feinem ebemabligen Lebrer befchwor, bag bas Glowenifche von dem Germanifchen vollig verfchieden fen, fo enthob ber Papft mit Einwilligung ber Cardinale den Prager : Bi= fcof von der Mannger = Berichtsbarfeit, und unterwarf ihm als Suffragane das alte Bisthum Offmus und bas neu gefchaffene Leutomifchl. Arneft von Pardubis, melden der Ronig mit Buftimmung der Großen ernannt, erhielt jum erften Dable als Archiepifcopos von Prag bas Pallium mit dem Rechte bie Rronung und Salbung in Bohmen ju verrichten. Diefe wichtige Ginrichtung erfolgte junachft auf eine Spottrede bes Breflauer = Bis fcofs, welcher fagte : "Golang ber Farft ber Czechen von einem Deutschen Dberpriefter die Krone und Galbe erfaufen oder erbetteln muffe, fen er entweder fein Ro= nig ober ber geringfte von Allen, nicht Reg, fonbern Regulus.

232. Jene Zeitpuncte, wo ein herrichendes Syftem in ein gang entgegen gefehtes überzugeben anfangt, geis gen die auffallendften Widerfpruche in Welt und Staat,

in Stadt und Saus, indem Die Ginen befto bartnadis ger an dem verfallenden bangen, je farrfinniger Die Unbern an dem aufwachfenden arbeiten. Gin folder Beitpunet fiel in das Menschenalter des Ronigs Joannes, wo mit Europa's Wiedergeburt gu Runftfinn und Dentfraft bas Fur und Wider des Monchthums und Dapfi= thums bie feltfamften Contrafte zeigte. Die Ronige ber Erde theilten fich unter die gwen ober dren einander ver-Dammenben Dapfte. Die beiligen Bater, welche nach Rom nicht geben durften ober fonnten, festen ben Mo= mifchen Raifer bren bis vier Dable ab, und vergaben den Thron, indeß fie um den eigenen Stuhl verlegen waren. Zwifden bem geiftlichen und weltlichen Saupte ber Chriftenheit mubte fich Ronig Joannes viele Sabre als Bermittler ab. Die bren Minoriten Dichael pon Cefena, Wilhelm Decam, und Bonifacius von Bergas mo galten in ber Priefterwelt als Aufrubrer, weil fie mit tedem Gifer das Raiferrecht verfochten, indes ans dere Minoriten mit Balgen, Rad, Richtschwert und Brandfadel jede Rirden . Denerung inquifitorifc auch in Bohmen gurud hielten. Ronig Joannes unternahm Rreugguge gegen die Beiben, und fuhrte daben ein Buft. lingsleben mit den Chriften. Er brudte und bobnte bie Monde, indes feine fromme Gattinn fur Diefelben Die Reliquien eigenhandig in Derlen faßte. Ja, fie ließ fogar vier Mublen an ber Molbau verbrennen, weil biefelben bem nabe gelegenen Rlofter Ronigsfaal nachtheis lig ichienen. Go rennen die Menfchen an die außerften Enden bes Unfinns, wenn fie auf bie Bernunft als Wegweiferinn gur Mittelftraße nicht achten.

233. Wenn ich bie folgende Erzählung mit meinen lebhafteren Worten machte, konnten mich vielleicht eing fältige Leute, oder heuchlerische Wichte schmahen; dare um laffe ich den frommen Jesuiten, Pubitschka, siatt Soneller Bohmen,

meiner reben. Er fagt mortlich Th. 5. G. 199: "Eben als Carl ju Prag antam, fvar die dortige Burgerfchaft ber Beiftlichfeit wegen in gwo Partepen getheilet (1333). Drep Monchsorden, als die Dominicaner, Minoriten und Augustiner machten auf ben Bortbeil, ben die meltliche Rlerifen von ben Begrabniffen bisher allein gegogen batte, ebenfalls Anfpruch. Gie wandten fogar bin und wieder Bewalt an, um benfelben gu erlangen. Richts tounte fie abidreden, felbft ber vorgezeigte papfiliche Berboth nicht. Es erfolgte von ber Geite ber Clerifen ein Baunfluch wider fie, ben aber die Monche frech ge= nug waren gu erwidern. Und weil fie fich bann ben ibrem gablreichen Unbange von Beichtfindern und Beth= fcmeftern noch bagu rubmten : Gie maren Diejenigen, bie es ben Weltgeiftlichen in Allem guvor thaten; glaubten biefe (Beichtfinder und Bethichweftern) fich ihrer durch Thatigfeiten annehmen ju muffen. Die Clerifen batte gleichfalls ihre Anhanger, und es tam fo weit , daß fich weder Mond noch Beltpriefter auf der Strafe feben laffen durften , um von einer Parten des Pobels nicht mißhandelt ju werden. Undere entgingen der Befahr ber Steinigung nur badurch, daß fie ihre Platten verbargen. Diefe Storung der offentlichen Rube bielt bis jum fechfien bes Chriftmonaths an. Endlich geboth ber Bifchof von Prag den Monchen ernftlich Friede und Stillfdweigen , und ließ die Streitigfeit gur Entfcheidung bem Papft vorlegen. 3ch finde nirgend eiwas von bem Ausgang ber Sache. Frang ber Dombert fdreibt nur, bie Monche hatten fich badurch febr verhaßt gemacht, und der Bifchof batte ihnen das Predigtamt in der Domfirche, bas fie au ben Conntagen bisher verwalteten, genommen, und es Frangen felbft aufgetragen, welcher demable Capellan und Beichtvater bes Bifchofs, juver aber Borfieber der Wifchebrader Schule mar."

234. Wer bas Comert nimmt, wird mit bem Schwerte umfommen. Diefer Husfpruch unferer beiligen Schriften bat fich auch bienieden ichanderhaft beflatigt an mehreren Inquifitions = Monchen. Giner berfelben, Joannes Schwentfeld, fand ju Prag in den Zagen des Ronigs Joannes ben Tob burch Menchelmord. Er mar gefommen, um bie neuen Irrlehren auszutilgen, welche befonders die Minoriten nach der Meinung ihres braven Decam verbreiteten. Schwentfeld wohnte im Dominicaner = Rlofter jum beiligen Clemens in Drag; und arbeitete in ben Frubftunden eben an einer Rebe . welche er por ber Beiftlichfeit gu halten gebachte. Da flopften zwen Manner an der Thur feiner Belle mit dem Berlangen ibm gu beichten. Der Inquifitor befchied fie gum fpatern Erfcheinen, boch ber Gine ber Bofewichte gab fich als einen Bergweifelnden, wenn er nicht alfogleich eine große Gunde beichten tonne, auch fuble er fein Berg jest von mabrer Reue entbrannt, und furchte bemm Muffchub fein Erfalten. Run offnete ber Inquis fitor die Thure, und feste fich auf die Schwelle, unt Die Beichte ju boren. Da fielen die Morder mit brep Doldftichen auf ihn, und entliefen. Der Bermundete forie ihnen nach, doch befann er fich eines andern, und gab ichweigend ben Beift auf. Die zwen Bofewichte waren von drep Breflauer - Rathsherren um drepfig Mart gedungen. Jene wurden hingerichtet; wie es diefen erging, blieb unbefannt. - Golde Brauelfcenen gab es damable an allen Orten und Lagen. Diele Monche traten gang aus ben Schranten ihres friedlichen Berufs; viele andere aber lehrten mit eifernem Bleife in den Schulen, und noch nuglichere verwandelten die Einoden und Walber in lachende Gefilde und Fluren.

235. Die Menfchen rennen von der Mittelftrafe da und borthin an die außerften Grangen des Unfinns. In

Affen gaben fie fich willenlos ben Treibern bin, in Enropa tropten fie ftarrfinnig den Furften. Die Bobmis fchen Barone traten oftmable in Hufruhr nicht nur gegen ben gewaltthatigen Ronig, fondern auch gegen ben moblmollenden Dringen. Gie ubten das Fauftrecht, und erzwangen fogar durch ihren Fehdegeift manchen Befis und mancherley Bortheil. Gine ber Fehden begann ber Pottenfteiner, weil man ihm die Schloffer abnahm, welche er ben ber Abmefenbeit des Konigs an fich gerife fen. Die Waffen zwangen ihn zum Bergleich. Rachefonaubend über die Demuthigung fammelte er um fic Raubgefindel, und vermiftete die Begenden ringsum. Dann brach ber Pring felbft gegen ibn auf, und umsingelte den Sartnadigen neun Wochen lang in feiner Relfenburg. Endlich wurden die Thore gefprengt, Die Wehrhaften niedergemegelt, und die geraubten Schape an die gludlicheren - Rauber vertheilt. Pottenftein, ber Mann, fand ben Tob unter ben Trummern eines einfturgenden Thurms; Pottenftein, bas Golof, fiel in wilben Saufen übereinander; Pottenftein, ber Gobn . fioh nach Poblen, und febrte fpat nach erhaltener Gna= be gurud. Er that Bergicht auf Leben und Erbaut, und begnugte fich mit einem fleinen Befig, mo fein Schidfal andere herren und Rauber weniger fcredte, als es ihn felbft erbitterte und vorbereitete, ben neuer Bermirrung wieder nach der alten Große gu ftreben. -Die nabmlichen Barone, welche ben biefen innern Rebben febr tadelhaft bandelten, verdienten die bochfte Bewunderung auf dem Schlachtfeld gegen außere Feinde. Die eifernen Ropfe fonuten nicht begreifen , daß fie fur Baterland und Ronig freiten, fur ihr Saus aber und fich felbft feine Baffe fubren follten.

236. Gine feffgegrundete und moblgeordnete Ronigs= gewalt ichafft ficher bas Beil eines gebildeten Bolts.

Sie falt bas Mittel gwifden Baterfinn und Relbberrngeift. Der Begriff und folglich das Dafenn berfelben blieb unmöglich in einer roben Beit, wo ber herr nur fo viel gilt als er gwingt, und der Rnecht nur fo viel folgt als er muß. Go ftand es im Beitalter eines Joan= ues, wo felbft die Ergbeamten ber Egeden eine perworrene Unficht von ihrem eigenen Recht, und von bem Berbaltniß gur Rrone verriethen. Die Ergamter reichten in die fruberen Jahrhunderte gurud, aber erft von nun an bilbeten fie fich ohne Unterbrechung aus. Gin Diplom von 1318 nennt Petern von Rofenberg als oberften Landestammerer, Beinrichen von ber Leippe als Unterfammerer, Ulrichen von Bebrad als Burggrafen bon Prag, Beneg von Wartemberg als Schend, Bermann von Milicgin als Truchseg, Mirich von Rgicgan als Landrichter, Bernhard von Cypmburg als Schwerttrager bes Ronigreichs. Diefe Manner befamen und befolgten das bofe Benfpiel, welches die Cardinale da= mable mit bem Dapfte, und die Churfurften mit bem Raifer gaben. Gie bildeten ben Sochadel und den Sofglang; fie galten gewiffer Magen als Staats = und Rriegs= rath; fie benüsten Glud und Unglud bes Reichs gu Erbobung und Berftarfung und Bereicherung. Der Eis ue riß Beraun, ein 3mepter Rlingenberg, ber Dritte Bit= tau, ein Bierter Glas, ein Funfter Frauenberg, und jeder das Wohlgelegenfte an fich. Der Uebermuth fand nur baran eine Schrante, daß bas Ergamt noch feine Erbwurde mar.

237. Sinecuren! - Mit diefem neu gebilbeten Borte bezeichnen fich jene Memter, welche großen Gewinn fur fleine oder feine Arbeit abwerfen. Golche Memter gab es in dem urfraftigen, wildthatigen Mittelalter wenigere; felbst Bifchofe und Pralaten, Propste und Rangler, felbst Erzbeamte und Barone mußten mit jum Rriegszug und Schlachtfelb. Much die Ritter geborten nicht gu ben Sinecuriften, obwohl fie als bie Rrieger von allen boben Friedensgefchaften entfernt maren. 218 Lebensteute der Rrone führten fie den Angriffs= frieg; als Allodialbefiger trugen fie Die Berpflichtung gur Landwehr im Bertheibigungstampfe. 3hr Aufgeboth follte landtaglich gefchehen, doch Ronig Joannes machte es brieflich. Giner ber Briefe lautet im Ronigsfaaler-Chronicon alfo : ",Wir, Joannes, von Gottes Gnaden ju Bohmen und Poblen Ronig, auch Graf von Lugem= burg, entbiethen Seil mit aller Fulle bes Guten bem ehrwurdigen Joannes, Bifchof von Prag, Unferm ge= liebten Borftand. Bertrauend auf ben Gous bes allerbodften Gottes, und Unferer Berechtigfeit Berbienft wollen Wir dem Bergog von Deftreich gur Bertheibigung Unferes Landes mit gewaffneter Sand begegnen. Darum fordern und mahnen wir dich, und wiederhohlen Unfere Bitten, auf bag bu Uns ju Bulfe tommeft mit allen beinen Freunden, Dienern und andern bewaffneten Dannen, auch mit ben aufgefcharten Rittern, bie bu gu bewegen und aufzubiethen vermagft (ohne auf die Starte der Pferde ju feben) wenn nur bie Mannen geruftet find. Unfer Standort ift gu Laa, bort werden Wir Samftags erfcheinen." Solde Aufgebothsbriefe ergingen an die Barone, an Die Ritter, an Die Stadte, furg an Alle, welche ben ben Czechen bas Borrecht ber Land= Randfchaft befagen.

233. Ein Bort fostet Blut, wenn es jum Ronigstitel wird. Johann's Titel, Ronig von Pohlen, jog Kehden nach sich, che er ihn vertragsmäßig ablegte. Als er einen neuen Angriffskrieg gegen Krakau beschloß, antworteten ihm die nach Ruttenberg ausgebothenen Ritter: "Unser Konig und herr! Kraft unserer Gerechtsame und Gewohnheiten) welche seit den Tagen der Altvor-

bern immerbar beobachtet worben, find wir nicht verpflichtet mit gewaffneter Sand außer die Grangen bes Ronigreiches gu gieben; fondern unfer Comur beifcht nur, dem Seind, welcher uns innerhalb des Baterlands angreift, mit fammtlicher Macht gu begegnen, und unfern Berd ju befchugen." Der Ronig erwiederte entrufet: "Der Rampf gilt Gollefien, welches jur Rrone Bob= mens gebort. 3ch felbft giebe gur Schlacht, und will feben, mer von Euch fubn oder toll oder feig genug ift, bem Ronig der Ezechen nicht gu folgen." Dief Rraftwort, von einem Manne und Selben gefprochen, melder es alfogleich in Thatfraft verfette, rif bie ruhmbe= gierigen und ichlagfertigen Czechen unwiderfteblich fort. Eros Borrecht und Berfommen befchloffen die Ritter ben Bug ins Mustand; fie eilten dem poranfturmenden Berricher nach mit ichwerer Selmbewaffnung, und mit bem leichten Bogen. In ihrem Gefolge fampften bie Unterfaffen, welche als Schlauberer ober Schugen bienten, und nach errungenem Gieg einen Beuteantheil befamen, ber als Gold angefeben werden fonnte. Diefe Bewohnheit bruckte noch immer ben Stempel bes Raubs auf den Rrieg.

239. Das schwarzeste Gemablbe besteht nur aus Punetchen. In dem dichten Trauerstore, welcher über den Staaten des Mittelalters ausgebreitet liegt, erscheint als Hauptpunct die Mißhandlung der Stadte. Sie sollten den Keim des Gewerbsteißes und der Sittlichkeit in sich tragen. König Joannes warf von den Schlachtselbern wenigstens einen stücktigen Blick in die Bürgergemeinden. Einigen königlichen Stadten wie Beraun, Wilsen, Rlattau, Mieß, Tachau, Tauß, Schüttenhosen, Wisek und Büdweis ertheilte er einen besonderen Gnasdenbrief (1337). Weil ihnen die Nathserneuerung so viele Auslagen verursachte, sollte der Landesunterkam-

merce bie Reifen ju ihnen auf eigene Roften machen, Um in die Berathungen einige Statigfeit ju bringen, follten nie alle Befdmorene auf Ginmabl austreten, fondern immer fechs von den alten in Burben bleiben. Um Die nothwendigen Schreden burch fonelle Strafen au erlangen, follten Die Magiftrate nicht nur uber ben Diebftahl, fondern auch über Mord und Brand felbft richten, außer in gewiffen dem Ronige vorbebaltenen Ral-Ien. Um das Steuerwefen durch Gleichheit (modurch es am beffen gebeihet) ju ordnen, mard befohlen, bas alle Großen und Soben, welche etwa einen Stadtgrund befagen, bavon eben fo, wie jeder andere Burger jab= Ien mußten. Gin murdiges Borbild fur die tonigliden Stabte gab Brag, welches burch feine Bierben und Inffalten, burch feine Rechte und Gefege nicht nur über alle Gemeinden Bobmen's weit hervor ragte, fondern auch unter ben Thronfigen Curopa's einen boben Rang au behaupten anfing.

240. Die Roth zeigt fich fast immer und überall als eine Mutter vieler Berbrechen; fie verewigt insbefondere benm Landmann die Schandlichkeit bes Sinnes, und die Robbeit der Gitten. Der Czechifche Bauer litt in ben Tagen des Ronigs Johann erfdredlich. Bur Leibeigenschaft verurtheilt genoß er feinen Schus bes Befeges. Bon ber Reichsftanbichaft ausgeschloffen, erfreute er fich feiner Soffnung in der Butunft. In ben Waffen ungeubt, mußte er benm Febbegeift ber Großen jede Mighandlung leiden. Durch feine argtliche Gulfe gefchust, rafften ibu peftabnliche Seuchen gu Zaufenben bin. Der 2bt von Ronigsfaal fagt: "Der Ronig war abmefend, mit ihm bas Recht und die Gintracht. Bep ben ununterbrochenen Raubzugen der Frenberren und Mitter nahm mit bem Gemegel auch die Sungerenoth überhand, In dem Beitraume eines einzigen Jahres wurden (wie ich mit meinen Mugen gefeben) bor ber Scedelicenfifden Pforte brenfig taufend Menfchen eingegraben. Gine abnliche Peftileng wuthete in allen Stade ten, Marften und Dorfern ringsum; überall grub man Graber um die Leichname ber Befallenen gu verfchar. ren. Der Sunger, veranlagt durch die Unfruchtbarfeit bes Bobens, und durch die Graufamfeit ber gebben, griff fo febr um fich , baß ben Ermanglung des Dabe rungeftoffs, und bepm Anwachfen des Rothbrangs mehe rere Bauer mit ihren Weibern die Wohnungen verlie-Ben, und in die Walder fluchteten, um Denfchen abgufangen , abzuftechen und zu verzehren. Swifden Duda und Greths (Roniginn = Grades) fcmarmen noch jest vier und zwanzig folde raubthierabnliche Rerls, welche wie die Bolfe lauern, um Menfchen ju wurgen und aufzufreffen."

241. Beder Rnecht, alfo auch ber Bauer ober Leib. eigene des Mittelalters, ift ein Menfch, und jeder Menfch bat Rechte. Diefer folgenreichfte aller Gage, welche Die Bernunft aufftellt, ward von der Gefdichte felten bewahrt. Denn Recht und Gefes find eins, und fur ben Czechifden Bauer galt bis in die Tage bes Joannes größten Theils fein anderes Befet als die Willfubr bes Berren. Der Czechifche Burger erhielt bamable ein Befegbuch, welches fur Prag entworfen nach und nach ein allgemeines Stadtrecht begrundete. Dadurch mard Die innere Einrichtung ber großeren Bemeinden auf einen feften Suß gefiellt. Die Rahmen ber vier Ehrenmanner, welche dieß backelige Wert entwarfen und ausfubrten , verdienen ewig in ber Befchichte ber Czechen gu leben; fie nugten mehr als bie Tapferften und Startften und Reichften feit Jahrhunderten genüßt. Gie bießen Undres Goldner, Johann Mathis von Eger, Beinrich pon Rathen, und Mla Pleper. Ihre Rahmen verrietben

gum Theil ben Deutschen Ursprung, und jum Theile nach Deutschen Mustern fammelten sie die alten zerstreusten Dednungen und Gewohnheiten der Ezechen. Sie wertheilten dieselben nach Fächern, und schrieben das Ganze in einen Band zusammen. Doch der Mangel des Drucks hinderte noch die allgemeine Renntniß der Gespe. — Der Anblick eines in Kraft gekommenen, und wohlthätig wirkenden Stadtrechts machte den Wunsch eines ähnlichen Landrechts ben den Denkenden reges mit diesem stand die Landtafel und eine Urkundensamm-lung in nothwendiger Berbindung. Bon allen dreyen treffen wir noch unter König Joannes die Spur.

242. Sicherheit geht vor Reichthum , benn nur Siderheit macht ben Wohlftand gedeiben und bauern. Darum verdienen die Berichtsformen , als offentliche Machter des Eigenthums, eine genaue Beleuchtung in ben Befchichten. Die Stadte, beren Angabl fich burch vielerlen Umftande urfundlich vermehrte, gewannen an Siderheit, benn fie erhielten das Recht die Berbrecher jum Strang ober Schwert ju verurtheilen. Die Befinnungen ber Frepherren über Die Berichte in Bohmen verrietben fich beutlich ben Pottenftein's Sache; die Barone traten als ein Judicium Parium, als ein Bericht pon Cbenburtigen gufammen; da fie ben Mitbruder nicht losfprechen fonnten und boch nicht verbammen wollten, wiefen fie ibn an bas entlegene Bericht ber Deutfchen Churfurften. Huch der ungeftune Ronig zeigte, wie unlauter er in diefer wichtigften aller Ungelegenheiten bachte. Als fich ber naturliche Bruder ber Roniginn , Joannes Woled, als Rangler bes Ronigreichs und Dropft auf dem Bifchebrad , den ftets neuen Auflagen wider= feste, und mit einem freperen Wort vernehmen ließ, wurde er auf die geheimen Angeberepen mobidienerifcher Boffinge ploglich ins Befangniß geworfen, unverhort

aller Burden entfest, und kurzweg bes Todes schuldig erklart, dem er glucklich durch die Flucht entging. Auch die Richter überhaupt verriethen mehrmahl ein unwurdiges Borurtheil; wer gegen die Juden wegen Wucher oder Diebstahl klagte, fand partenisch Gehör auch bep unerwiesenen Fällen, doch zeigten sich Spuren, daß man die Hebraer nach Mosaischen Aussprüchen zu behandeln ansing. Die neu entstandenen Gerichte erzeugten eine Menge neuer Fehlgriffe und Gebrechen, welche aber in, Bergleich mit dem früheren Unwesen dem Menschenfreund erträglich schienen,

243. Wo bas Befes und Bericht ichlecht ober bumm beficht, darf man von der Steuer feine Rlugheit, und von ber Munge nichts Berechtes erwarten , benn in biefe awen Gegenstande mifcht die Perfonlichfeit und ber Gigennus noch mehr Willführliches. Ulrich Pflug, welder fogar bann noch eine Steuer auszufrubeln vermoch= te, wenn alle anderen an den Grangen ihres Scharf-blides ftanden, erhielt dafur die Ronigsgunft und die Statthalterichaft. Bon ibm fagte man mit treffendem Spott: Bergog Przempfl habe burch feinen Pflug Bob= men empor gehoben, Ronig Joannes aber es burch ben feinigen nieder gedricht. Da man mit den barten und unflugen Steuern nicht auslangte, verfiel ber Ronig auf die ungerechteften Mittel. Er ließ nachgraben in ber Juden : Spnagog, und nahm baraus hundert funfgig Mart Gold, drep taufend Mart Gilber, fieben taufend Mart Drager Grofden. Um einen Schein bes Rechts auf diefe Gewalthat ju werfen, mas that er? Er lief funf und viergig Juden der Betrugeren befculbigen, peinlich befragen , und lebendig verbrennen. - Wer bic Juden : Synagogen plindert, foont mabriceinlich auch ben Chriften = Tempel nicht; auch brang Ronig Joannes nach Schapen in bas Grab bes beiligen Abalbert's,

Weil er aber daselbst nichts fand, nahm er aus der Prager ... Sauptfirche die zwolf silbernen Standbilder ber Apostel, mit dem hohnischen Benfape: 3ch will sie gott- gefälliger verwenden. Die Sandlung war unedel, viels leicht straswurdig, doch glaube ich die fromme Sage nicht, daß deswegen der Finger Gottes den Konig mit Blindbeit geschlagen, und seinen helsershelfer für einen Meuchelmorder bestimmt habe.

244. Gilberverfalfdung, ein ben ben Sofen (bes Mittelalters) gang gewohnliches Uurecht, wirft am verberblichften auf ben Ronig felbft gurud. Gein Rabme oder Bild oder Gigel mandelt truglich von Sand gu Sand, und wirft auf ibn den allgemeinen Zabel. Ronig Joannes ließ Minger aus Floreng fommen, und als diefe gewinnfuchtigen Leute Die Gemiffenlofigfeit und ben Gelbbedarf bes herrichers bemertten , riethen fie ibm, Eupferne Pfennige um den Werth der filbernen ausgu= pragen (1327). Dief geborte in Bohmen ju den noch unerhörten Dingen, und jog auch niemabls gefebene Folgen nach fic. Alle Leute wurden ausgefogen, bas gute Gilber verfdwand, das Diftrauen berrichte, die Steigerung aller Lebensmittel begann, und wie urtheilten die gemeinften Menfchen ? Der Ronigfaaler = Abt fubrt fie redend in Rnittelverfen ein: "Der Schufter fpricht, foldes Bled erfpar ich nicht. Der Schneider flagt, daß es ihn mit Gorgen plagt. Es meint ber Bad, es frift ihm allen Gewinn binweg. Der Schmidt auch fchilt, daß folde Mung nichts Rechtes gilt. Der Bauer auf dem gelb, verwunfchet diefes Beld. Es fdrepen in ber Stadt der Burger und der Rath. Mocht' es doch ju Grunde gehn , mas wir fo betruglich febn. Allen, Groß und Rlein, fann es nur gum Chaden fenn, Bort die Schelmeren einft auf, bann erft fingen wir vollauf." Reben diefen falfden Rupfermungen erfchienen auch ans

dere von echtem Korn und Schrott. König Joannest ließ zuerst in Bohmen jene großen Goldmungen pragen, wovon vier eine Mark ausmachten. Sie trugen auf der Hauptseite die Lilie als Florentinisches Wappen mit der Umschrift des Bohmischen Königs. Auf der Kehrseite befand sich der heilige Joannes Baptista, mit dem Czechischen Lowen auf der einen, mit dem Christlichen Kreuze auf der andern Hand. Diese Goldmungen hies hen Gulden ursprünglich, dann aber Ducaten, als Guls den das Silber bezeichnete.

245. Bu verehren ift ein Rrieger, welcher aus Dflichta gefühl tampft; blog anftaunen tann man Denjenigen, welcher aus Luft die Dubevollfte aller Gefahren beftebt. Ronig Joannes geborte ju den Rampfluftigften und Rriegsfüchtigften. Die Schnelligfeit, eine ber entscheibenbften Unlagen ben diefem Sandwert bes Schlachtens, befaß er fo febr, daß er in Ginem Tage brengebn Tentfche Meilen, und in zwey Tagen von Prag bis Reuftadt in Baiern ritt. Die Schnelligfeit hemmte fich burch bie Ungahl ber Wagen, welche bem Beere bas Rothwendis ge nachführten. Go folgten bem Beere ber Egechen fieben hundert und vierzig Wagen, Theils weil die befriegten Lande wenig oder nichts von Rahrung und Daffen bothen, Theils weil man ans benfelben fcmere Beute fortgufchleppen bachte. Wie wenig die Runft noch vermochte, beweifet fich aus dem Hebergewicht, worin fich die Belagerten gegen die Umgingler befanden, beren Berufte und Werfzeuge fo tolpifch benm Mauerumfturg waren, daß fie wochenlang nichts entichieden. Das Goldnerwefen bestand in folder Ausbehnung , daß Drag in bren Tagen gebn taufend Mann ftellen fonnte. Die Schlacht von Ereffy, beren Lehren Ronig Joannes nicht mehr ju nugen vermochte, zeigte die Bogenfchugen und Schleuderer faft unbrauchbar, da die Sehnen ihrer Waffen durch einfallenden Regen erschlafften. Das schwere Geschüß der Kanonen horte er und die Welt hier zum ersten Mahle in einer offenen Feldschlacht donnern und entscheiden. Dieses Ereigniß bezeichnet den Zeitpunct, wo das Kriegswesen und dadurch auch das Staatsspessem eine völlig neue Richtung bekam, denn seit dem Lode des noch Faustkämpsenden und Lanzenschwingenden Johann's ward der Krieg statt der roben Kraft eine starte Kunst.

246. Wenn felbft ber Rrieg fatt ber roben Rraft aur ftarten Runft gu werden anfangt, bann wird ber plumpe Ginn gewiß gur iconen Runft auch die erften Schritte magen, Unter Ronig Joannes mard bief ben den Exeden der Kall. Ben ben vielen Reifen , welche fie mit ibm balb frepwillig balb gezwungen nach Stalien und Rranfreich, nach ben Rheingegenden und ben Dieberlanden unternahmen, faben fie folche Dufter Des anbrechenden Befchmads und der beginnenden Bilbung, baß fie bem vereinten Reig bes Reuen und Schonen nicht mehr gu widerfteben vermochten. Die Baufunft , gleich brauchbar im Tempel, im Pallaft, und im Tribunal befam Unterflugung an bem Ronig, dem Rronpringen und bem Bifchof, welche manche Grundfteinles gung perfonlich vornahmen. Gie fannten die Welt, und beriefen von Avignon ben gefdicten Architecten, Mathias von Arras, welcher im Stande war, vom feis nernen Bruckenbau und festeren Stadtwall Lebren und Mufter in Prag gu geben. Die geichnenden und mabs lenden Runfte fanden vielfache Unwendung ben Beiligthumern, Bethbuchern , Rirdengewandern , Deggefagen und Rnochenfaffungen; diefe Begenftande verrietben meis ftens wenig feinen Befdmad, aber vielen eifernen Fleif. - Doch nicht nur das Beficht, fondern auch der zwepte bon ben boberen Ginnen nabte fic ber Ausbilbung.

Die Czechen führten in den Tagen des Königs Joannes die Halbtone und Quinten in ihreu Accorden allgemein ein, dadurch legten sie den Grund zur Entwicklung der ungeheuern Anlagen, welche die Natur für die ausübende Tonkunft in sie legte. Das Gefühl des Wohlflangstheilte sich sehlerhaft auch den Böhmischen Schriftstellern jener Zeit mit, denn ihre Prose klang auch im Lateinisschen saft wie ein Neim. Sie erhielt dadurch etwas Knittelversiges, dessen Sigenthümlichkeit mir in einer Uebersehung fast unerreichbar scheint.

247. Gine Menge alberner Rlagen und lappifchet Reblichluffe entfpringt baber, bag man glaubt, es gebe bienieben vollig reine Buftande. Reinheit ift unmöglich in einer Gefellicaft finnlicher und leidenschaftlicher Denfchen. Alles Bute fuhrt einiges Bofe mit fich , wie bas Waffer ben Schlamm und bas Gold die Schlade. Die edle Runft wird leider gur lappifchen Dobe. Der 216bas von Ronigsfaal, gewohnt an Rloftertracht und Mondeform, fagt : "In diefen Beiten und Lagen ent, fand auffallend und wunderbar ben allen Menfchen befonders aber in Bohmen und den umliegenden Landen eine neue Begierlichfeit, ober eine begierliche Reuerungsfucht fowohl in Trachten als Arten und Gitten, Es gibt gwar noch weife Manner, welche berley mit Wis derwillen betrachten, auch in Bortragen und Gefangen tadeln und verfpotten. Giner von biefen mobimeinenben Rritifern aber murbe jungft in ben Bergen von Cutbna ermordet. Ginige der auffallenoften Meuerer gieben ben Bart wie Barbaren in die Lange, ohne ibn gu fcheren. Undere entfiellen die mannliche Wurde, und folgen barin der weiblichen Sitte. Andere gieben das Sambthaar rundum in die Breite, wie die Wollfpinner, und polftern bamit bie Dbren. Andere fraufeln bie Sagre mit Brenneifen , daß fie aufgerollt und herumfliegend bie Schultern schmuden. Der Gebrauch der hauben und Mußen (Mitra genannt), welche ursprünglich so allgemein waren, ist allmählig abgesommen. Der Gesang mit gebrochenen Stimmen (Fistulieren) und die Sangweisen mit Semitonium und Diapente, einst nur von vollkommenen Musikern gekannt, erschallen jest auf Straße und Lanzschal von Lajen und Pharisäern. Schon reden die Ezechen mehrere ungewöhnliche Sprachen." Darunter begriff man das Wälsche und Französische, welches vielleicht dem volksthümlichen Bohmen lieblicher erklang als das schon allgemeine Deutsch.

248. Die Befdichts : Erfahrung, bag nichts Irbifches vollfommen fen , muß ju einem Berftandes-Brundfag werden. Diefer Grundfag macht aufmertfam auf uns felbft , aber nachfichtig gegen bie Dangel , wels de wir an den beffen Gaden und Menfchen mabrneb= men. Der Abbas Muld Regid urtheilte ftrenger von feis ner Mitwelt, und fagt: "In den Rleidern berrichet folch' eine verfchiedenartige Unform, wie Die Berfchiedenheit ber ungeformten Gemuther erheifcht. Jeder glaubt fich gludlid, wenn er eine neue Gitte ausflügelt. Raft alle Bewander find furg und eng; am Mermel bangt ein Bipf, und am Rod ein Lappen wie ein Efelsohr. Die Sute find groß, und am Rupfe fpis, allerlen farbig in ber Stadt, aber noch bunter auf ber Reife. Der ge= meinfte Rerl an dem Pflug und auf bem Feld will nicht mehr eine breite ober langlichte Rapuse tragen. Sofen und Bundichuh liegen fo feft an Schenkel und guß, daß Greife und Weife nicht genug ftaunen und lachen tonnen. Die Eleriter tragen jest auf dem Ropf fleine Rronlein mit ihren Saaren bedect, an ben Suften aber Schwert und Deffer. Dagegen erblidt man felten einen Lajen, ber am Leibgurt nicht einen Burtel gum Bethen truge. Co viel und fo toll ift ber Migbrauch, und die Erfindung verfluchenswurdiger Reuerung, daß nicht ich allein etwa sie table, sondern viele thun es, doch wage ich nicht Alles zu beschreiben. Wer es aber mitansieht oder mitanbort, kann an dem Neuen sich nicht erbauen oder erfreuen, sondern alles verkindet und weissagt dem Konigreich Bohmen eine ganzliche Beränderung. Denn unsser liebes Vaterland hat seine einheimischen Könige versloren, und leidet fremde Herrschaft anjego vermischt mit fremder Versührung. Zeht ist es zum allgemeinen Sprichwort geworden: Wie die Affen sieht man die Bohmen gassen: "Ad modum simiae Boemia habet se." Wenne man diese Stelle ausmerksam ließt, so verräth sie wesniger einen Philosophen und Philanthropen, als einen Abbas und Czechen. Auch im gerechtesten Gericht des Menschen ist Wahres und Falsches gemischt.

249. Um die Bunft von Dummfopfen gu erichnave pen, fdmaben bie Beuchler gegen Bilbung und Dents fraft, indem fie die damit verbundenen gehler und Irrthus mer aufftugen, aber die Grauel und Lafter ber Robbeit und Unwiffenheit gefdichtlich bemanteln. In bem Beite alter der dren Babltonige gab es in Bohmen noch menige Gelehrte, und als Lehrer brauchte man einzig bie Monche, deren Wirtfamfeit fich vergroßerte, ba bie berrifden burch ihren Reichthum, und die bettelnden burch ibre Armuth glangten. Diejenigen Monde, welche vom Papfte Die Erlaubnif erhielten, in Ezechifder Sprache gu bethen und gu lebren, griffen mit ben beimifchen Tonen noch tiefer in's Berg und in ben Geift ber alles glaus bigen Boglinge. Eros ber blog geiftlichen Belehrfamfeit gab es bennoch Urfunden . Berfalfder und Diplomen-Radierer in Menge, fo daß Ronig Joannes Die Grundpertrage und Schenfbriefe in einem offentlichen Archive aufzubewahren Anftalt treffen mußte. Die Raturfennt= nif, diefe Grundlage alles boberen Wiffens, lag fo febr Soneller Bohmen ..

nieber, daß ber Landmann nut wenige Fruchtarten facte, und ben ungludlicher Witterung mit einem einzigen Deif Die einzige Soffnung verlor. Dem Aderbau, Diefer Grundlage bes boberen Menfchenvereins, balf feine Staatstunft empor, denn auch alle politifden und finangiellen Kenntniffe mangelten in einer barbarifden und anarchifden Beit ben Scholaftitern. Die Beilfunde, beren Unfenntniß befonders im viergebnten Jahrhundert an gangen Welttheilen fich rachte, fonnte ben dem allgemeinen Bunderglauben fich nicht erheben. In bem Rrantengimmer ber Ronigsfaaler glaubte man vom Simmel berab aus den Sanden eines Engels ein golbenes Ruthlein ober Rettlein bangen gu feben, welches durch fein Schwanten und Schweben, den Lod der Fraters und Paters untruglich anzeigte. Ein Jungling , welcher boffnungstos darnieder lag, fprach nur ju unferer lieben Frauen: Glorwurdige Mutter und Jungfrau Maria, dir weihe ich meine Reufchheit und Jugend! Alfogleich ward er durch eine Stimme von Dben gu Leben und Wohlfeyn gerufen.

250. Die Geschichte verewigt, was die Zeit versschlingt, und geschichtschreibende Bolter überleben sich selbst. Die Czechen verzeichneten ihre Thaten schon seit mehreren Zahrhunderten; und das Zeitalter der drey Wahlkonige wies mehrere historiker auf, wovon vier bis anf uns gekommen. Dalemil Mezerziezh schrieb Bohmen's Geschichte in Bohmen's Sprache, aber der Reim, welchen er wählte, legte ihm nothwendig einen Zwang auf, der zu größeren Frepheiten trieb, als der bloße Erzähler sich erlaubt. In ähnlichen, das ist, Ezechischen Reimen erzählte ein anderer Böhme die Schlacht bey Eressy, wovon ein Bruchstud bey Procopius Lupacz sich vorsindet. Näher dem Geschichtstone rückte der Prager Domherr, Franciscus, dessen Bers

baltniffe mit ber gelehrten und bofifden Welt ibm manderley Renntniffe verschafften; feine Burbe als Beichtpater eines Bifchofs ließ ibn in Bebeimniffe bliden, awang ihn aber auch ju ber Berfcwiegenheit eines beis ligeren Gelubbes. Gleichzeitig mit ibm lebte Detrus Abbas Mula Regia, beffen Chronict ich ofters anführte. Man muß diefen Mann bewundern wegen der Frenbeit mander Anficht, wegen ber Unbefangenheit mandes Urtheils, wegen ber Offenherzigfeit mancher Meuferung. Doch verrieth er burd einige Gate ben wichtigen Bes banten, bag man bie Gefdichte auf zwenerlen Art fcbreis ben tonne und muffe, Gin Mahl fur die Welt und Gin Mahl fur fich felbft. Im Prologus fagt er: Es ift gut die Thaten des Ronigs ju verbergen, und die Werfe Bottes aufzudeden. Im Schluffe des achtzehnten Rapitels beift es: Wer mehr wiffen will, muß baraber ben Band unferer gebeimen Rachrichten lefen, benn bier fdreiben wir nur, mas por allen Menfchen gefoicht.

X. Carl I. und IV., jenes als Konig der Czechen, dieses als Kaifer der Deutschen. Fon 1346 bis 1378.

251. Mir lacht das hers im Leibe. Danit wollen wir Deutsche die Freuden = Empfindung benm Ablic des mahrshaft Guten bezeichnen. Jum wahrhaft Guten und zum alls gemeinen Besten gehört ein Fürst, welcherernst und mild, start und flug zugleich erscheint, auch en wohlthätigen herscherfinn, unversührt von den trügliden Lockungen des hofes, und unverändert durch die traurge Ersahrung der Menschenschlechtheit, vom Regierungsanritt bis zur Sterbestunde bewahrt. Go erwies sich Earl in den vollen zwen und drepsig herrscherjahren. Die ungerechteste That seines Lebens, wo er ohne Einwilligung des Römischen

Raifers, aber auf Antrieb des Avignonifden Papfies sum Throne ber Deutschen fich brangte, ging ohne mefentliches, wenigftens ohne bleibenbes Unbeil vorüber, denn balb rief ber Evd ben braven und mannhaften Bais er, Ludwig IV. in eine gerechtere und rubigere Belt. Der Todfall enthob Carln der Rothwendigfeit mit Bewalt fein Unrecht zu verfechten. Die Rlugheit lehrte ibn die abgeneigten Bergoge von Deftreich ju entwaff. nen, und England's Ronig fo ju fimmen, daß er die angebothene Raiferwurde ausschlug. Go ging bas Bebeth ber Czechen in Erfullung , benn fic fagten bep ber Litanen den Berfitel : Daß unfer Ronig gur Raifermurbe gelange! Berr! bitten wir, erbore uns! Jest erft founte Ronig und Raifer Carl benin Sochamte obne ftillen Borwurf jenen Bers der Freudenbothichaft fuffen: Bebet dem Raifer, mas bes Raifers, und Gott, mas Bottes ift. Doch auch wider ihn erhob fich eine feind= liche Jarten; fie beftand aus den vereinten Baier'fchen und Biandenburg'fden Saufern; fie ließ Carl's Reichsadler me Roth bewerfen, lauerte ihm auf, und unter-flügte Ginther'n vor Schwarzburg, einen ftarten Ritter, als ihmachen Raifer. Allen diefen Befahren entgog fich ber fluge Carl mehr durch Seinheit als Gewalt (1348).

252. Der Saushalt, die Staatswirthschaft, und das Weltleben gebiethen, daß der Kluge einen sichern Rüchalt für alle großen Unternehmungen sich bilde. König Earl I. beschloß, sein Böhmen innerlich so sehr ju stärken, daß es ihm für die Plane im Auslande Roß und Mann, Geld und Gut, Geist und Kraft in Fülle biethen könne. Dahin, als auf das Nächste und Dringendste, warf er die Hauptsorgfalt eines rasilosen Gemüthes, das ersinderisch und nachahmend das Bolksewohl sestgugrunden und sortzubauen verstand. Er sah,

daß bie gerechte Frepheit, die gefesliche Giderheit, und ein friedlicher Ueberfluß ju dem Bunfchenswertheffen geboren, und gelobte fich felbft und bem Bolfe unermudet dafür gu mirfen. Er beffatigte als unwiderruflich die im Berfommen und Gefes gegrundeten Gnaden und Burden. Er fcmor im Rronungseide auf dem Ehron= fit ben Bermaltung des Ronigreiches die Betreuen gu Rathe gu gieben , zweptens die Rirchen ben ihrem (vielleicht vorber bedrobten) Befigthum ju erhalten, auch drittens die Mebte, herren, Ritter und Bladpfen gu ehren. Der Ronig fprach bas gefühlte Wort: Berberr= fichung des Baterlandes! mit ergreifender Innigfeit fo lebhaft aus, daß es fich feinen nachften Umgebungen mittheilte. Er fuhlte fich burch die Anftrengungen nicht erfclafft, fondern erquidt, und mar weife genug, meber einen Ruckfchritt in die Bergangenheit, noch einen Borgriff in die Butunft ju thun. Da die Rlugheit ihm geboth mehr gu bauen als ju gerftoren, vertaufchte er die friegerifden Unlagen und Ausbildungen bes braufenden Junglings mit den friedlichen Runften und Mithen bes befonnenen Mannes. Gin ganger Mann und Menfc (gefürchtet und geliebt) auf Bohmen's Thron gu fenn, gelang ihm vollig.

253. Das glanzenbste Erdenleben befriedigt ein schones herz nicht, darum hangt der Aermste an der hoffnung auf Fortdauer, und der herrscher wunscht die Bererbung der Krone. König Carl I. trug diesen Bunsch
bem versammelten Landtage vor; er verlangte, daß seinen Kindern und Kindeskindern, mannlichen und weiblichen Geschlechts fur ewige Zeiten die Nachfolge in der
Ordnung der Erstgeburt versichert bliebe, und daß nach
ganzlicher Erloschung seiner eigenen Rachsommen auch
die Seitenverwandten Luxemburg's zur Erbschaft berufen seyen. Carl's Rede enthieft die zwey Sage, welche

ben ibm eine empfundene Wahrheit waren : "Richts liegt mir fo febr am Bergen als mein Baterland Bohmen , aber erfullet mir auch jum Dante die liebften Bunfche bes Baters." Die Ginwilligung gefchah von den brep Standen des Landtages einmuthig. Ergbeamte maren damabis Rofenberg als Landestammerer, Duba als Landesrichter, Lippa als Landesmarfchall, Balbffein als Lebenrichter, Berta als Burgraf gu Drag. Die Stabte fandten ihre Berficherungen fdriftlich; alfogleich Leitmeris, Rolin, Rathen, Mußig, Sohmauth, Jaromir, Czaslau, Raurgim, Dilfen, Laun und Eger; fpater Bubmeis, Rlattau, Breflau; endlich alle (1350). Det Erftgeborene, welchem die Menfchen all' biefe Große gudachten, farb durch Gottes Befdluß fammt feiner Mutter bin. Defto lauter wurde die Freude als des Ronigs britte Battinn gu Rurnberg einen Gobn, Wenceffaw, gebar. Der entgudte Bater fcbrieb : "Freut euch ihr Bergen Unferer Betreuen! Froblodet geliebte Unterthanen! Fepert Refte ringeum ibr gefegnete Bolfer! Jubelt ihr Reiche und Arme, ihr Junge und Alte jauchget!" Welche Soffnungen wiegen ein Baterberg an ber Wiege des Rinds, und wie febr werden fie oftmabls getaufcht! Der gepriefene Rnabe, fpater Ronig und Rais fer, mard von dem Pobel der faule Bengel benahmt.

254. Launen bes Menschengeists schaben der Ordenung fast eben so sehr als das Wuthen der Leidenschaft. Die Fehden, welche auch noch in den Lagen Carl's I. Bohmen beunruhigten und gerfleischten, entsprangen Theils aus den augenblicklichen Aufwallungen der Laune, Theils aus vererbtem Haffe der Geschlechter. Das Geschlecht der Neuhaus in Bohmen siel mit Grimm über das Geschlecht der Walfee in Destreich; diese suchten und fanden Bundesgenossen an den verschwägerten Landstein's in Bohmen, und gegen die Landstein's bothen die Neus

baus ihre gablreichen Bermanbten, Die Rofenberge, auf. Rach bem Tollunne, welcher fich Fauftrecht' und Gippfcaft nannte, tam nun Alles in Sarnifc und Waffen; jeder verwuftete bem Andern fo viel er fonnte, und der friedliche Unterthe. erlag unter bem glorreichen Jammer der Selbenthaten des raubfüchtigen Sochabels. Carl I. fab fich genothigt, gegen die Rofenberge als Storer bes Landfriedens die Waffen wie gegen einen auswartigen Feind gu febren. Man mußte mehrere ib= rer Teften erfturmen und niederwerfen, ebe fie burch ben Ergbifchof Arneft die Berfohnung bes Ronigs erbathen. Gie ward gewährt , aber bald floß wieder im 3menfampf das Blut ber Landftein und Meubaus, balb ftanden vier Rofenberge rachefdnaubend im Sarnifd, und mutheten auf ben Rammergutern ihres Ronigs wie in Feindesland. Rafch fturgte Carl auf fie, und gwang die Uebermuthis gen um Gnabe gu bitten. Gie ernenerten ben Bafallen= Eid, und diefe Sandlung verrieth, mit welchen Gedanten bie Großen fich trugen, Bebanten, bie nur ein Carl für jest und immerdar gu vernichten vermochte. Die Bobmifden Landherren faben ein verführerifch Benfpiel an den Deutschen, fast unabhangigen Fürstengefolechtern.

255. Der Ehrgeiß zerreißt so sehr alle Familiensbande, daß die Zerstücklung der Reiche an Seitenverswandte gewöhnlich die schrecklichsten Bruderzwiste, und die gräulichsten Rämpfe der Bundeslande nach sich zieht. König Carl I. erkannte diese geschichtliche Wahrheit nicht, und ertheilte die Markgrafschaft Mahren seinem Bruder Johann Heinrich, welcher sich und sein Haus für ewige Zeiten als Lehenträger der Krone von Böhmen erklärte. Der Markgraf willigte ein, daß Troppau und Ollmüs nicht als Mährische Afterlehen, sondern als unmittelbar Böhmische Kronlehen angesehen wurden. Das Testas

ment, welches Johann Beinrich fur feine Gobne Jobfe und Procop auffeste, erhielt Rraft durch die Beftati= gung Carl's als oberften Lebensherren; bod bas gute Berhaltniß ber Bruder mird bald unter den Bettern verfowinden. - Benauer und folglich zwedmaßiger verband ber Ronig bie Marten Baugen und Gorlis, jest obere Laufis genannt, mit der Krone. Er bediente fich bes barbarifchen Wortes Invifceratio, welches genau unferm Einverleiben entfpricht. Schwieriger zeigten fic bie Unterhandlungen fur bie Dieder . Laufis, welche eis genthumlich ju Brandenburg, nugnieslich ju Schweid= nis, und pfandweife ju Thuringen geborte. Bor Allem gablte ber Ronig den Pfandfdilling, bod blieb der Rusniefer im ungeftorten Befis, und ber eigentliche Landesberr, Dito von Brandenburg, ein leichtfinniger und verfcwenderifder Mann, nahm vom Raifer und Konig ein und zwanzig taufend Mart Gilber fur die Abtretung feiner oberften Rechte. Die Begriffe jener tollen Beit, wo man die Lander als Eigenthum der Berricher aufah, rechtfertigten einen Rauf, wodurch bie Burger gu Sachen herab fanten.

256. Belehrte übertreiben ihre Spsteme, und Staatsleute ihre Politiken. König Carl I. ging so weit, daß
er sein noch nicht geborenes Madden, welches aber in
ben nächsten funf Jahren zur Welt kommen wurde, mit
einem ebenfalls bloß möglichen Knaben des Burggrafen
von Nurnberg verlobte, um seinem Sause Aussichten
auf die Hohenzoller'schen Lande in dem wohlgelegenen
Franken zu verschaffen. Wenn er für seine Kinder so
weit ging, so kann man einiger Maßen die Berechnungen bep seinen eigenen Sehen berechnen. Nach dem Tode seiner ersten Gemahlinn, der Bourbon'schen Prinzelsinn Blanca oder Margareth hatte er sich mit der Lochter des Besipers der Oberpfalz, damabls das Palatinat

an der Donau genannt, vermählt. Durch sie bekam er große Stude des Landes als Brautschap, und noch größere erwartete er als Erbtheil, Stude, woraus ein zusammenhängendes Besisthum entstehen konnte, da Bohmen bereits hier viele verpfändete, viele erkauste, und viele urkundlich verliehene Gebiethe besas. Doch der Lod der Kaiserinn Königinn, und der Hintritt des kaiserlichsköniglichen Prinzleins vereitelte zum Theile die schon näher gerückte Aussicht. Desto willkommener war die Wiesderauffindung und Auslieferung jener Urkunde, worin Kaiser Friedrich II. dem Könige Ottocar I. und seinen Rachsolgern sechs große Herschaften in der Oberpfalz seperlich verliehen hatte. Die Urkunde besand sich im Archive zu Wien, und ward jest kaiserlich und churssüsselich bestätigt.

257. Das geheimnifvolle Befchaft ber Erzeugung eignet fich vollig bagu, Gottes Gnaden unfichtbar über bas Schidfal ber Lander und Bolfer malten gu faffen. Bermandt mit der Zengung ift die Che, welche die Staatsmanner des vierzehnten Jahrhunderts an den ent= Scheibenoften Puncten gebrauchten. Go erfohr Konig Carl I. gu feiner britten Bemablinn die vermuthliche Erbnichte des Bergogs von Schweidnis und Jauer, weil Die Guter Diefes Berren mitten innen gwifchen feinen Schlefischen und Poblnifden Leben lagen. Die Runfte, wie man den Bergog nach Prag einlud, wie man ibm Gegenbefuche erftattete , wie man ihn mit Befalligfeiten überhaufte, wie man ihm die erften Antrage machte, wie man ihn felbft fur den noch moglichen Fall eigener Cobne und Tochter fimmte, wie man ibn gur Unterfdreibung ber gunftigen Bertrage bewog, wie man die bereits gemachten Entwurfe wieder anderte, bis Carl aller erwarteten Bortheile ficher gu fenn glaubte, alle diefe Rniffe und Pfiffe maren uber eine fo robe Beit er-

haben, wenn man nicht mußte, wie gefchicft ber Gigen= nuß immer feine Rarten gu mifchen, und bas Gifen gu fdmiedeln verftand. Das Brautpaar, ein zwenmabliger Mitwer und ein vierzebnjabrig Madden, empfiengen die Suldigung in Schweidnis und Jauer anticipando nach bem Privilegien = Jurament , welches bamabls die Landfaffen als unerläßlich und die Landesberren als unperweigerlich angufeben gewohnt maren. Die Gorgfalt und Rudficht auf alle moglichen Ralle ben berlen Belegenbeiten ging faft in's Lacherliche, boch führte ber Beltlauf oftmabls folche Wendungen berben, welche fein Menfchenverftand berauszuflugeln vermochte. Der ent= Scheidende Obeim ftarb finderlos, aber fein moblverclaufuliertes Erbe brobte Bobmen mit allen Rachbarn, mit Deftreich, mit Ungarn, und Pohlen in einen verberblis den Rrieg gu verwideln (1368).

258. Baume, welche ju nabe febn, entgieben fich wechfelfeitig die Rabrungefafte, bis einer den andern übermachft, überschattet, und niederhalt. Go die Berrfdergefchlechter, beren Erhebung in den nahmlichen Beitpunct fallt; fo Luremburg und Wittelsbach. Bohmen grangte überbem an Baiern mit vielen Berührungspuncten; Bohmen entgog Diefem Lande durch Entwurf ber goldenen Bulle die vielbedeutende Churwurde; Die Ggeden und Baier legten burch Gengen und Brennen, burd Morden und Schanden ju einem Bolfshaß ben Grund, welcher fich ju vererben brobte. Die Erbitterung flieg bod, ba der Baier Brandenburg's Bebauptung winfchte, und ber Bohme die Erwerbung besfelben verfuchte. Raifer und Ronig Carl unterftuste gleich Anfangs einen betrüglichen Walbemar in feinen Erban= fpruchen auf die Marten ; boch ertheilte er fie als Reichsleben mit einigem Widerftreben den jungeren Gobnen feines faiferlichen Borfahrs. Die Belehnten, Ludwig

ben Romer und Otto, mußte er ben den fdmachen Geiten fo gu paden, daß fie feiner eigenen Familie im Falle eines fobulofen Todes die Rachfolge burch Mitbeleb= nung verfichern liegen. Als Ludwig der Romer fobnlos verftarb, vermablte Carl ben leichtfinnigen Otto mit feiner eigenen Schwefter, einer unfruchtbaren Bitme, um dem neuen Bemabl die Soffnung auf Rachfommen= fcaft abgufchneiden. Indes Deto mit einer Bublbirne fdwarmte, ließ fich Carl die Bormundfchaftsregierung in den Marten bewilligen. Jest im erwunfchten Befige gewann er die Bergen ber Brandenburger vollig, benn er mußte ben Flor eines Lands mehr als jeder andere Fürft feiner Beit gu bewirten. Auf Ginmabl mifchte fich ber fabrlaffige und liederliche Dtto in die bereits eingefabelte Sache, verpfandete die Prignis und Altmartt, fuchte auch einem Pringen feines Saufes bas Bange gu= guwenden. Rach vielen Unterhandlungen, worein Rom und Deutschland, Deftreich und Ungarn fich mifchten, entichied ein furger Rrieg (1373). Dtto und fein Better mußten fich ergeben und entfagen. Der erfte befam für Brandenburg vierbundert taufend Goldgulden, und einen Jahrsgehalt von dren taufend Schod Bobmifcher Grofden. Der zwepte erhielt drengig taufend Goldgulben. Bende entbanden auf einer Rundreife die Land= faffen von Gib und Pflicht, welche ber Raifer als Ronig von Bobmen fur feine Pringen, Bengel und Giegmund übernahm.

259. Ein Erbfeind — ift eine gewöhnliche und alltägliche Geschichtserscheinung, indes wir den Ausdruck, Erbfreund, für selten und befremdend erkennen. Wie Earl in der Rabe einen Erbfeind an Baiern zu erhalten fürchtete, so hoffte er in der Ferne einen Erbfreund an Luzemburg zu grunden. Seinem jungern Bruder, Weneestaw, verschaffte er da die Aussicht auf Brabant und

Limburg, verficherte fich felbft aber bie Rachfolge im Bangen durch eine Erbverbruderung, mogu bie Brafen, Stadte und Ritter des Bergogthums die feperliche Ginwilligung ertheilten. Bu ben beliebteften Unterhands lungstunften in dem Menfchenalter, wo Luremburg in Bohmen, Anjou in Ungarn, und Sabsburg in Defireich neben einander gut Sobe aufftrebten, und die Schritte bes Rachbars rundum mit Giferfucht erfpahten, geborten bie Erbverbraderungen. Man tonnte fie in ben eis fernen Beiten als Wohlthaten der Menfcheit betrachten, weil von dem blutigen Sandwert der Blid auf ben fried= lichen Runftgriff bingewandt wurde. Golde Erbverbruberungen, gefchloffen auf den Fall ber Erlofchung einer Ramilie, ofneten bamabis Ausfichten auf balbigen Berein ber Sander, ba die Furftenbaufer viel ichneller ausffarben als jest. Betrachten wir die Grunde des friberen Abfterbens ! Erftens gab es viele Ermordungen in einer Beit, welche ber Form nach febr fromm, aber bem Beift nach fehr unheilig mar ; fo fab man fast in Ginem Jahr= gebent dren Raifer, Abolph, Albert, Beinrich, erfchlagen und ermordet. Zweptens gingen viele Fürftenfohne beb Schlachten und Rehben in voller Jugendfraft ju Grunbe. Drittens farben viele an Rinderfrantbeiten und Seuchen, ba man burch Frommeley und Aberglauben blog belfen wollte, ober die Argnepfunde auf einer fo tiefen Stufe fand, baß fie in manden Sallen mehr ger= forte als beilte. Raifer und Ronig Carl geborte baber au ben Sauptbeforderern der Erbverbruberungen, welche er burd Berlobniffe trefflich einguleiten , und durch bas Chemefen meifterlich auszuflügeln verftand.

260. Bu ber Beisheit bes Staatsmanns gehort es, eine Sache, welche auf eine gewisse Beise unerreichbar erscheinet, augenblicklich aufzugeben, um fie auf eine andere Urt zu erlangen. Go ließ Raifer und Ronig Carl

die Landichaften Rarnthen und Eprol an Sabsburg fommen, ficherte fich aber ben Anfall burch eine Erbverbruberung mit bem Gefammthaufe von Deftreid. Der menfchenfreundliche Sang einer perfonlichen Unnaberung wurde jum polferbegludenben Plan. Carl vermablte feine Erfigeborene, Catharina, an den Bergog Rudolph IV. fonnte aber Eros Unterhandlungen und Bufammentunften niemabls austilgen die Abneigung des funftliebenden Schwiegerfohns, welcher aus Racheiferung bis jur Giferfucht überging. Rudolph IV. fcbloß fich ftets an Bobmen's Begner, weil er in ber anwachfenden Macht bes Rachbars eine brobenbe Staatsgefahr, und eine gerechte Rriegsurfache ju finden glaubte. In einer Aufwallung von Born bewog bagegen Carl I. die Churfurften gu bem feperlichen Entfoluß, nun und nimmermehr einen Sabsburger auf ben Raiferthron gu mablen (1364). Der ausgebrochene Rrieg endete fchnell, und ber Rries densvertrag führte gur Erbverbruderung gwifchen Bobmenlugelburg und Sabsburgofferreich. Rraft der Erbverbruderung follten die Rinder und Rindestinder bes einen Saufes in allen Landern bes andern folgen, wenne hier fein ehelicher Erbe vorhanden. Bu diefem Staatsvertrage fucte Carl I., wie billig und weife! Die Ginwilligung der Landberren und des Burgerftandes in feinem Reiche. Er erbielt fie leicht, ba man ibn als Boblthater bes Bolfes faunte, und er im voraus auch alle Rechte und Borrechte ber Ration burd Deftreich's Bergoge feverlich bestätigen ließ.

261. Tugend und Rechtslehre fagen Rein! ben ber Frage: 3ft Krieg gegen ben Nachbar erlaubt bloß bess wegen, weil er außerlich anwächst, ober innerlich erfarft? Doch bie Geschichte wußte ihre Ja's! gar schon und schon oft zu bemanteln. Um die verderblichen Kampfe mit bem eifersuchtigen Nachbar zu beben, ersann Carl

I. jur Erbverbruderung mit Deftreich eine neue Schwagerichaft. Geine icone und geiftreiche Zwentgeborene, Elifabeth , ward bie Bemablinn bes tapferen und eblen Sabsburgers, Albrecht's III. Ben ber Bermablung ge= lang es dem flaatsflugen Ronig und Raifer Die Erbverbritderung fo gu andern , daß Ludwig von Unjou als Ronig von Ungarn auf fein anerfanntes Borrecht in Deftreich's Erbfolge Bergicht that. Doch litt bas gute Bernehmen ber Rachbarn und Schwager noch manchen Stoß. Albrecht III. glaubte durch feine Gemablinn Unfpruche auf Schlefien erworben gu haben, welche ber Schwiegervater anguertennen fich weigerte; fcon griffen benbe ans Schwert, aber die Bermittler : Rimfte Carl's I. famen feiner Friedensliebe gu Statten (1369). Berwidelter geigten fich die Berbaltniffe mit ber Schweis wo der Frenheitsfinn in die Bauer und Burger fubr, und gegen Abel und herren einen muthigen, oft gludlichen Rampf ftritt. Carl I. betrachtete Die Schweis mit einem brepfachen Muge; mit bem Blide ber Gebabenfreude, welche ben unruhigen Rachbar gern andersmo beschaftigt fab; mit bem Blide ber Borliebe, welche bas Stadte = Gemeinwefen begunftigte; und mit bem Blice der Beforgnis, welche die Ausbreitung des Republifanifm's dem Raiferthum als ungutraglich erfannte. Die Schabenfreude verfcmand, Berliebe aber und Beforgnif hielten fich bie Dage, daß die Sache ber Fregen einen Fortgang und Unflug gewann, welchen bie Folgezeit nicht mehr niederzudruden vermochte.

262. Wie unkluge Nachbarn bald im Arm bald im Haar fich liegen, fo erscheinen auch Nachbarstaaten bald als Bundesgenoffen, bald als Fehdeankundigende. Indeß Carl I. von Luxemburg an der Größe seines Hauses und Reiches arbeitete, ging mit ahnlichen Gedanken Ludwig I. von Anjon in Ungarn um. Die Richtung ibrer Erweiterungsplane bielt bie Ehrgeißigen giemlich aus einander, boch blieb ein Berdacht gwifden benden lebendig, und Borficht ichien wirflich gegen bende nothig. Ludwig von Anjou bing auf ber Geite von Baiern, von Deftreich, von Schlefien, von Brandenburg, von Poblen, fo oft diefe Staaten mit Bobmen im Streis te, ober menigftens im 3wiefpalt lagen. Carl von Lus remburg fcbeute ben Rampf gegen die Magparen mebr, als er ibn fürchtete; er beforgte von ben Cumanifchen Borpoften und Radguglern die Bernichtung des taum entftandenen Gemerbfleißes in feinen lieben Martten und Stabten, baber verhinderte er flug und gut ben Musa bruch ober wenigftens die Fortbauer ber Rriege. Da Ludwig von Ungarn nur zwen Tochter hatte, und Carl'n pon Bohmen gwen Gobne gur Seite fanden, ofnete fich ein weites gelb für Berfdmagerung, woraus endlich Erbverbruderung entfteben fonnte. Die Sofberren erfannen aus Boblbieneren , mas bas Bolferglich wirflich beforderte. Carl's 3mentgeborener, Giegmund, murde mit Ludwig's Erbtochter, Marie, verlobt und vermablt. Go legte Raifer Carl IV. ben Brund gu bem erften gro-Ben Bereine unferes Raiferftaates, welcher in ben nachfen amen Menfchenaltern aus Ungarn, Bobmen und Deftreich fich ausbilbete, aber auch wieder fich auflofete, bis in den folgenden zwey Menfchenaltern Stepermart bas Bindemittel von Allem ward und blieb. Ben folden Ausfichten tonnte es bem Czechen fogar angenehm fenn, daß der Magnare die Erwerbung Poblen's anfucte und vollendete.

263. Der Weife, welcher ein Ganges faffen will, muß mit dem Kleinsten beginnen. Der Staatsmann, welcher ins Weite zu reichen gedenkt, muß vor Allem das Nachste ordnen. Carl's I. hauptaufgabe war fein Erbreich Bohmen, als bleibende Quelle der Macht, zu

fomuden und gu fdugen, boch forgte fein Beift auch für das Wahlreich Deutschland. Durch Klugbeit wich er bier ben Wahlen von Begenfaifern aus, und befchwor folau die Sturme ber machtigften Rebenbubler in Baiern und Deftreich. Er erflarte fein Bohmen als bas eble Blied des Deutschen Reiches, gab ibm aber, fo viel moglich , eine felbsthatige und felbstftanbige Bemegung. Er trieb die unruhigen Furften und Furftleins ju Paaren, welche luftern nach dem Beld der fleifgen Reichsftabter maren, und die gabrten am Rheine und Die Rrachten in Schmaben burch Bolle erfchwerten. Er reifete oftmable nach Deutschland , um den Landfrieden berguftellen, entfernte fich aber balb wieder, um ben Reichsfürften, welche auf Unabhangigfeit fannen, fic nicht aufzudringen. Er jog an ben Dieberrbein, und bandigte ben Julicher = Bergog , welcher gufammen gerottete Ranber in Gold nahm, und gemeinschaftlich reis fende Rauficute ausplunderte. Er erflarte Galenggo Bifconti in die Reichsacht wegen Friedensbruch in Italien und wegen Richterfcheinung in Deutschland. Er entfdied als oberfter Lebensberr über den Befig bes Berjogthums Lineburg. Er behauptete ben übrigen Schein einer Dberhoheit uber Arclat mit befonnener Burbe. Wahr ift es, daß er alle biefe Angelegenheiten als un= tergeordnete Berpflichtung betrachtete, fein Sauptaugenmert auf bas Erbreich mandte, fich ben allen Bermid's lungen einen ficheren Rudweg offen bielt, und Deutich= land fo behandelte, wie wenigstens die eigenmachtigen gurften es munfchten.

264. Man trifft auf zweperlen Menschen, wovon die Einen durch Richtswiffen, die Andern durch Biellernen zum Richtbenken gebracht find. Alletagskopfe und Hochgelehrte werfen Carl IV. die Bernachlaffigung Deutschland's vor; sie bedenken nicht, daß ihm dieß Land das folgen-

folgenreichfte aller Reichsgrundgefete, ben eigentlichen Grundpfeiler ber Dronung verdantte, Carl's IV. golbene Bulle, welcher man vorzugsweife von ihrem Dajeftatsfregel biefen Rahmen beplegt, ordnete vollftanbig die Wahl des Raifers. Gie überließ nicht mehr bem Serfommen und Budrangen die Beffimmung ber Bablfürften. Gie entichied, welches die eigentlichen Churlande fenen, damit binfort die verfcbiedenen Fürften des nabmlichen Saufes nicht mehr ihre widerfprechenben Unfpruche auf das Wahlrecht erneuerten. Gie vernichtete ben Einfluß bes Papftes ben friedlichen und ftreitigen Wahlen vollig, und nahm damit den Borwand jener graulichen Raiferabfegungen und unbeilbringenden genwahlen hinweg. Die goldene Bulle, jum Theile von Carl felbft verfaßt, nannte fieben Ergamter gur Babl; zwen derfelben befaß Carl's Saus mit Bohmen und Brandenburg; die given nebenbublerifden Gefdlechter in Baiern und Deftreich gingen leer aus; gu ben genannten gehörte Manng, Erier, Coln, Rheinpfalg und Sochfachfen (1356). Die feperliche und formliche Ans ordnung ber taiferlichen und papftlichen Wahl bielt por ben vergeflichen Bolfern bas Andenten eines Urrechts lebendig. Der Unblid, daß die zwen bochften Saupter ber Chriftenheit nicht unmittelbar burch gottliche Gnaben, fondern burch menfchliche Stimmen jum Throne gelangten, nabrte in den Bolfern bas unbeilbringende Streben nad Wahlfrenheit, wovon auch Bohmen noch mebr als Ginen blutigen Beweis geben wird.

265. Wenn fich Schwarmeren (die leidenschaftliche Schwester der Begeisterung) eines Fürsten bemächtigt, so fieht ihr Gold und Stahl, Mann und Rof ju Geboth. Doch selten find Fürsten Schwarmer; die wirks liche Sinnenwelt fühlt fie ab. Earl I. von Bohmen traf auf den politischen Fanatism des selbstsüchtigen Rienzi, Schneller Bohmen.

und auf die poetifche Erdumeren bes uneigennungen Der traren. Bepbe munichten, moblgemerft im nierzebnten Jubebundert noch Cheiffus! Rom's Anguftifche Form und Macht wieder hergefielt ju feben. Der Erconful Mienge tam als ein Stadtling nach Bobeim, und von De auferliefent in die Anter bes beiligen Baters nach Soignon. Bemarca fomiette feine Demmelt mit bent frieen Geidmade bes ficiatien Geifes feiner Beit, und ermanete im Ernfte, bei Bobunfae Gelbuer bie Roe millen Leibenen fintt den Frangestanern auf bas Capie and einferen murben. Sorier und Kfrein Carl betroche mir all rebinder Smatt mann bie glichenden Aufrufe mir eine Minufenbage, bod gefel er fich in bem Rab. am Born mit miremin dem neuen horag mit 300 Dichter aber glindliche Dichter verliebte immer bunder in feinen menfchene Denne Der befonnene und hellfebende men me entite fiel unbeweffret nach Italien, und manufaite bas Bull, mit bie Gridider und eigene Erder bei bei beiten bei beiten bie Stattbalter, und me im Emel und des Embere und des Dritte große. Ben biente ubn mit ber eifernen was alle der bie be in Rom jubelnd - weiter er im Bemb mit be Controlle merbeingen, damer ibn Die Leute nicht tobt MAKA.

Die Lieben (ich meine aber ja nicht bie Greichenstein) die Dichter, das ift, die beiden Gebenen, welche dem beime des Johns Wendung zu geben verstehn, geden weitenwegen Fragnisse aller und auch dem weiten werten Geschlechtes. Wie piel

Membiffer Magen eine Erbarmliche fich oftmabls Begleiter, unt E Ba be tone Emge feines Mic und bachte groß als Befrarea' fagte : en großen Mannern Mider fo an die Spige ju fichen werth ge-Benbe, wie Gleichge-Jefellichaft, der Doct Eron Diefer Bertraus behauptete fich jener mann, und behandelte B. Er batte perfleidet Igernb nach den beiligen nach ber Rronung entferns bes entfernten Papfts nicht bie aufgewarmten Borftellun-Senat, Populusque Romanus ichfung. Petratea gurnte, brob. menben Beifterftimmen bes berois profivaters, aber die mabrhaften riefen dem Gobne und Entel ju : inde Land, flieb bas unbeilbrin-

nund Bohmen — Natur und Runftfinn enem hin, aber Pflicht und Berftand hiels an diefem fest. Doch verlor er das Baters Petrarea nie fo völlig aus ben Augen, daß en Schriftstellern die Borwurfe eines Schatten- und Pfaffenknechts verdiente. Er entschied die igteiten feiner dortigen Statthalter. Er beforderte

und auf die poetifche Erdumeren bes uneigennunginen Betrarca. Bepbe wünfchten, wohlgemerft im viergebnten Sabrbunbert nach Chriffus! Rom's Muguftifche Form und Macht wieber bergefiellt ju feben. Der Erconful Niengi tam als ein Flüchtling nach Bobeim, und von ba ausgeliefert in Die Rerter bes beiligen Baters nach Avianon. Betrarca fomudte feine 3beenwelt mit bem feinen Befdmade bes iconften Beiftes feiner Beit, und erwartete im Ernfte, das Bobmifde Goldner Die Romifchen Legionen fatt ben Frangistanern auf bas Capie tol einfegen murben. Raifer und Ronig Carl betrachtete als prufender Staatsmann bie glubenden Aufrufe wie eine Phraseologie, boch gefiel er fich in dem Rab. men Auguftus, und antwortete bem neuen Sora; mit Suld. Der getaufchte aber gludliche Dichter verliebte fich, wie gewöhnlich, immer blinder in feinen menfchen. freundlichen Traum. Der befonnene und bellfebenbe Raifer jog endlich faft unbewaffnet nach Italien, und behandelte bas Bolt, wie die Befdichte und eigene Erfahrung ihm riethen. Er nahm die Suldigungen, emließ fich fur Gines und bas Andere und bas Dritte große Geldfummen gablen. Man fronte ibn mit ber eifernen Rrone ju Mapland; man falbte ibn in Rom jubelnd jum Raifer; und in Difa - mußte er im Semd mit ber Raiferinn entfpeingen, damit ibn die Leute nicht todt ftachen.

206. Die Dichter, (ich meine aber ja nicht bie armfeligen Berfedrecheler) die Dichter, bas ift, die lebhaften Ganger des hoben und Schonen, welche dem tiefen Sinn eine heitre Wendung zu geben verflehn, gehorten nach bem einstimmigen Zeugnisse aller und auch unferer Tage zu dem mabrem hochadel und zu den größten Wohlthatern unferes Geschlechtes. Wie viel

Menfchenfreundlichfeit begte Detrarea! Bewiffer Magen fand Carl's Ruchternheit wirflich als eine Erbarmlichfeit neben ibr. Der Imperator befprach fich oftmabls mit bem Poeten; er erbath fich ihn als Begleiter, unt ben flaffifden Boben mit bem flaffifchen Ange feines Greundes gu befchauen. Carl fubite und dachte groß genug, fich es gefallen gu laffen, als Petrarea fagte: "36 will Dir mein Wert von den großen Mannern nicht cher weihen, bis berjenige, welcher fo an die Spige tritt, auch in der Mitte derfelben ju fichen werth geworden." 3m Befprace ftritten bende, wie Gleichgeftellte , indem der Polititer die Gefellichaft , der Doct aber die Ginfamfeit vertheibigte. Eros diefer Bertraulichfeit bes Bohmen und Italieners behauptete fich jener vollig unabhangig als Staatsmann, und behandelte Italien, wie die Rlugheit geboth. Er hatte vertleidet Rom querft betreten, um pilgernd nach ben beiligent Statten ju wallen. Schnell nach ber Rronung entferne te er fich, um ben Argwohn bes entfernten Papfts nicht ju erregen. Er behandelte die aufgewarmten Borftellungen von Confulat und Genat, Populusque Romanus mit Ralte, faft mit Berachtung. Petrarea gurnte, brob. te ibm mit ben befchamenben Beifterftimmen bes berois fchen Baters und Grofvaters, aber die mabrhaften Schatten ber Abnen riefen bem Gobne und Entel gu : Blieb bas bluttriefende Land, flieb bas unbeitbringende Ufer.

267. Italien und Bohmen — Natur und Runfifinn lockten nach jenem bin, aber Pflicht und Berstaud hieleten Carl I. an diesem fest. Doch verlor er das Bater-land feines Petrarea nie so völlig aus den Augen, daß er von den Schriftstellern die Borwurfe eines Schattentaisers und Pfaffenknechts verdiente. Er entschied die Streitigkeiten seiner dortigen Statthalter. Er beförderte

eine Wieberfehr bes Papfles nach Rom. Er ging perfonlich nach Dadna und Benedig. Er tam ein brittes Dabl mit einem Rriegsbeere nach Stalien, allein Relbberenweisheit rieth ihm die Schlägerepen vermeiben. Er nahm von ben Stadten bedeutende Steuern, und bielt bem Dapfte ben Steigbugel (1369). Petrarca geigte iene genialifde Stimmung dichterifden Dismuths, meldem bie getäufchte Menfchenliebe gu Grunde liegt; feine ibealifde Gangerwelt pafte nicht in ben politifchen Realifm eines fauftfampfenden Jahrhunderts; aber bennoch fonnte ber Staatsmann von Drag aus an ben Baucliefe'ifden Belehrten fdreiben: "Wenn bu fie gang tennen mochteft die Beftigfeit meiner Gebnfucht nach beiner Begenwart!" Bas Carl ber Erfte von Detrarca, bem Gingigen, in Drag erwartete , ift unentichieden. Wahrfcheinlich nicht eine Erziehung ber Bohmifden Pringen, welchen der Staliener geringe Kenntniß der Seimath aber glubende Borliebe fur die Ferne bengebracht batte. Wahricheinlicher wollte Carl burch ibn feiner neu ge= grundeten boben Goule das Sochfte des Ernftes und bas Feinfte bes Scherzes, nahmlich die Burde ber elaffifden Literatur, und das Leichte der eleganten Dichtung geben. Bum Pringenergieber taugte der Frembling nicht, mohl aber jum Bolferlebrer.

268. Die Weltlauferen, im fraftigen Jungling ein nuglicher Saug, scheint verwandt mit der Weltsturmeren des friegerischen Mannes. Man darf bepde nicht vers wechseln mit der Reiselust, welche den Konig in allen Gebiethen seines Reiches umber führt, um die Gebrechen und Bedurfnisse durch eigenen Anblick zu tennen. Carl I. durchreisete Bohmen und die Rebenlande auf allen Hauptstraßen und Seitenwegen. Dafür gebührt ihm Lob, so wie auch dafür, daß er durch personliche Zusammenkunft mit den Nachbarfürsten mündlich man-

des Migverftandnif ausglid. Es war Gelbftuberminbung, daß ber aberglaubifche Ronig nicht noch einmabl nach Lithauen jog, um dort ben unfruchtbaren Baum eines verwilderten Chriftenthums mit den Waffen gegen Umfurg gu vermabren. Es war Gelbftuberwindung, daß ber frommelnde Raifer bem Antrag gu einem beiligen Buge nach Palaftina miderftand, und gur Diebereros berung bloß anrieth die Bereinigung der Rauber und Rriegsleute, welche an benben Rheinufern Weg und Steg umlauerten , Stadt und Land auspfunderten. Seinen Scharfblid verrieth er dadurch am meiften , daß er flar fab felbet in folden Dingen, wo Rebel auf fei= ner Seele lagen. Er bulbigte ber Rirche und dem Pap= fe mit einer Demuth , welche mehrere Schriftfteller Gclavenfinn nennen und nennten; doch fagte er fren beraus: "Ein Chrift mag fich febnen fur Bott und Glauben gu Tampfen, aber ber Furft wird verflucht von Witwen und BBaifen , wenn er die Boller ohne Erfolg auf ber Gee und in ber Schlacht binopfert. Berufalem triefte bon Chriftenblut, boch ging es verloren, benn feine Ent= fernung macht die Behauptung unmöglich. Wie gebn wir uber Conftantinopel? Der Griedifche Raifer ift wie immerdar ein Wolf und Fuchs. Wer mag ihm feine Schafe vertrauen ?"

269. Wenn Fürsten sich vergnügen, wie darf dieß der Mensch dem Menschen verargen? In Carl I. ging es einmahls zu weit, er kannte jene feine Grenzlinie fürstlicher Freuden und Genüsse. Rurz vor seinem Ende reisete er von Böhmen nach Frankreich, um in Paris die Stätte seiner Erziehung wieder zu grüßen, und durch Erinnerungen der Kindheit die Gegenwart des Alters zu verschönern (1377). Gelegentlich brachte er die Oberstehenshoheit von Artois, Burgund und Cambray in Ansregung. Gelegentlich ordnete er das Berhältniß mit dem

urvaterlichen Luxemburg. Aber die Sauptabficht blieb das freudige Benfammenfenn mit dem Ronig und ber Roniginn. Die tapferen Ezechen umgaben in der Ferne ihren funftliebenden Berricher mit friegerifdem Blang. Muf dem Reifeguge erneuerte Carl I. in Wefiphalen bas. verfallene Denkmahl jenes belbenmuthigen Wittefind, welcher einft die Frenheit Gadfens verfocht. Bu Din. ben veranftaltete er im Chor ber Prediger = Monche eint Grabmabl fur den geschichtschreibenden Beinrich von Bervorden, melder die Radwelt burch die Thaten ber Altwordern unterrichtete. Go ehrte der Raifer toniglich Die Rraft und ben Beift. In Daris erflarte er fich dantbar in einer aus dem Stegreife gehaltenen Lateinifchen Rebe als Bogling der Schule. Sie hatte in ihm Bob= men's großten Regenten erzogen; wir muffen ibn bafur erflaren, mogen wir auf die außere Bedeutenheit ober auf die innere Bervollfommung bliden. Huch bie Ruchreife von Paris nach Prag veredelte ber unermudete Berricher mit Beplegung bes Fürftenhaders, mit Berffartung bes Landfriedens, mit Ertheilung von Stadte= frenheit. . Ehre die Beiftlichfeit, fuche ben Frieden ; fco= ne die Rachbarn , fcage die Deutschen , liebe die Bob= men! bieg waren die legten Auftrage bes vaterlichen Berrichers an den Erben feiner Rrone - nicht feines Beiftes (1378).

270. Die Bemerkung, wie oft und leicht auch der Befonnene benfend und handelnd mit fich felbst in Wiberspruch gerath, verpflichtet Zeglichen zur größten Aufmerksamkeit, jenen aber am meisten, welcher sich am sichersten dunket. Carl I, hatte mehr als Ginmahl die Untheilbarkeit seines Erbreiches feperlich erklart, und mit Eid und Brief verhandsestet. Er verpflichtete seine Nachsolger zu einem öffentlichen Schwure, kein Kronland jemahls zu veräußern oder abzutrennen. Er bestimmte

Die Strafe bes Sochverraths fur jene Große, welche bagu riethen oder einwilligten. Bas that er aber felbft noch fur; von feinem Tode? Seinem Erftgeborenen, Mengeflaw, verichaffte er die Raifermurbe (man fagt und glaubt durch Beftechung ber Churfurften); bagu gab er ihm Bohmen, Schlefien, Dberpfalg und bie Deutschen Lebne; auch follte er bas Saupt bes Befammthanfes fepn. Der Swentgeborene, Giegmund, erhieft die Mart Brandenburg mit der Berpflichtung, fich niemabls von bem Bohmifden Sauptftaate gu trennen, und immer mit ibm gemeine Sache ju machen. Der Drittgeborene, Joannes, befam als lebenpflichtis ges Bergogthum bie vereinten Marten ber Laufis. Die amen Bettern, Jobft und Procop, follten fich in Mabren als Bafallen bes Befammtreiches betrachten. Der finderlofe Bruder, Wengeflam, blieb im untergeordnes ten Befig des erbverbruderten Luxemburg. Carl I. fab amifchen diefer Unftalt und feiner Abficht ben Wibers foruch nicht; er farb in fußer Friedenshoffnung, und abnete mahricheinlich nicht, wie feine Blutsverwandten fich befehden, einfertern, todt folagen, und vergiften wurden. Ins Grab fant die Rub, auf ben Thron flieg bas Unrecht.

## XI. Bohmen's innere Geftaltung unter Carl I.

271. Er spielt mit seiner Puppe. Durch diesen spottischen Ausdruck bezeichnen die Unverehlichten und Kinderlosen die Bartlichkeiten eines Mannes, welcher sich den Auswallungen der Baterfreude hingibt. Selbst jener Ezeche, welcher durch tieses Gefühl und hohe Anssicht vor allen Geschichtschreibern Bohmen's hervor ragt, der Zesuit Cornova, fagt von seinem bewunderten Rosnig: Earl spielte mit der Puppe, als er das Kindlein

unter Bortragung ber Reichstleinode taufen, und bas Rnablein mit ber Ronigsfrone fcmuden ließ. Doch Carl'n trieb auch die Staasflugbeit fein Bergensgefühl por der Schauwelt auszufprechen , Theils um die Brgetiflamifche Genioratsordnung, Theils um das Friedericianifche Bablfrenheitebiplom ben Sof und Bolf fenerlich ju vernichten. Er beftatigte ben Cjechen die Frep= beiten und Frenheit, wodurch die Anfalle der Uebelge= finnten abgehalten , die Benuffe ben Arbeitfamen gefichert, Die Rechte gleich und die Steuern billig vertheilt murben. Golde Erflarungen waren ben ibm, nicht wie gewöhnlich, bloß leere Borte, fondern fraftvolle Ent= foluffe. Doch feste er auch ben faatstlugen Grundfas feft. Die frene Ronigsmabl darf nur bann Statt haben, wenn weder ein mannlicher noch weiblicher Sprofling bes Bobmifch = Luremburgifden Stammes vorhanden. Die Stande willigten ein.

272. Recht fcarf benm Lichte befeben, fommt bier= nieden Alles, Gewitterfturm und Schmeichelluftchen , Meereswogen und Regentropfen, Bergfturg und Schnees flode, von Gottes Gnaben. In einem Erbreiche fpreden fich Gottes Gnaden befonders durch die Beburten aus. Much aus biefem Befichtspuncte muß ber Denfer Die Bartlichkeiten eines Familienvaters als Dynaftienbegrunders anfeben. Carl bielt fein Wengerl als die fcon= fle Simmelsgabe auf den Armen, ohne ju ahnen, mas barin ftede, und vielleicht ohne ju erfahren, baß es jur unheildrohenden Borbedeutung bas Taufwaffer befudelte. Richt ohne Abficht hatte er vor ber Beburt Rurnberg gum Wochenbette bestimmt, um ben Rleinen als einen Deutschen gelten zu machen. Richt ohne Abficht ließ er bas unmundige Rnablein durch eine feperliche Befandfcaft nach Deutschland jum Reichstage laden. Planmaßig mußte das Gobnlein bem barrenden Bater bie

Annaherung durch heerfeuer bezeichnen, wozu man ebes mahls Dorfer anzündete, aber jeso Brand auf Bergen anstedte. Planmaßig ging Carl sammt den Deutschen Kürsten dem neunjährigen Jungen entgegen, und empfing ihn auf eine Weise, wie nach alter Sitte der Raisser der Deutschen dem König der Czechen nahte. Der Zesuit Cornova sagt: "Durch derley Prunkwerk bahnte Carl dem Sohn den Weg zum Laiserthrone. Indessen, ohne Merkmahle jener zärtlichen Schwäche zu geben, die gleichsam der Schatten in Carl's mit Recht bewundertem Gemählbe ist. Auch hier spielte der Vater mit seiner Puppe."

273. Die Anftalt fur bas ewige himmelreich verbalt fic dem Werth nach ju dem Sparrwert des verganglichen Erbenftaats, wie ein Firftern gegen einen Lavabroden, benn die Erde felbst erscheint bloß als ein Studden Roble im Feuermeer ber Welten. Doch gibt die Geschichte dem Ronigthum einen boberen Rang als ber Priefterschaft. Sie zeigt bie Religion meiftens als einen wohlgemeinten Berfuch, felten als eine gelungene That. Das Menfchenalter Carl's 1. wird von dem Jefuiten Balbin als das Allerdriftlichfte in Bohmen begeichnet. Der Ronig felbft fucte und taufte Beiligthue mer, Schadel, Anochen eifrigft jusammen; er glaubte fein Rarlftein verunreinigt, wenn Damen, felbft die Raiferinn, darin übernachteten, und baute ihnen das abgefonderte Rarlid. heerftraße und Seitenwege zeigten baufig Mord und Raub, doch herr und Knecht lebten und fcwebten in frommen Formen gu allen Tagesgeis ten. Das Bolt, ber Pobel nahmlich (nicht bie Soben, welche baju nicht ju gescheidt, aber ju bequem maren) das Bolt glaubte durch bluttricfende Beifelbiebe und ausgesomene Selbfplagen ben Simmel auf Ceben gu verdienen. Der milde und fromme Carl verhängte ges
gen die Geißler oder Flagellanten die Ausrottung durch Zodesstrafe, welche er in Landesverweisung verwandelte nach dem menschenfreundlichen Borschlag des weisen Erzbischofs Arnest von Pardubiez. Wahrscheinlich ges hört es auch auf Rechnung dieses edlen Kirchenhaupts, daß Carl in Rücksicht der Juden menschlicher dachte, da ihn sein Gesuhl vielleicht irre geleitet hätte. Der Kaifer und König schirmte die Verfolgten, daß Straßburg's Bepspiel, welches zweptausend Hebraer als vermuthete Urheber einer withenden Geuche auf Scheiterhausen verbrannte, nicht auch in Bohmen Nachahmung fand.

274. Wenn man fo recht in die Tiefen bes Chriftenthums nach bem Ginn ber Schriften und ber Bater blidt, fo fühlt man, bag nichts beilbringenber ware für Welt und Staat, als wenn die Formel: Belobt fen 3efus Chrift! gur Thatfache murde. Aber Furft und Bolt faben oftmable bieß Lob in Berfolgung ber Unglaubigen oder Bredenfenden. Wahrhaft Chriftlich, bas ift, menfchlich , redlich , forglich , maßig , waltete Bobmen's erfter Ergbifchof, Arneft von Pardubicg. 36m banften es bie Czechen, daß fie von ben Sturmen ber Romifden Rirde und ben Unarten ber Avignonischen Curie weniger als andere Bolfer litten. Papftliche Runtien erfcbienen, welche fur die Avignonische Rammer ben Bebnten aller Rirchenguter auch von ben Czechen einheben wollten, aus bem einfachen Grunde, weil fie ihn icon von ben Polanen und Magnaren erhoben. Man erflarte bieß Begehren fur ungeraumt und unbillig; Carl I. ber fromme, faft frommelnbe, feste felbft gang troden bingu: Der beilige Bater moge nicht nach ben Gutern ber Welt trachten, fondern auf Sittenbefferung ber bochmuthigen und uppigen Priefterfchaft finnen. Papft Clemens VI.

verrieth Sartsinn und Unverschnlichkeit. Papst Innoceng VI. grollte gegen die goldene Bulle wegen Schmalerung der Rechte ben der Raiserwahl. Papst Urban V.
lud vor seinen wankenden Stuhl (denn er seste sich von
Rom wieder nach Avignon) mehrere Deutsche Fürsten.
Papst Gregor XI. tehrte unter großem Beyfall des Raissers und Ronigs in den aufrührisch gewordenen Apostelsitz und Ronigs in den aufrührisch gewordenen Apostelsitz juruck. Papst Urban VI. ein würdevoller Mann,
sprach laut vom Sittenverderbniß der Römischen Cardinale und von der Unverschämtheit der Neapolitanischen
Johanna; beydem wollte er steuern, veranlaßte aber
dadurch die Wahl eines Gegenpapsts und das Nergernis
der Kirchenspaltung. In den letzten Lebenstagen, welche
etwas Prophetisches haben, ahnete Carl I. die Jammers
folgen derselben für sein Haus und Land.

275. Beiftlidfeit und Ginnlichfeit wiberfprechen fic fo fdnurftrads, bag ber argerliche Unblid ibrer Que fammenfdmelgung von jeber bie gerechteften und oftmabls die bitterften Rlagen veranlaßte. Erufte Rlagen und fpottende Reden borte man in Bohmen barüber unter ber Regierung bes frommen Carl I. Gein grom= migfeitefinn binderte ibn nicht, eingufeben, daß die ungebeuern Reichthumer ber Monachi und Clerici bem 3merfe ihrer Stiftung widerfprachen, und den Beift ihres 2m= tes ertobteten. Er fchinte gwar burch Reichsacht die Rirchenfrepheiten und den Gutsbefis gegen die willfubrlichen Gingriffe ber Weltlichen, welche bier und ba ibr Frendenten durch Berauben ber fogenannten Dfaffen gu beweifen glaubten. Doch verboth er die immer wieders tehrenden Zaren fur Rindstaufe, fur Cheverbindung, für Begrabnif als eine Art von Rirchenamtsverfauf, bas ift, Simonie. Da ber Antauf von liegenden Brunben durch die Prieftericaft bie Babl ber fleuerfregen und unveraußerlichen Befigungen ungeheuer vermehrte, fe verboth ber forgialtige Ronig benfelben auf die Rlage der Burger von Eger. Er untersagte den Seistlichen in Testamenten liegende Guter zu vermachen, da sie das durch dem freben Berkehr entzogen wurden, und die eisgenen Lasten von Geld und Gab, von Fuhr und Frohn auf die Gemeinden wälzten. Er klagte mit heiligem Eifer, daß weder Bischof noch Papst es hindere, wenn die Erbschaft Christi zu Turnier und Lustspiel augewandt wird, und wenn die Geistlichen in Sinn und Tracht mehr Rittersleuten als Geelenhirten gleichen.

276. Gottliche Dulbung! wie lange werben wir bich im Munde fuhren, ohne bich ju uben? 36 fann mich bier des Bedantens nicht erwehren, bag vielleicht mancher Schriftsteller bes achtzehnten Jahrhunderts über bas Mondthum fpottet, ber, wenn er im viergehnten gelebt batte, fich als Monch, oder gar als Abt eines ber bamabligen reichen Rlofter feines Baterlandes ben ber bort berricbenden Indoleng gang mobl murbe befunben baben. - Diefe Menberung des icharffichtigen Jefuiten Cornova balte auch ich fur mahricheinlich; doch was folgt daraus? Befest, wir bende hatten vor vierbundert Jahren in Mexico gelebt, wurden wir nicht Menfchenopfer mitgemacht haben? Gollen wir aber begwegen als Gefdichtidreiber bem Menfchenopfer bas Wort reben? 3ch glaube nein! Darum muffen wir auch von bem Mondthume fagen, baf bie Orden gu vieler= lep, bie Rlofter gu baufig, die Rovigen gu gablreich waren. Gegen die Lebensart ber Patres und Ronnen erhob man nicht bloß leichtfertigen, fondern mobigegrun= beten Tabel. Doch erflarte Carl I. Die Rreugherren fur fleuerfren. Deu eingeführt wurden die Gerviten. Die regulirten Muguftiner befamen Carlshof dem Wifchebrad gegenüber. Richt fern von ihnen fredelten fich naturlich auch Augustinerinnen ben Sanct Ratharina in Drag's

Reuftadt an. Ben den Czechen wirkten die Benedictia ner = Monche noch mannigfaltiger und wohlthatiger als anderswo, denn fie hielten den Gottesdienst in der Bolfssprache, welche früher und besser als die andern-Slowenischen Dialecte ausgebildet wurde. Die Benedictiner in Prag's Reustadt behaupteten, die helligen Apostelfürsten hatten nicht bloß Hebraisch gepredigt, sondern Paulus habe in Athen Griechisch, und Petrus zu Rom Lateinisch unterrichtet.

277. Mober mag es tommen, daß ich mich fo berginniglid erfreue an der gefdichtlichen Erfcheinung eines Briefters im boben Ginne bes Wortes, bas ift , eines treuen Birten trener Geelen, welches man monogram. matifd als P. F. A. F. F. Dfaff bezeichnete? 3ch erfldre meine Freude baber, weil ich in der Gefchichte Jahrbunderte lang mabre Priefter vermiffe, da ich fie im Leben als Lebrer meiner Jugend tagtaglich vor Mugen batte. In ben Zagen Carl's I. fand als Pfarrberr ber Rirche am Tenn Conrad Stiefna, vom langen Mufentbalte in Wien meiftens ber Deftreicher genannt. Befeelt bom Gifer Gottes fprach er mit folder Beibe ges gen Erbentand, daß die Damen Drag's angenblidlich die prachtigften und nopigfien Gemander mit ben einfachften und fittfamften Rleidern vertaufchten. Der Mann, welcher im Giege über Pupfucht den glangenoffen aller Eriumpfe ber Redefunft erhalten, tonnte bem Saffe der Bofen nicht entgehn, als die Donner feiner Beredfamfeit ben Bucher und die Sabfucht trafen. Die Mino= riten und Dominicaner, deren Scheinheiligthum er auf= bedte, erregten ibm große Berfolgungen, boch litt et Miles mit ber Bebuld eines Mannes von volltommener Liebe. Man warf auf ibn ben Ruf eines Regers, weil man damahls unter biefer Firma am leichteften und ficherften gu Grunde richtete. Doch fdilbert ibn als

rechtgläubig Beneß von Beitmuhl, welcher die geringfte Abweichung von den unbedeutenoften Gebrauchen der Romifchen Rirche aufzuspuren und abzuurtheilen pflegte. Stiefna dachte so streng katholisch, das man ihm im Menschenalter des orthodogen Carl's I. eine Grabstätte in der Metropolitirche bewilligte, wo er selbst für seine Seele ein jährliches Todtenopfer stiftete. Es ist also gewiß, daß man den rechtlichen und gelehrten Mann nur darum verkeherte, weil er die Laster der Elerisep und die Sitten der Bettelmonche frepmuthig angriff.

278. Satte Raftor feinen Dollur, Dreft feinen Dpa lades, Cicero feinen Atticus, fo fonnte bem mobimollenden Conrad Stiefna als Beitgenoffe ein Joannes Dis lieg nicht fehlen. Diefer demuthige und feeleneifrige Priefter legte bas Ergbiaconat an ber Pragerfirche nieber, um gang bem Predigtamte gu leben. Dft fprach er brep Dable bes Tages unter ungeheurem Bulaufe, jest Ezechifch ben Bohmen , bann Bermanifch ben Deutichen. Doch mehr als fein Wort lebrte die That reine Sitten, firenges Leben, aufopfernde Entfagung, und eine feltene Liebe ber Feinde. Seine Bortrage gielten auf gwey Sauptpunete, erftens verirrte Beiber jur Tu: gend gurud gu fubren, und begeifterte Junglinge gu Geelforgern ausgubilben. Much ibn verfegerten bie Dis noriten und Dominicaner; fie berichteten an die Bruder in Rom, und erhielten gur Antwort : Cheftens wird Dis lies vorgefordert und verbrannt. Alle Glieber ber weit ausgebehnten Rette griffen in einander, und ein elender Bohldiener, Magifter Rlaufoth, flagte ben Unfduldigen formlich an. Aber ber Gelbftbewußte fiellte fich ohne Beleitsbrief in die Rerfer ber Gieben = Sugel = Stadt, er bewirtte in ben Richtern ben Gindruck bes Ebelmuths, und febrte bewunderter in fein Baterland gurud. Leis ber will es ber Menfcheit noch nicht fo gut werben,

daß die Schlangenbrut der Rlanfothe aussturbe, oder bag Bertegerte Milicg'ens Richter fanden, oder bag Falfchangeflagte einen Raifer und Konig wie Carl IV. und I. als Rechtfertiger erhielten!

279. Ein Grundfehler im Dentwefen ber Menfchen beffeht barin, wenn fie von irgend einer Anftalt gu viel Butes erwarten , und gar nichts Bofes beforgen. Bon ber Erfahrung eines Andern belehrt, werfen fie bann gern Alles meg, mas fic fo eifrig fuchten. In unferer Beit erwarten Biele bas Beil der Staaten von Landtagen , worin man ein Begengift fur alle offentlichen Uebel erblickt. Man blide boch auf die Landtage des Mittelalters; wie viel blutige Schadel, wie viel tede Staretopfe! Carl I. erflarte feperlich , daß die Berfammlung ber Fürften, Sobenpriefter, Frenberren, Edelfregen und Gemeinden alljahrlich gegen die Weihnacht ju gefcheben habe. Was ich Berfammlung nenne, bieg bald Conventus bald Congregatio, wovon bas Erfte als ein 3ufammentommen, bas 3mepte als ein Bufammenrufen einen nicht vollig gleichen Begriff einschließt. Die gefeslichen Rahmen ber Stande waren Principes, Dralati, Barones, Robiles, Univerfitates. Allen diefen in Gemeinschaft übergab Carl I. Die Bermefung feines Erbs tonigreiches Ginmahl, als er einen Romerzug unternabm. Ihnen legte er die neuen Gagungen por, wels de er gur fefteren Berwaltung ber Gerechtigfeit fcbriftlich entwarf. Die neuen Berordnungen enthielten, wie ich ben genauer Durchlefung fand, in den 127 Rubriden manche flarere Anficht, und manden menfchlicheren Ausfpruch , als bamable gang und gabe waren. Was antworteten die Landffande? Gie bathen bringend , ben den alten , harten , urvaterlichen Gewohnheiten ju bleiben ; baber gelobte ber Ronig feperlich , ihnen bas neue , frem= be, perhafte Befegbuch niemabls aufzudringen. Wir befigen es unter bem Rahmen Constitutiones Carolind als ein gefchichtliches Dentmabl toniglichen Wohlwol- lens, und landfidnbifchen Gigenfinnes.

280. Bor Allem machte ich meinen Lefern ben ges fdichtlich erwiefenen Brundfas einpragen, daß auch die loblichften und zwedmäßigften Staatsanftalten Zabel finden, und gemiffer Dagen verdienen. Doch nur Dummlinge ober Bofewichter werden wegen Berfeben und Bergeben in ber Musführung die Sauptfache felbft verwerfen. Eron ben Reblern ber Landtage betrachtete fie ber weife Carl I. als einen wichtigen Bebel ber Staatsfunft. Dbwohl er fein Gefesbuch im Sangen als verworfen anfab , feste er doch die einzelnen Theile ben guter Belegenheit mit befonnenem Gifer burch. Am Landtage mußte er vernehmen, wie man gegen feine Begunftigung der Mustanber, befonders der Deutschen, mit polfsthimlicher Erbitterung fprach, Doch fiellte er Die Befdidlichfeit ber gewerbtreibenden Fremdlinge in volles Licht, und fam als großer Staatsmann ohne Bewalt, blof durch Belehrung jum Biel. In den Boltsverfammlungen führten Die entfcheibenofte Stimme Die Ergbeamten, welche als Begleiter bes Sofes auch jum gebeimen Staatsrathe gezogen wurden. Wir finden in Urfunden und Diplomen benannt als Landestammerer Joff' von Rofenberg, als Landesrichter Andreas von Duba, als Landesmarfchall Beinrich von Lippa, als Lebensrichter Sinto von Baldftein, als Burggraf in Prag Sined Berta. Diefe und andere Frenberren, welche fo ernfthaft gegen bas neue Befegbuch fich ausfprachen, ließen fich gefallen, daß man ihnen fur verpfandete Schloffer und Buter die Pfandbriefe abforderte; Die Pfandidiffinge bezahlte, aber ben Ueberfchus bes Ertrags über die Binfen anrechnete mit dem Bepfage: Der Unterthan burfe mit dem Dberberrn nicht muchern.

281. Die gefdichtlich erwiefenen Bebler und Leiben, welche jede Staatsanftalt im Großen begleiten, machen Die oberfiachlichen Beitgenoffen erblinden fur Die innere Gute und Beisheit berfelben. Rur grundlichere Den= ter ermegen genau bas Steigen und Fallen von Bewinn und Berluft, vom Einzelnen und Gangen, von Einft und Jego. Alle Sturme und aller Starrfinn der Landtage brachte fie unter dem ftaatstlugen Carl I. nie vollig außer Achtung , weil er lieber eine Ueberfpannung als Abspannung der Rrafte fah, und weil er dadurch Die Belebung bes Gemeingeiftes, Die Erwedung bes Gelbftgefühls, und ben Fortidritt bes Beitalters ju bewirfen hoffte. Der verberbliche Zollfinn bes Rebbegeiftes und Fauftrechtes, welche durch Blutsverwandtfchaft, Berichwagerung und Erbrache immer weiter griffen, tonnte noch nicht allgemein abgeschafft werben; barauf pochten die Barone am meiften, doch fügten fie fich alle mablig in einige Musfpruche bes gewaltigen Rechtes und der rechtlichen Gewalt. Sie ließen fich fogar landtage lich jum Anfauf der Mart Brandenburg eine allgemeine Steuer auffegen unter bem Mahmen Berna. Gie bewilligten als ein nothwendiges Mittel ju Berichtigung berfelben ein eidliches Befenntnig bes Bermogens, Durch Diefe Raffionen tamen viele Guter in Borfchein, welche Die Brofen blog pfandweife befagen, und welche bie to= nigliche Kammer einzulofen reich genug war. Jenen, welche dagegen murrten , antwortete man einfach : Guer Murren verrath, daß ihr bas Pfand in ein Erbgut ju permandeln boflich gefinnt waret.

282. Die öffentliche Meinung trugt durch ihr Lautswerden, fie trugt durch ihr Stillschweigen. Sie zu kennen ift nothwendig, ihr zu glauben unvorsichtig. Die öffentliche Meinung hielt in den Lagen Carl's I, das Kitterwesen so hoch und so tief, das es Festigkeit Geneller Bohmen.

erheifchte, baruber einen wahren Standpunct gu faffen. Die Ginen faben den Ritter als ben geborenen Landesvertheibiger an, indef Andere Die Bergichloffer wie Raubboblen betrachteten. Drep Thatfachen werden ben Beitgeift barftellen. Gin Ritter Babora ben Dilgram gwang Die Unterthanen, die Todten nicht ben ber Rirche, fonbern im Walbe ju begraben; als ber Pfarrberr baruber Plagte, ließ er ibn einferfern und blenden; barauf fach man ihm Rraft foniglichen Befehls Erop abelichen Borbitten beyde Hugen aus, woran er ftarb. Gin anderer Ritter, Switat, überfiel ein Rlofter, erwurgte ben Abt, und raubte ben Rirchenschat; bafur mußte er fammt gebn Behilfen am Balgen enden. Der Ritter im Schloffe Biambach plunderte das Blachland rings in Bohmen und Mabren; einft einer ber tapferften Rrieger galt er jest fur einen ber fedeften Rauber; bem Befangenen, melder ebemabls eine Salsgierde empfangen, marf ber Ronig nun eigenhandig ein Geil um den Raden mit ben Worten: 3ch habe nicht Gnabenfetten allein, fon= bern auch Balgenftrice. Um ben Febbegeift einzubammen theilte Carl I. Bohmen in viergebn Rreife, beren jeder einen Frepherrn und Ritter jum Landfriedensrichter erhielt. Um die Ritterichaft ju gewinnen, erflarte ber Ronig, daß er fie niemabls uber Bohmen's und Dab= ren's Brange jum Rriegsbienfte gwingen murbe, befonbers nie mit ber Abficht ein fremdes Bolf ju unterjochen. Dadurch nahm er fich felbft bas Mittel jum Eroberungsfriege. Doch welchen Rang bat das Erobern im Beift eines Weifen, welcher die Berlufte an Sanden, ben Aufwand des Rampfes, und die Gefahr des Ausgangs angufdlagen verftebt ?

283. Ein Stadtbau toftet weniger als ein Feldjug. Man halte eine Grundrif = Befchreibung gegen eine Schlachtfeld = Anordnung; was tlingt fconer und menfc-

licher? Carl I. fagt: "Wir wollen, baf bie ben Prag au erbauende Stadt bie Reuftadt beiße, und baf bie Einwohner derfelben ben gangen Raum von ben Mauern ber alten bis gu den Linien, womit wir die neue ju umfaffen gedenten, eigenthumlich befigen, und Saufer barauf nach ihrem Belieben ju bauen bie Frenheit baben follen. Wir ertheilen durch diefen Brief ber Deuftabt alle Frenheiten , Borrechte , Gnaden , Befege , Gewohnbeiten und Burben, berer bas alte Prag genießet und fic freuet (Bleichheit!). Die Ginwohner derfelben follen por feinem andern Berichte, als por bem, welches Wir ihnen dafelbft anordnen werden, ju erfcheinen, verbun-ben fenn (Gerechtigfeit!). Wir erlauben ferners, daß alle Wochen am Montage ein Marft, alle Jahre aber Ginmabl nahmlich am Sanct Beitstage ein Jahrmarft, ber fonft in der alten Stadt gehalten murbe, funftig in der nenen foll gehalten werden (Ermunterung!). Die neuen Einwohner werden nicht von ben Bebauden, fie mogen noch fo groß und prachtig aufgeführt werben, fonbern pon dem ihnen angewiesenen Grunde allein bie Abgaben gablen (Rachahmenswurdig!). Go bald einem Ginmobner fein Plas wird angewiefen fenn, foll er nach einem Monathe barauf fein Saus ju bauen anfangen, und es nach einer Beit von gebn Monathen fo aufgeführt haben, daß es bewohnt werden moge (Antrieb!). Reiner foll uber ben ihm angewiesenen Plag ober in die Baffe bin= ein fein Saus fubren; ben Uebertretern Diefer Berorde nung foll bas Bebau wieder eingeworfen werden (Goons beitsfinn!). Legtens erlauben wir, baß die Juden in eben ber neuen Stadt fur fich Wohnungen bauen mogen, und nehmen fie baber in unfern toniglichen Schus (Dulbung!)."

284. Muthwille und Musgelaffenheit mogen aus einem verworrenen Geift und verwilderten Gemuthe ente

fpringen; Broblichteit fest einen bellen Ropf und ein reines Berg voraus. Daber ift es ein Lob, baf Prag unter ber Regierung Carl's I. fur die Froblichfte aller Europaifchen Stadte galt. Gie fonnte es nur fepn, weil fie ben gutigffen und thatigften herricher batte, benn fcwache und barte Furften bringen Miles ju Digmuth und Trauer. Um aber bas Luftige in geborigen Schranten gu halten, vernichtete der Ronig in Prag bas fogenannte Benedig, wo die Luft immer bereite Dirnen jur Schande fcharenweis vorfand, mobigemerft im viergebnten Jahrhundert, welches die Bleifneren in allen Strafen und Eden abfonterfente. 213 Mangel an Brot einft viele Landleute nach Prag trieb, riefen Taufend ben Ronig benm Rirchgang um Sulfe an ; er gab ihnen Arbeit und Rabrung, benn er ließ burch fie eine Mauer aufführen, welche an ber Moldau auf bem Augezd anhob, und das fcone Drep des Lorenzbergs, bes Strahows und bes Bradgin's als Eins umichlos. Um die Rube in Prag felbft ju mehren, befchloß er die Idrmenden Arbeiter wie Schloffer und Rlempner auf einem abgefonderten Orte ju vereinen. Da Walle und Graben, wie Reid und Saf, eine Scheidemand gwis fchen ber alten und neuen Stadt aufftellten, fo ließ er ben Damm niederreißen und die Tiefen ausfullen, um Milen bas Bilb verträglicher Rachbarfchaft und eintrachtiger Berbruderung vor das Huge gu halten.

285. Willst du wissen, wie reich die Armuth fen ? Denke, daß sie den himmel tauft! Dieser tlofterliche Sat herrschte Jahrhunderte lang, doch zeigte die Gesschichte den Reichthum als den Grundstein des irdischen Wohlstands, des burgerlichen Frohsenns, des städtischen Berkehrs. Earl I. arbeitete in Bohmen unermudet das für; er betrachtete die Stadte mit Recht als Stuppuncte seiner Staatskunft. Er ließ sie mit Ballen und

Graben verwahren, um die Frucht bes Fleifes gegen ben Anfall ber Raubgier gu fdirmen. Der faiferliche und tonigliche Freund ber Stade mußte und fuchte fie auf die mannigfaltigfte Weife ju erheben, benn nur ber Berein von Renntniß und Dube nust. Den Baugnern ertheilte er ben frepen Galgverlauf, damit fie Die Bemeinlaften leichter bestritten. Den Budweifern gab er bas Stapelrecht, um von ben burchgebenden Waaren auszuwählen, wovon fie felbft am meiften Bortheil erwarteten. Die Breflauer durften ihre Raufmannsguter burch Bohmen fubren, ohne fie irgendwo einem laftigen Befchau gu unterziehen. Die Ruttenberger erhielten bas Borrecht Edelfige angulaufen und wieder meggugeben, nur follten fie diefelben auf feine Weife an die Beiftlichfeit tommen laffen. Leitmerig wurde mit einem vortheilhaften Jahrmartte begnadet. Alle Burger von Dile fen , Roniginngraß , Raaden , Laun , Rolin , Tauf , Deutschbrod, Wodnian und Tachau empfingen bas unfcabbare Recht mit Sab und But ben Lebzeiten und Todesfallen gang fren gu ichalten und gu malten. Un= fer eigener Fortfdritt in der Bildung zeigt fich am befien daraus, daß wir taum begreifen, wie es non Carl'n I. mabre Geelengroße erheifchte, um die naturlichften Rechte als allerhochfte Onaben wieder berguftellen.

286. Einzelne große Geister mögen in rubiger Armuth heiter fenn. Die Menge erlangt den Frohsinn nur in verdientem Wohlstand und Reichthum. Dafür forgte Carl I. durch Beförderung des Handels der Ezechen. Bor Allem sicherte er seinen Bolkern einen fregen Weg in den Westen über Rürnberg, wo er als Raiser oftmahls verweilte, und zwecknäßige Borkehrung tras. Indem er gen Often die Pohlen nach der Wiedervergelstung lohnte und fraste, bahnte er den Seinen die nordelichen Fahrten nach Preußen und Russland. In ganz

Deutschland betamen die Prager allgemeine Bollfrepbeit, wodurch fie den meiften andern Sandelsleuten ben Rang ablaufen tonnten. In Benedig, welches fublich das Meer beherrichte, erhielten die Czechen die nahmli= den Begunftigungen, beren fich die Republifaner in Bohmen erfreuten. Carl's Reife nach Lubed batte als Sauptzwed die Renntnif des Sanfeatifden Bundes, beffen Beift und Gepn er an Drt und Stelle erforichen wollte, um fein Berbaltniß mit Bobmen als Dberelbifchem Lande einguleiten und anguordnen. Carl I. forberte reifende Raufleute, wenn fie von Raubrittern um Rofegelb niedergeworfen murben, eben fo jurud, als wenn fie Ebelleute maren. Er veranlagte große San= delshäufer von Rurnberg , von Benedig , non Samburg, von Libed Dieberlagen in Prag ju errichten. Daburch erwartete er einen doppelten Bortheil , erftens Bermehrung ber Ginfichten burch perfonliche Begenwart ber Fremben, zwentens Erwedung bes Racheifers ber Gingeborenen. Bendes verfehlte er nicht.

287. Handel sest Gewerb voraus, um vortheilhaft zu seyn, weil ihm sonst der Stoff zum Tausche fehlt, und der Gewinn im Gelbe entgeht. Earl I, war logisch genug, um die mechanischen Aulagen seiner Ezechen auf Glas, Erz, Linnen, und Wolle hinzuwenden, denn das Alltsdzlichste ist das Nothwendigste, wenn auch nicht das Bereichernoste. Er ließ kunstreiche Tapetenwirker aus dem Morgenlande, besonders aus Persien kommen. Sie schlugen ihre bunten Gezelte auf dem Petrzin auf; der Anblick dieser sleißigen Arbeiter gewährte den Pragern eine Augenweide und eine Geistesbelehrung. Hier in bewies Carl I, wahre Seelengröße, daß er seine Abneigung gegen Ungläubige überwältigte, um den Gewerbsteiß zu unterstützen. Er sorgte aber auch für sein religiöses Gefühl, indem er durch vielerlen Maßregeln

auch der entferntesten Gefahr der Christenversührung durch die Mohammedaner vorbeugte. Einen anderen Beweis seltener Seelengroße gab er, indem seine angliliche Frommigseit ihn in einem unduldsamer Jahrhunderte nicht hinderte, den Juden so wie den Christen in seiner Reustadt gleiche Steuerfrenheit auf zwölf Jahre einzuräumen. Einen tiesen und weiten Ausblick verrieth Carl's lichtvoller Gedanke, die Moldau mit der Donau durch einen Canal zu verbinden, weil dadurch seine Elebe die Waren des schwarzen Meeres bis in das Deutsche zu führen vermöchte. Der Plan kam nicht nur nicht zur Aussührung, sondern nicht einmahl zum Versuch, vorzüglich deswegen, weil das Flußgebieth der Donau nirgend in der Gewalt Carl's war.

288. Gewerb fest den Landbau voraus, um vortheilhaft ju fenn, weil ibm fonft ber Stoff jur Arbeit fehlt, und bas Gelb für Rahrung aus dem Land geht. Darum forgte Carl I. fur ben Landbau; ber Boben wurde mit Betreide, das Baffer mit Fifchen bereichert. Seine Beisheit bewirfte die Ginführung des Beinbaus um Prag, bep Melnit, auf bem Karlftein, und auf anderen Soben. Der Antrieb von feiner Seite geschab, indem er den Anpflangern der Reben auf drep Meilen in bie Runde um Prag eine gangliche Steuerfrepheit fur amolf Sabre ertheilte, fo daß fie erft im brepgehnten bem Grundheren ben Behnten, und bem Konig bas Berge recht entrichteten. Die Mutterftode tamen aus Deftreich, aus Burgund, und vom Rheine. Um die Winger gegen Bosheit und Muthwillen gu fcbirmen, marb ein eigener Beinbergmeifter gefest; diefer ftrafte Befcabigungen, welche am Tage geschaben, mit handabhauen, und nachtliche Frevel mit Ropfabichlagen; ber erfte des felben war ein Prager = Burger, Rillas Roft. Der Erfolg entsprach fo febr der Erwartung, daß nicht nut

Bohmen an feinem eigenen Erzeugnif fich begeifterte, fondern auch Sachfen und Meißen. Um ben Abfas des einbeimifchen Gaftes ju fichern, verboth Carl I. die Einfuhr aller auslandifden Weine, nur die Italienifden blieben ausgenommen , welche wegen ihrer Guge unerfeslich, und wegen ihrer Ferne nicht gablreich maren. Mit dem Weinbau hielt die Anlegung von Sopfengar= ten, Die Fruchtbarmachung milder Begenden, Die 916= treibung bichter Walber, und bie Biebung von Teichen in Moorlanden gleichen Schritt. Aber einfaltige Leute, welche bas Rachfte und folglich bas Reue ftets fur bie Urfache des Unglud's halten , erflarten ben vermehrten Weinbau als Sauptgrund ber Sungerenoth, wo bie Bergweiffung ben gemeinen Mann gu ben edelhafteften Rabrungsftoffen, und ju gewaltfamen Rauberepen trieb. Satte Bohmen nicht oftmabls Mangel an Betraide por Einführung der Trauben gelitten ?

289. Weinberg Deinberg - bief ift ein Spruch= wort in Bohmen, beffen Boden ben Fleiß ber braven Ezechen nicht immer belohnte. Un Ermunterung Des Ronigs jum Beldbau fehlte es nicht, benn er fuhlte tief ben Werth des landlichen Gefchafts fur ben ftabtifchen Berfebr. 3m Dorfe Stadicy behielt er fich jenes Grund= ftud vor, welches Przempfl angebaut. haben foll; er nannte es Ronigsfeld vermuthlich mit bem geheimen Sinne, jene halb verklungene Gage im lebendigen Bebachtniß der thronenden Berricher ju erhalten, und die fortgefdrittene Menfcheit an die urfprungliche und unerläßliche Arbeitfamteit ju erinnern Doch der freudige Landbau blieb unter ber Rnechtschaft gegeißelter und mißhandelter Arbeiter, welche die Deitsche des Frobn= vogts ju Unftrengung ber legten Rrafte auf die Felder ber Berren und Priefter trieb. Carl I. lief vom Glange feines Thrones einige Strablen in bas Dunkel der bau-

rifden Sutten ausgehn. Er gab folgende Conftitutionen sub rubrica 84, 85, 86, 87. "Wir wollen, baf bie Wurden und Chren Unferer Barone, welche wir als ben Somud und Rubm Unferer Krone betrachten , verblei: ben nach ber Sitte ber Bater, nur in einigen Fallen ausgenommen. Es ift feinem Freyberrn und Eblen binfort erlaubt, feinen Leuten ober ben Leuten eines Inbern bie Hugen auszureißen; baburch giebet er ben Unwillen des Ronigs auf fich und fein Erbant. Wenn ein Baron oder Robler feinem Menfchen (Somini) ober einem andern die Rafe mit ber Scheibewand ber bepben Rafenlocher ausreißt, fo ift er und fein But dem Ronig verfallen. Auch follen fich die Frepherren und Ed= Ien in Acht nehmen, daß fie nicht im Uebermuthe und mit Berachtung bes Menschenblutes irgend Jemand ben Buß ober die Sand unter ben Blod legen und abichla= gen." Gerechter Bott im Simmel! welch' ein Jahrbunbert, wo der trefflichfte Ronig ber Czechen diefe Conftis tutionen nicht durchzusegen vermochte. Doch bielten taufend und taufend Rloftergeiftliche von allen Formen und Erachten ben Standbilbern, Reliquienfaffen und Wallfahrten ihre ununterbrochene Andacht, ohne bie menfdlichen Lehren Chriftlicher Berbruderung in Bang ju bringen.

290. Gebuld ift herb, aber ihre Frucht wird füß. Darum muffen wir die Gebuld bewundern, womit Carl I. wenigstens studweise das Gesesbuch einführte, an bessen Abfassung Bartolus di Sassoferrato, ein Rechtse gelehrter von Bologna, den wesentlichten Antheil hatte. Bey Durchlesung desselben drangt sich vor uns die Gestalt eines Beitalters, wo man mit Folterbant, Bermögenseinziehung, und Pallastverbrennung strafte. Man darf darin keine wissenschaftliche Absonderung des Erisminellen, Justitären und Politischen erwarten; alles

liegt in bunter Bermifdung. Die erften Rubriden banbeln vom tatholifden Glauben, von Beiden und Garacenen , von Regern und ihrer Inquifition. Dann fommt die Reihe an Ronig, Roniginn, Sofberren und Edel= leute. Dann trifft man auf Befete gegen Brandleger, Berfchworer und Burfelfpieler. Gpater folgen Baldverfügungen, Erbordnungen, Berichtsformen. Im Enbe fteben einige Rechte ber Witwen , Waifen , und mann= baren Madden. Das Befegbuch fangt die Begenftanbe oftmabls mit einer Sauptanfict ober einem Brundfage an. Es fagt: "Ein fcwerer Irrthum, welcher ber al= Terbeiligften Chriftus = Lebre gang widerfpricht, muß bem Staat und ber Rube ichaden. 2113 ein folder erfcheint ber Bebrauch bes glubenden Gifens, des falten Waffers, und abnlicher 3wangsmittel, wodurch man die Wahr= beit eines Jungfernraubs, eines Chebruchs ober eines andern Berbrechens zu entbeden meint. Wir verbietben fie im gangen Umfang unferes Reiches. Wer bamiber bandelt fund ergriffen wird, foll enden im Beuer ober Waffer, benn wer Gott verfucht, fein verhülltes Bericht beraus fordert, und den Rebenmenfchen gegen die Ratur jum Tode treibt, ift unwerth des Lebens."

291. Das Gefet beett die Gebrechen der Staaten geschichtlich auf, indem es ihnen gerichtlich die Schranten sept. Carl I. sagt: "Am meisten wunschen wir jene Laster zu tilgen, welche die gottliche Majestat beleidigen. Die Sacerdotes und Clerici schenken ihre Suter und Gelder ostmahls den Schanddirnen und Bepschläserinnen, mit denen sie unerlaubten Umgang pstegen; in diesem Falle tritt der königliche Fiscus ein, weil von ihm die Kirchengüter den Ursprung genommen. Auch können die Kinder der Geistlichen und Priester weder nach Römischem Recht noch Böhmischer Gewohnheit die Bater beerben." In dem Proömium der Majestas Ca-

roling beift es: "Geit vierzig Jahren baben bie Barone und Roble die Buter und Schloffer vielfach an fich gebracht, woraus die Rraft des Ronigshofs hervorging. Durch die Abmefenheit unferes erlauchten Baters mehrten fich die Unruben und Sturme. Rauber und Diebe nahmen fo überhand , daß die Eingeborenen und Fremdlinge nirgend mit Giderheit ju reifen vermochten. Und Die Berechtigfeit? Gie erliegt unter ber Bewaltthat Des Einen, und der Furchtfamteit bes Undern ; Irrtbum und Schwachfinn verderben das Befes. Barone und Rob-Ie (ach! des Schmerzes) uben mit gewaffneter Sand Mord und Brand und Raub; Gie, Die Stugen Des Throns, erfchuttern ibn am meiften, und um fie gu befriedigen, verfcleubert Die Rammer bas Benige, mas fur den Ronig gurud blieb. Um Diefem Unwefen gu fteuern, abergeben wir Euch, Getreue und Beliebte! Die beilbringenoften Entwurfe; nehmet fie freudig auf als eine Onade Gottes, Damit ihr binfort nach dent Musipruche gefd riebener Bernunft, nicht nach bem Urtheil gefprochener Willfihr lebet. Wir felbft ftellen Unfere Arbeit in ben Sous bes Allmachtigen, und feines Eingeborenen Cobnes, Unferes Berren Jefu Chrifti, und ber allerglorreichften beiligen Drepfaltigleit." 2Bas balf alles Befdmoren? Die Ergbeamten und Sobenpriefter verwunfdten bas gefdriebene Befes in Bebeim, und liegen laut die Fregherren und Chelleute Dagegen eifern.

292. Gebrechlichkeit — bein Rahme ift Weib. Diefen Grundfat fprachen fast 'alle Gesetzebungen aus;
boch verfuhr man gegen Frauen und Madchen meistens
mit rauber harte, selten mit garter Schonung. Der Berfasser ber Majestas Carolina sagt: "Wenn eine Jungfrau genothzüchtigt, ober eine ehrbare Frau mit Gewalt
von einem Manne geschändet wird, fo sollen sie bffent-

lich erfcheinen , bas Dberfleid gerreifen , auffchrepen unt Sulfe gegen ben Beleibiger, und die Schandthat befdworen, worauf ber Berbrecher burch bas Comert fterben, und alle feine Giter verlieren foll, wenn er felbit und fechs unbefcholtene Manner (Confacramentales) nicht bas Begentheil befdmoren. - Wenn ein Dab. den ohne Wiffen oder wider Willen ihrer Meltern einen Mann nimmt, ober mit einem Mann fich fleifdlich vermifcht, fo foll fie auf Rlage des Baters und der Mutter nach alter Reichsgewohnheit mit dem Liebhaber an einen Pfahl gebunden fterben, barauf fallt ihr ganges Erbtheil an ben Fiscus Regis. - Wenn feine Meltern leben, und ein Madden ohne Biffen ober mider Bil-Ien ber Bruber und Dheime einen Mann nimmt, ober mit einem Manne fich fleischlich vergeht, fo ift auf bie Rlage ber Bermandten gewohnlich , daß fie mit dem Befouldigten am Pfable ben fleifdlichen Tob leide. -Dief gilt nur von Jungfrauen; Witwen mogen bepra= then in Gottes Rahmen nach eigenem Willen. - Das Urtheil über die angeführten Falle gebort por den Ronigshof, wenn bie Derfonen von boberem, friegerifden ober burgerlichen Stande find; gemeine richtet ber Billicus und Corrector," Golde unmenfoliche Sarte befand in einem Beitalter, wo Gingelne mit laderlicher Schwarmeren bem weiblichen Befchlecht buldigten. Huch dieß ift auffallend, daß in Bobmen nicht fo wie anberswo, die unverchlichte Beiftlichkeit über Frauenfachen Recht fprach.

293. Es gibt, wie weltbefannt, zweyerlen Uebertreibungen der Dummlinge und Bofewichte. Die Einen wollen die Frenheit ohne König, die andern den König ohne Frenheit. Bende Arten feben wir fast in allen Jahrhunderten. Unter Carl I, widerstrebten die Freyherren dem toniglichen Gericht, indes die hofherren auf tonigliche Unumfdranttheit fannen. Die Popraweze machten als Richter über bas Raubgefindel, mochte es feine Soblen boch oder tief haben. Der Ronig felbft ftrafte mit Strenge feine eigenen Sofleute; mehrere berfelben betamen einft beym Burfelfpiele mit einigen Burgern Sandel; Diefe eilten ben Beleidigern nach bis in die Gemader des Raifers und Ronigs, wo fie einige verwundeten, und Ginen ermordeten; balb maren bie Bemeinen durch ben Stadtrath gezüchtigt, aber auch die Soben traf ibre Strafe auf allerhachften Befehl; die Burfelbelden wurden von Sofe verbannt. Wenn Carl I. fur einen fremden Burger, Conrad Speifer von Confang, fo forgte, daß er wegen Plunderung desfelben durch einige Frangofen alle Frangofen in Deutschland festfegen ließ, fo tann man foliegen, mas er fur feine noch lieberen Czechen gethan. Et fuhlte tief, mas et in allen Zweigen ber Staatsvermaltung ben Seinigen nutte, und gab fich felbft in voller Standeversammlung (nicht in einem Winkelverein von Speichelledern) bas Beugnif: Die gottliche Borfebung bat durch meine Thronerhebung Bohmen gerettet. Welch ein gurft, ber vor ben Stellvertretern feines Bolts alfo fprechen barf! und von welchem die Beitgenoffen und Rachtommen mit Giner Stimme betennen muffen, daß er nichts gefprochen als trodene Babrbeit.

294. Wie handeln die unüberlegten und gewiffenlofen Schuldenmacher? — Um augenblicklichen Berlegenheiten zu entgehn, suchen fie Geld für ungeheure Binsen, wodurch fie Leichtgläubige betrügen, sich selbst aber drückendere Lagen bereiten. Carl I. arbeitete dahin die Staatsschuld zu tilgen, um die Zinsen zu ersparen, weil das Bolt sonst an Interessenzahlung verblutet, und boch die Hauptsumme am Ende abtragen muß. Dafür ersann man eine in Bohmen unerhorte Bermögensstenet,

pe die Jeleffer fenr Unterfeind be Stunde einen Carles on the Mad dear fale is analyse befor the fallific Bandquelaughe, the bie prebitele Ctenendtragung war ber Bafaf bes gangen Solges gricht. History beginnligte der Kinnig die alsgenter Cannon; ben bei Bestenez auf bez sid-Ciferen Bride áte, ad lik Jahalitan; ser dan aquebtes Eteathmans macht zu juglichas Dafer bauet. Hab mar frante sieles faffen; die Burger in Pang, melder des Korig fammt des Genfex demindet, beif ben herricher jun Radilich eine Edulburidmilie por huntert tearlest Galbanden. Carl I. fielder bes fener Ciefet in ben biegenfichen und fanthrichtigenligen Beller, welges Bedenben Welpas Ged in alle Geffelte belefte. Er verrebnete alle undekligfic, das hundert Rael fein Eilber niemafis mehr Julius als gobil Rail Laufer haben durften, und daß die Anet gu hebys Gerichen, und der Grofchen ju gudif hellern ausgeprägt werben mußte. Bur Oberaufficht wurden benn Laubrechte, welches Cychifd Canb Cyntig bief. gwen Sungwarbeine befielt, woven den Gmen ber Linig, ben anbern bie Clante ernaunten und verribeten. Co verichles ber fluge herricher in feiner Reinung einem gewiffenloffen Rachfolger Die Rungbetrügeren; er felbft fiftete fich aber in echten Gulben und Grofden ein bleibendes Dentmahl von Rechtlichfeit.

295. Friedensliebe im Lapfersten gibt das anziehendste Bild, denn schoner noch als die Kraft erscheint
die Beherrschung derselben. Earl I. ging vom friegslufigen Jungling jum friedlichthätigen Manne über; die Frenherren bildeten um ihn die glanzende Leibwache; die Edelfrepen stellten die ehrsurchtgebiethende Staatsmacht; die Gemeinden lieferten Mundvorrath und Russgens. Die Stadt Prag stellte eine Rotte Reiter von bundert Mann gleichformig in Grun gefleibet. Der Drager = Burger, Jobft Rothlem, ließ fur feinen Ronig bunbert zwanzig Reiter werben, ruften, braun fleiben. Uniformirung erhöhte ben Goldner jum Standesgefühl, indem fie ein allgemeines Erftaunen anregte. Strenge Rriegsjucht ordnete bas gebildete Beer, aber es mar unmöglich, die aufgelefeten Banben nach ber Beurlanbung unschadlich gu machen. Der Arbeit ungewohnt und im Rauben geabt, rotteten fie fich ju Taufenden aufammen , und festen auf eigene Bauft die gebben im Rrieden fort. Diefe Rauber in Rampfer Chrifti, und nach dem Beifte jener Beit vielleicht gar in Martirer bes Glaubens ju verwandeln, mar ein Plan Carl's, welcher icheiterte, benn er tonnte fie nicht vereinen, um mit ihnen bas beilige Land ju erobern, ober fie wenige fens im beiligen Land ju verlieren. Mehrere Rriege ber Ezechen nahmen durch Rachbarhaf in Deftreich und Baiern einen foredlichen Geift an, und die mitftreitenben Bifchofe verriethen feine Ahnung ihres Berufs, ba Die Bernunft bas friedliche Wefen bes Chriftenthums noch nicht in's belle Licht ftellte. Das Lebenwesen brachte in den Arieg einen feltsamen, doch nicht feltenen Wiberfpruch, denn der Bergog von Deftreich g. B. führte feine heeresmacht gegen Carl I. als Ronig von Bohmen, ftellte aber an Carl IV. als Raifer ber Deutschen bie awolf gelobten Ritter.

296. Wenn bas Gute nichts Auderes ift, als bas Schone in handlung gesett, so hangen Weisheit und Geschmack innig zusammen. Der weise Carl I. verrieth einen vielseitig gebildeten Geschmack. Bon seiner Bil- dung zeuget die noch stehende Moldanbrucke in Prag. Bon Quadersteinen mit sechzehn Doppelbogen aufgeführt, dienten ihr die Thurme zu bepden Seiten als Widerlage. Sie hat 1790 Zuß Lange, 35 Zuß Breite, und 20 Els

wo alle Infaffen ohne Unterfchied bes Standes einen Grofden von jeder Mart ihrer Sabe ju entrichten batten. Auf die faliche Bermogensangabe, ober die verfpatete Steuerabtragung war ber Berluft bes gangen Befiges gefest. Sierben begunftigte ben Ronig Die allgemeine Stimmung; benn bas Bertrauen auf ben mit= fühlenden Bobitbater, und bie Sochachtung por bem erprobten Staatsmann machte ju jeglichem Opfer bereit. Und man tonnte vieles leiften; ein Burger in Prag, welcher ben Ronig fammt ben Großen bewirthete, both bem Berricher jum Rachtifch eine Schuldverichreibung von bundert taufend Goldgulden. Carl I. fühlte ben feiner Ginficht in ben burgerlichen und faatswirthichaftlichen Berfehr, welches Berberben folechtes Gelb in alle Befchafte brachte. Er verordnete alfo reichstäglich, baß bundert Mart fein Gilber niemabls mehr Bufas als amolf Mart Rupfer baben durften, und daß die Mart ju fiebgig Grofden, und der Grofden ju gwolf Sellern ausgeprägt werben mußte. Bur Dberaufficht wurden benm Landrechte, welches Czechifd Saud Czudig bieß, amen Mungwardeine bestellt, wovon den Ginen ber Ronig, ben andern die Stande ernannten und vereibeten. Go verfchloß der fluge Berricher in feiner Meinung cis nem gewiffenloffen Rachfolger die Mungbetrigeren; er felbft ftiftete fich aber in echten Bulden und Grofden ein bleibendes Dentmabl von Rechtlichfeit.

295. Friedensliebe im Tapfersten gibt das anziehendste Bild, denn schoner noch als die Kraft erscheint
die Beherrschung derfelben. Carl I. ging vom friegslustigen Jüngling jum friedlichthätigen Manne über; die Freyherren bildeten um ihn die glanzende Leibwache;
die Edelfreyen stellten die ehrsurchtgebiethende Staatsmacht; die Gemeinden lieferten Mundvorrath und Rustzeug. Die Stadt Prag stellte eine Rotte Reiter von

bundert Mann gleichformig in Grun gefleibet. Der Drager = Burger, Jobft Rothlew, ließ fur feinen Ronig bunbert zwanzig Reiter werben, ruften, braun fleiben. Die Uniformirung erhöhte ben Goldner gum Standesgefühl, indem fie ein allgemeines Erftaunen anregte. Strenge Rriegszucht ordnete bas gebildete Beer, aber es war unmöglich, die aufgelofeten Banden nach ber Beurlaubung unfchablich ju machen. Der Arbeit ungewohnt und im Rauben geubt, rotteten fie fich ju Zaufenden gufammen , und festen auf eigene Fauft die Fehden im Rrieden fort. Diefe Rauber in Rampfer Chrifti, und nach bem Beifte jener Beit vielleicht gar in Dartirer bes Glaubens ju vermandeln, war ein Plan Carl's, welcher icheiterte, benn er tonnte fie nicht vereinen , um mit ihnen bas beilige Land gu erobern, ober fie menigftens im beiligen Land ju verlieren. Debrere Rriege ber Ezeden nahmen durch Rachbarhaf in Deffreich und Baiern einen fdredlichen Beift an, und die mitftreitenben Bifchofe verriethen feine Mhnung ihres Berufs, ba Die Bernunft bas friedliche Befen bes Chriftenthums noch nicht in's belle Licht ftellte. Das Lebenwefen brachte in ben Rrieg einen feltfamen , boch nicht feltenen Wiber= fpruch, benn ber Bergog von Deftreich g. B. führte feine Beeresmacht gegen Carl I. als Ronig von Bohmen, ftellte aber an Carl IV. als Raifer ber Deutschen Die awolf gelobten Ritter.

296. Wenn bas Gute nichts Auderes ift, als bas Schone in handlung geset, so hangen Weisheit und Geschmack innig zusammen. Der weise Carl I. verrieth einen vielseitig gebildeten Geschmack. Bon seiner Bildung zeuget die noch stehende Moldaubrücke in Prag.
Bon Quadersteinen mit sechzehn Doppelbogen aufgeführt, dienten ihr die Thurme zu benden Seiten als Widerlage.
Sie hat 1790 Fuß Lange, 35 Fuß Breite, und 20 El-

len Sobe über bem mittleren Wafferfpiegel. Beter Arleri, ihr Baumeifter, fliftete fich baburch eines ber alteften und bauerhafteften Dentmable in bem wiedergeborenen Europa. Doch großer in Entwurf und Ausfuh= rung erhob fich bas Schlof Carlftein, welches der Baumeifter Mathias von Arras auf einem Steinfelfen von Marmor und Jafpis errichtete. Da die Aufbewahrung ber Reichstleinode und Staatsurfunden die Sauptabficht des coloffalen Gebaudes war, fo fprach fich Ernft und Rraft in allen Theilen besfelben aus. Das Innere ber Gale glangte, mehr als vom Golde, burch hundert vier und zwanzig Gemablbe, welche Carl I. durch feine vier Sofmabler, Mutina, Burmfer, Dietrich und Rung entwerfen , and in Dehl ausarbeiten lief. Sier in Bobmen alfo lebten einige ber erften Meifter ber altbeutf ben Dablerfdule, und bier befanden fich fcon im viergebus ten Jahrhunderte mehrere Beweife ber Dehlmableren, beren Erfindung man gewöhnlich ins funfzehnte fest. Baterlich und mutterlich forgte fur die Bermehrung bes Schonen ben ben Cjechen ein fconer Beift, welchen die Ratur in Rudficht feiner torperlichen Gulle fliefmatter= lich ausgeflattet batte. Carl , ber erfte Regent in Bob. men, von deffen Beftalt wir etwas gang Bestimmtes wiffen, war flein und mit fo erhobenem Ruden, daß er Ropf und Sals fast immer pormarts bengte. Das breite Geficht, die diden Wangen, und großen Hugen waren unten burch einen fcmargen Bart, und oben burch eine Blage eingefaßt. Unter Diefer nicht portbeilbaften Bilbung und einem vernachlaffigten Bewand berbergte eine liebliche Leutfeeligfeit, fcnelle Faffung, angenehmer Bis, ausgebreitete Renntnif, vielfache Sprachfertigfeit, und ein fich felbft beberrichender Beift, welcher auf der Bobe des Thrones Achtung fur jedes Berbienft, Magigleit im Leben, und Reufchheit in der Liebe bemabrte.

297. Was die Geburt gab, nahrt der Unterricht; und der Beisheit Pflege fidhlet jum Giege den Beift. In diefem Denkspruche liegt es, mas Carl I. von den Wiffenfcaften erwartetes Entwidlung des Menfchengeifts und Beherrichung ber Raturfraft. Darum ftiftete er Die bobe Schule ju Prag. Da fie, gleichsam als die vier Elemente, alle vier fogenannten Facultaten in Bereinigung befaß, murbe fie Univerfitas genannt. machte aus den bisher gerftreuten Rlofterfdulen ein Banges; fie erhielt die Borrechte der auslandischen Lebranftalten, ertheilte die bochften miffenschaftlichen Burden, und nahm jum Borbilbe bie Univerfitaten von-Baris Die Professoren tamen jum Theile und Bononia. pom Auslande; fie waren burch reichliche Gehalte fie das Bedürfnis gefichert, und angewiesene fteuerfrepe Buter, funf an ber Babl, nabrten acht Manner binlang. Shefing ein Sachfe, und Friedmann ein Bobme lehrten die Theologie; Bigtold ein Bestphale und Sida ein Bobme bie Jurisprudeng; Riflas von Dahren und Baltafar von Lauf die Medigin; Jento von Prag, Diether ein Deftreicher, und Boler ein Frangofe trugen Mathefis, Philosophie und humaniora vor. Die Stubierenden theilten fich nach vier Rationen; die Bohmifche umfaßte auch die Mabrer und Ungarn; die Baierifche enthielt auch die Deftreicher, Schwaben, Franten und Rheinlander; ben der Pohlnifchen ftanden Schles fier, Lithauer und Ruffen; der Gachfifden maren einverleibt bie Meigner, Thuringer, Norddeutschen, Danen und Schweden. Bede diefer Rationen stimmte ben ber Wahl des Rectors, und ben Angelegenheiten der Univerfitat; die Fremden überftimmten daber die Ginheimis Die ersten Professoren trugen sammtlich ben Doctorbut von Paris, mobin Carl I. immer mit gerechter Borliebe blidte. Der Rector leitete bas Bange

durch fein abgesondertes Bericht. Der Rangler führte die Zeder, und dagu war der Ergbischof von Prag für immer bestimmt.

298. Die Wiffenfchaften muffen aus einem boppela ten Befichtspuncte aufgefaßt werben, indem fie erftens den boberen Menfchen gu feiner geiftigen Burde erbeben, und zweptens auch bie gemeinen Leute mit nubliden Renntniffen verfeben. Die bobe Schule von Drag gab den Ezechen einen befondern Borrang , indem fie bie erfte mar nicht nur in den Clowenen . Bebiethen, fonbern in gang Deutschland. Die Czechen durften alfo nicht mehr mit großem Mufwand in die Ferne reifen, um Renntnif in der Weltweisheit, Bottesgelehrtheit, Rechtswiffenschaft und Argnenfunde gu erhalten. Begentheile tamen gu ihnen Fremde nach Taufenden, welche entweder Unbanglichkeit ober Bewunderung für Prag mit fich in die Beimath nahmen. Carl I, fublte Diefe Folgen febr lebhaft, und errichtete Die Univerfitat als Carolinum in dem Saufe des Juden Lagar mit folder Pract, daß die Berftellung funf taufend feche und vierzig Schod Prager : Grofchen toffete, den Schod gu fechgehn Gulben gerechnet. Er pflegte oftmable gu fa= gen : Belehrte Befprache find mir lieber als tofibare Mablgeiten und fogenannte tonigliche Berichte. Ronig, Primas, Rangler bielten es nicht unter ihrer Barbe, felbft Bucher abzufaffen. Allerdings fanden die Wiffen= Schaften in jener flofterlichen und aberglaubifden Beit auf einer niedern Stufe; mander ichadliche Bremabn iber hegeren und Munderglauben verbreitete fich ringsum; die erften Grundbegriffe von Menfc und Ratur, Staat und Rirche blieben verworren; doch befamen die Ezeden jest den erften Unftoß jum tieferen und boberen Denfen , wogu die großen Raturanlagen in ihnen fic bald verriethen. Die Sauptabficht der Univerfitat gielte

nach ber Grundstiftung bes frommen Konigs, und nach ber Bestätigung des heiligen Baters auf die positive und polemische Theologie. Selbst der Rector mußte stets ein Clericus Sacularis seyn, um in Priestertracht und Tonfur den Schwur von allen anwesenden Geistlichen übernehmen zu konnen.

200. Optimum est, aliena insania frui. beften ift, fremden Unfinn benüpen. Carl I., welcher diefen Bablipruch führte, mußte die Befchichte lieben, benn fie zeigt ben menfchlichen Unfinn in allen Formen. Sprachen, Trachten, und Altern. Unter ihm lebten bie Ezedifden Gefdichtfdreiber Replaco, Beitmuble; Buls tawa und Marignola. Er felbft fcbrieb fein eigenes Leben; es beginnt alfo: "Carl IV. Ronig der Romer und Bohmen, meinen Zwepen, die auf meinen zwen Thronen figen, um die gwen Leben ber Welt gu erfennen, und bas beffere zu mablen. Indem wir die Doppelgestalt in dem Rathfelbilde (Janus) betrachten, haben wir eine Anmahnung an das Doppelleben des Menfchen. Die bas Geficht, welches im Spiegel erscheinet, eitel ift und nichtig, fo ift nichtig bas Leben ber Gunder, benn mit dem Sunder wird fein Leben begraben, und mit dem Bleifch erftirbt feine Luft. Bon dem Leben bes Suten bagegen fagt ber Ablertrager (Joannes): Es ist ein' Licht der Menschen. Wie aber wird es zum Licht? Wenn wir folgen bem Spruche des Beilands, der da fagt: Wer mein Bleifch ift, und mein Blat trinkt, weilet in mir, und ich weile in ibm.' Amen. - Wenn ihr aber nach mir herrichet, gefchmuckt mis dem Diadema des Ronigs, fo bedenket, daß ich vor euch herrschte, daß ich Staub und Schlamm und Burmerfraß geworden bin. Much ihr werdet vorüber geben, wie ein Schatten und eine Felbblume." Aus diefem Borderfage der Berganglichfeit foloffen Die Ginen bamahls auf eine Berächtlichkeit bes Lebens, und fioben vom Wirken hinweg ins betrachtende Rlofter. Andere baschten nach allen Genuffen der Erde, und suchten mit gieriger Schnelligkeit die Freuden alle auf ihrer Flucht zu ereilen. Rur Benige blieben thatig in der Arbeit, und maßig im Genuß. Bon Carl's Zwepen wurde der eine ein Faullenzer, der andere ein Wollustling.

300. Bebe! wenn die Luftbarfeit des Furften mit bem Boblfenn des Bolfes nicht Schritt balt. Furit und Bolt muffen Eins fenn in Ach und Sepfa. Bon bem trefflichen Carl fagt fein wurdiger Biograph, Delgel: "Unter der langen Regierung Diefes weifen, flugen, und gelehrten Ronigs murden die Bohmen gleichfalls weife, flug, und gelehrt. Gie batten ben Reft ber roben Sitten faft gang abgelegt. Seitbem fie eine Unis verfitat batten, ichieten die benachbarten Rationen ibre Cobne nach Prag, um bier Wiffenschaften, Renntniffe, und die frepen Runfte einzuholen. Die Bohmen befleibeten bamable bie wichtigften Ehrenftellen am faiferlichen Sofe und in der Reichstanglen. Gie ftunden auch verfdiedenen Bisthumern außerhalb Bohmen mit großem Mugen vor. Gie wurden ju den vornehmften Befand. fcaften an auswartige Sofe gebraucht; fie fubrten gabl= reiche Rriegsbeere an, und erwarben fich Schlachtrubm. Gie waren die gelehrtefte Ration und die größten Staats= manner, mit einem Worte, bamable die berrichende Mation in Europa. Man bielt es fur einen befonderen Borgug , ein geborener Bobme gu fenn. Biele benachbarte Fürften tauften ober bauten fich Saufer gu Prag, um unter ben Bohmen ju wohnen. Alles brangte fich gu ben Bohmen , um an ihrem Blude Theil gu nehmen. Daber die große Bevolkerung des Landes in Diefer Beit. Es waren damable hundert wohl bevolferte mit Mauern eingeschloffene Stabte in Bohmen. Raum waren beren

Damable fo viel in gang Deutschland. Dan gabite brepbundert Martifleden, gweihundert fechzig fefte Schloffer oder Festungen, brengehn taufend drenhundert und fechzig Dorfer, zwanzig Rollegiatfirchen, zwen taufend dren und drengig Pfarrenen. Der Reichthum der Bobmen war damable ungemein groß. Rein Bunder! ber taiferliche Sof gu Prag ; eine Menge Furften mit ihrem gablreichen Befolge bafelbit; ber Sandel und Manbel mar von allen Geiten offen ; Die Rieberlage aller 2Baa= ren von Europa in Drag; die Drager = Raufleute bandelten nach Rugland, Boblen, Benedig und in alle Theile vom Deutschen Reiche, in welchem fie überall gollfren waren. Die Goldbergwerfe ju Gule, ju Rarliberg, ju Stein, fo wie die Gilberbergmerte gu Ruttenberg und an anderen Orten wurden mit reichem Segen getrieben." Trop der falten Schreibart etwas enthufiaftifch !

XII. König Wenzestaw IV. als Kaiser I. Von

301. Da unfere geistige Natur in einem unfreywilligen Zusammenhange mit der Beschaffenheit des Korpers, und mit dem Andrange der Ersahrung sich befindet, so muß der Mensch sich nothwendig mehr als Sinmahl im Leben bedeutend verändern. Selbst die ansmerksameren Geschichtschreiber deuten die Sinnesänderungen des nähmlichen Mannes nicht immer mit Bestimmtbeit an. Haß und Gunst schildern Wenzeslaw IV. nicht
nur verschieden, sondern widersprechend in seinem eigenen Wesen. In der ersten Regierungs - Periode besaß
er Thätigkeit, aber die Thätigkeit verrieth Ungestim,
und der Ungestüm ging leicht in Jachzorn über. Seine
Gerechtigkeit ohne Mäßigung athmete den Seist der Grausamkeit und Willkuhr, Ansangs flanden um den acht-

gehnjabrigen Jungling noch mehrere Rathe bes Baters ; fie lentten ben Gobn, als er die Regierung bes bluben= ben Erbreichs übernabm. Dren geubte Manner, wie ber Cardinal = Ergbifchof, und die Bifchofe von Ollmus und Leitomifdl fuhrten den faiferlichen Jungling ben Behandlung des Deutschen Staatsforpers; fie bestimm= ten ibn gu ofteren Reifen ins Reich, um Landfrieden berguftellen , um Dronung ju gebiethen , um Raubichloffer nieber ju merfen, um ungerechte Bolle abgufchaffen (1379). Als die drep bochedlen und welterfahrenen Rirchenhaupter ftarben , mußte ber Braufetopf an Rlippen ideitern , welche nur ber befonnene Gegler gu vermeiben vermochte. Gie hatten ibm auch die mahren Grundfage der einheimischen Staatstunft bengebracht, denn fie riethen ibm die Erhebung und Begunftigung des Stadtemefens als Sauptaugenmert ju faffen. Er zeigte viele Belehrigfeit, aber nach dem Tode ber braven Bifchofe verrieth fich's balb, baf die Grundfage nur frembeingelernt, nicht felbftaufgefaßt maren.

302. Die Erfahrung, daß die Entfernung im Raume optisch täuscht, und vieredigt rund macht, fordert uns auf, ben der Entfernung der Zeit uns vor historisscher Täuschung zu verwahren, damit wir nicht das Unmögliche für kindleicht ausehen. So hören wir viele Unachtsame sagen: Raiser und Könige hätten sich einst in die Streitigkeiten der Kirche, und in den Zauk des Papstthums nicht mischen sollen. Dieß war nicht möglich nach dem Geiste des vierzehnten Jahrhunderts. Wenzeslaw IV. hing mit voller Seele und regem Eiser an dem Römischen Papste Urban VI., und suchte die ganze Ehristenheit für ihn, und gegen den Avigonischen Papste Elemens VII. zu stimmen (1380). Warum konnte er nicht neutral bleiben? Erstens, weil der eine Papst dies sen, und der andere jenen in Deutschland und Boh-

men als Bifchof, Abt, ober Domberen ertlate, moburch fast jedes Kirchenamt ein Bantapfel wurde. 3meptens. weil die ftreitenden Partepen nach der herrschenden Reis nung nur vom beiligen Bater in taufenderlen Angeles genheiten die Enticheidung erhalten tonnten, fich aber nach Avignon ober Rom wandten, je nachdem fie ba ober dort Snad fur Recht erwarteten. Drittens geborte die Confecrirung der Bifchofe gu den unbestrittenften Borrechten des Rachfolgers Petri; wer. aber jest der Rachfolger Betri fen, baruber ftritt man mit Erbitterung, Scheingrund und unheiligem Gifer. Gin ungiltig consecrirter Bifchof tonnte nach ben Beitbegriffen nur ungiltige Beiben den Pfarrern ertheilen, und nicht recht geweihte Pfarrer batten die Rraft der Brotesverwandlung nicht; und das nicht wirflich verwandelte Brot follte nicht angebethet werden. Darum fuchte Raifer und Konig Wenzeslaw gang Deutschland für Urban VI. ju gewinnen; fur ihn gewann er den Ronig von England Ricard, indem er demfelben feine Salbichwefter Unna vermablte; er veranlaßte eine Bufammentunft gu Altfohl, woben er Ludwig von Anjou als Konig von Une garn und Pohlen fur feinen Gunftling ftimmte. Freplich brach er aus urvaterlichen Rucffichten mit dem Ronig von Frankreich niemahls vollig, obwohl ihn die Ros mifche Curie wegen Anbanglichfeit an bie Avignonifche ber Frangofen einen Schismatifer, einen Reger nannte. Urban VI. erbitterte fich ichon begmegen mit unichonens dem Beifte gegen Wenzestaw.

303. Die Staatstraft mit Standhaftigkeit und Maskigung handzuhaben, vermag die Abspannung des Greisfes noch besser als die Ueberspannung des Jünglings. König Wenzeslaw IV. traf selten das rechte Maß. Gine einzige That verrath den ganzen Mann. Der Besiter des Gutes Loblowis legte eine Wehr in die vorüber

fliegende Elbe. Der Ergbifchof, welcher bas Strombette in Diefer Begend ansprach, rif die Wehre nieder. Der Befdadigte flagte benm Ronig, und diefer verurtheilte ben Sobenpriefter gur Genugthunng. Der Ergbifchof zogerte, und was that Bengeflam IV. ? Er mablte ein ber Majeftat unwurdiges Mittel, benn er gab bie Bitter bes Wiberfpanftigen ber offentlichen Plunderung Preis. Der Pobel griff ju , und gerftorte, mas er nicht wegichleppen tonnte. Der Schaden belief fich, wenn ibn ber geiftliche herr nicht überichaste, auf mehr als fechs taufend Schod Prager = Grofden. Biele Unterthanen verarmten, ber Beift ber Unrube verbreitete fich, bas Befubl ber Sittlichfeit verfdwand, denn bie Ich= tung vor bem Schicflichen entwich. Der Ronig batte feine Rurftenwurde vergeffen, boch niemable vergaß ber Primas ben erlittenen Schimpf. Die Bemubungen, ben Czechen reich , rubig , fittlich ju erhalten , litten burch einen einzigen Borfall mehr, als fie burch gebn Unftren= gungen gewannen. Geit diefem traurigen Auftritte verriethen fich allerlen Angeiden einer Spannung gwifden bem Ronigshof und dem Bifchoffis, gwifden ber geiftlichen und weltlichen Macht. Huf Taufende von Blaubigen gab es faum Ginen Denter , ber die Frage gu beantworten mußte, ob die Erde des Simmels oder bie Rirde bes Staates wegen ba fen. Weltliche und Driefter behandelten fich wechfelweife als Mittel jum Bred.

304. Die Bestimmung eines einsam beschauenden Karthäusers weicht von der Bestimmung eines thätig überblickenden Erzbischofs so völlig ab, daß der neue Prager = Erzbischof, Joannes von Genzstein, mit seinen ascetischen, lebensscheuen Tugenden nicht am rechten Orte stand. Er schloß sich Monathe lang in Klöster und Thurme, wo er unter Bethen und Fasten die Zeit verslor. Befallen von einer Krantheit, welche ihn Stuns

den lang ber Sinne beraubte, gab er Erfcheinungen por, und fpielte ben Gottbegeifterten. Die Spotter am Sofe verlacten ibn noch immer wegen jener fruberen Befdichte, und die Bernunftigen bedauerten, baf mit dem Irrwahn des Bberhaupts die Ordnung aus ber Rirche entwich. König Wenzel wollte damabls die reiche Abten Rladrub als Bisthum von dem Prager = Sprengel absondern, allein ber General = Bicar bes Ergbifinms, Johanto von Pomut, widerfeste fic, und bewirtte bie Bahl und Bestatigung eines neuen Abtes. Johannes Repomuck wurde beswegen in einen Kerker geworfen, gefoltert, mit ben Bufen an ben Sals gebunden, in einen Sact gestedt, und in die Molbau geworfen. Diefe Ermordung eines Unfchuldigen, deffen Belchrfamteit berühmt, beffen Lebensmandel untadel. haft mar, erregte großen Unwillen bes Bolts. Der Ronig felbft bath den Erzbischof nach Prag ju tommen, und ibm eine Rirchenbufe gu bestimmen, aber biefer weigerte fich, und entfloh fogar aus dem Reiche nach Rom. - Berr Dobner, ein Piarifte, behauptet der erfaufte General - Bicar fen ber nahmliche Joannes Repomucenus, welchen wir als Bewahrer bes Giegels der beiligen Beichte auf allen Bruden verehren. herr Pubitichta, ein Jefuit, meint, ber Spiegel der Beichtiger fep ein Anderer, welcher bem forschenden Ronige die anvertrauten Gunden der beichtenden Roniginn nicht verrathen wollte. Ben dem Streite der bepden wurdigen Manner ging Muthwille und Frechbeit fo weit au fagen: Pater Frang nimmt zwen Johannfe, Pater Gelafius nur Einen, Bir aber gar feinen an.

305. Warum muß ber Stand ber Beiftlichen ichonend behandelt werden, felbst dann, wenn man feine Ausschweifungen ju zügeln, und feine Berbrechen zu strafen gezwungen ift? Darum, weil ber Pobel aller

willigen. Priefter und Abel machten barauf in Bohmen Unforuch , boch ließ fich ber Burgerftand biefe Tollbeit nicht einfallen. Er trug fogar die Strenge Wengef= Iam's IV, in bem erften Jahrzehente ber Regierung nicht ungern, weil noch Sicherheit ber Strafe und bes Bewerbs daraus bervor ging. Aber allmablig bemachtigte fich der Prager ein unruhiger, ungeftumer, und unfittlicher Beift ; bas Bepfpiel ber Großen verführte bie Rleinen. Gie mablten gu unlauterer That Die gwen beiligfen Bormande: nabmlid, Baterlandeliebe und Religi= onseifer. Die Egechen eiferten, bag im Rathsfaale fech= gebn Deutsche und nur zwen Gingeborene fagen ; baß die Fremdlinge ber Ginbeimifchen fpotteten; bag Landesfinber von ben Gaften verbrangt, übervortheilt und gebruckt murben. Gie verfammelten fich nachtlich, um über Rache gu bruten, aber Bengeflaw befam Bind, ließ die Sauptlinge greifen , und in drey Tagen - mehr pon Jabgorn getrieben, als von Berechtigfeiteliebe bewogen , enthaupten (1385). Berhaft wie die Deutfden maren auch die Juden. Giner Diefer Ungludlichen aber Heberreichen , zeigte fich glaubenstoll genug, um einen Stein auf den Priefter ju werfen , welcher unfer beilie ges Abendmabl gu einem Rranten trug. Run rotteten fich die meuterifch = gefinnten und plinderungfluftigen Rerls aus ber Grundfuppe gufammen, furmten uber bie Saufer ber Ifraeliten ber, ermordeten in ber erften frommen Sige einige Taufende mit bem Schwert, und warfen ben talterem Blute viele Undere ins Reuer (1391). - Golde Auftritte verleideten dem Ronige feine Sauptftadt, und feinen Thronfig. Bald baufete er in Rarlftein , bald weilte er im Schloffe Bebrat, balb jog er nach der ficher vermahrten Tefte Runraticg, oft fcblich er in bas Lufthaus 3deras, in ben lieblichen Wintel, wo man ber Ungucht und bem Raufchden lebte, bis ein Propft ibn wieder einweihte.

308. Der Menfch fpricht am ofteften von ber Zugend, die er nicht bat. Darum verlieren die Giferreden Des Konigs Bengeflam IV. über Sittenreinheit von ibrem Werthe. Furcht und Saß, welche wir als zwen in Schrechbildern erfinderifche Leidenschaften tennen, brach. ten über ibn manderley Sagen in Schwung, welche wir als Gefchichte nicht ju verburgen vermogen. Der Ronig erlaubte fich die unanftandige Rurzweil, Lente wie guchfe prellen ju, laffen. Er bob dem Scharfrich. ter ein Rind aus ber Taufe, und nannte ibn feinen Bepatter. Er liebte biffige Sunde auf Menfchen gu beben. Er lud die Rathsherren gur Tafel, und diefe erfchienen wegen nicht reinen Gewiffens mit geheimem Bangen. Mahrend des Effens trat der Blutrichter ein, und fragte den Ronig um feine Befehle. Diefer wies ibn gur Sebuld mit ber Berficherung : In Rurgem wirft bu Arbeit genug befommen. Rach diefem Auftritte legte ber fcrede lich - fderghafte Berrider ben erblagten Baften allerlen verfangliche gragen vor, nahm ihre Schwure geftammelter Treue gnabigft auf, und verficherte fie mit ernftbafter Aurzweil feiner allerhochften Suld. Reben ben großen Bullenbeißern, welche man aus allen Landen verschrieb, tamen auch jugleich Rarren, Sautler, und Bauberer, mit denen fich der aufgeranmte Potentat gar ju gern herumtrieb. Dieß tolle Beug mechfelte bunt mit Erbauung der Bohmifden Rapelle Bethlehem , und mit der Grundfteinlegung jum Schiff der Prager - Sauptfirche. Im Sangen wehte tein gleichformiger Beift; in ber Regierung maltete Sarte ohne Rraft; in der Andacht geigte fich bie Schale ohne Rern.

309. Am meisten Schredniß liegt in einer Lage, wo ber Berftandigste tein friedliches, bas ift, tein rechtliches Mittel zur Abhulfe ersieht. Die Beiftlichen, Adelichen, Burgerlichen seufzten im Stillen so febr, daß ihre Rlage

iber Wengeflam IV. enblich losbrechen mußte (1304). Als er burd Beraun reifete, und im Speifefagle ber Minoriten verweilte, nahm man ihn Rraft genommener . Abrede ploglich gefangen. Die herren von Rofenberg . von Michelsberg, von Reuhaus, und andere Berfchworene des Bochadels führten ibn auf den Wifchebrad in der Abficht, daß er binfort fein Leben mit Jagen ver= bringen follte, und in ibre Landesregierung fich nicht mehr einmifchen burfte. Die Borfteber ber bren Prager-Stadte verheimlichten ein Beilden vor ben Burgern Die That, um den Aufftand bes ichlicht urtheilenden und recht fublenden gemeinen Mannes gu binbern. Die Seele ber Berfchworung mar bes Ronigs nachfter Better, ber gemiffenlofe Jobft von Mahren. Bang tief im Sintergrunde fand bes Ronigs leiblicher Bruder, ber rantevolle Siegmund von Ungarn. Jener wurde von ben Gubernatoren jum Staroften, Diefer jum Anwart Bobmen's erflart; bende hofften Beld gu hafchen, und Debenlande abzureißen. Die Bergoge von Deffreich und Sachfen, welche die Demuthigung bes übermachtigen Rachbars gern faben , leifteten ibm Rraft Einverftand= niß feine Sulfe. Die Berfchworenen unterhandelten mit bem Gefangenen, und er mußte biefen die Forderungen beftatigen in Urfunden, worinn er überall von feinem bodit eigenen, gang ungebundenen Willen fprach. Go fpielten die Großen in einer unwiffenden Zeit mit ber noch feltenen Schrift! - Der wirklich unpartepifche Befuit, Cornova, fagt: "Aus welchem Gefichtspuncte aber die hochverratherifde Befangennehmung Wengel's Die damablige Beiftlichfeit angefeben babe, lagt fich fcon aus dem Minoriten Beneg abnehmen. ", Man bat ibn auf das Prager Schloß gebracht, baß er den Frieden und die Berechtigfeit bandhabe, " fo fcreibt der unverfcamte Monch gang im Zone eines Anfruhrapoftels."

310. Die Anfichten und Abfichten ber Menichen burchtreugen fich fo vielfach, daß jebe Parten rechnen muß, eine Begenparten gu finden. Fur den gefangenen . Wengeflam IV. erflarten fich fein Better Procop von Mahren, porzuglich aber fein Bruder Johann von Laufis. Der lettere fturmte fo fonell vor Prag, daß man ibm die Sauptstadt öffnete. Run eilte er auf die Bus ter der Rofenberge, fo daß diefe ihren Berhafteten fogar außer Landes, auf das Stahrembergische Schloß Wiltberg in Defterreich, foleppten. Aber die Bermuftungen. welche der tapfere Bruder auf den Gatern der Emporer vornahm, erfchutterten diefe fo febr, daß fie den Ronig nach brey Monathen ber Saft entließen, und fich blof burch Eidschure Bergeihung verficherten. In ber erften Dantesanfmallung ertiarte Wengeflam IV. feinen Erretter jum Staroften und Thronfolger. Biele beloben die Biedereinsepung bes Ronigs als eine reine, bruberliche und ftreng rechtliche That; andere tadeln diefelbe als verderblich fur Staat und Bolt. Papft Reneas! Splvins fagte einft: "Joannes, Bergog von Gorlis, und Procopins, Martgraf von Moravien, festen den Bengeflaus jum größten Schaben des Reiches wieder in Frepheit." Pelzel fagte fpater; "Joannes verdarb ben Bohmen ihre neue Ginrichtung, welche vielleicht für's Land gut gewesen mare." - Benn wir diefe benben Sage recht burchdenten, mas liegt barin verftedt ? Ronnen fie nicht gedeutet werden, als mare es erlaubt, einen Erbtonig, einen Gefalbten Gottes in Befangenfcaft ju nehmen ? Enthalten fie nicht den Bunfd, daß der augenblidliche oder mahricheinliche Bortheil des Staats mehr Rudficht verdiene, als die Abfepung und Entfernung eines tadelnswurdigen Berrichers? Es fceint wirklich, daß der geistreiche Papft des funfgehnten, und ber rechtschaffene Gelehrte bes achtzehnten Jahrhunderts

eben fo irrien, wie - die Reuerungsfüchtigen alter Beiten und auch Unferer Tage.

311. Die Rechtslehrer , welche biefen Chunnahmen im ftrengen Ginne verdienen, behaupten, bag bie Ber= brangung oder Einterferung eines fehlervollen Ronigs barum ungulaffig fen, weil fie ein apodiftifches Unrecht für einen problematifchen Bortheil febe. Bengeflam IV. ward burd feine Ginterferung nicht beffer; er nabm eis nen viel milberen Zon an, und brachte fiber's Land al= Ierlen Unbeil. Das Migtrauen, welches ibm naturlich . und nach ber gemachten Erfahrung vielleicht verzeiblich war, ging in einen finftern Argwohn über, wo der Jachgorn ju Dold, Bift, Schwert und Beil griff. Die Luftbegier , wogu den herricher bas Temperament fimmte, und die Gewohnheit aufreigte, glaubte er gu fublen durch baufigen Weingenuß, welcher fie noch mehr entgundete. Man verfichert, Wengeflaw IV. habe in fei= ner Befangenfchaft ein Bift befommen, welches ohne todtliche Wirtung ihm ftets einen unleidlichen Durft verurfacte. Mit ber Buth bes Raufches, und bem Argwohn ber Muchternheit verband fich noch im nachften Jahrzehent eine Thatigfeit, welche mehr aus ber Rervenfraft des vollen Mannes als aus der Willens= ftarte des vierzigiahrigen Ronigs bervor ging. Bor al= Iem wollte er ftrafen, aber die Strafe athmete ben Beift ber Rache. Da fand ihm ber Scharfrichter wirflich als Bevatter gur Geite, und Angeber aller Art bliefen ibm wohldienerifch die eigenen Leidenschaften in's Dor. Man= ner, die ju feiner Entfernung halfen, oder riethen, ober fdwiegen, murben vorgefordert, ergriffen, und entbauptet (1395). Better Jobft und Bruder Siegmund faben die Fehlgriffe bes Ronigs gern; fie rechneten auf Die Bunahme ber Berwirrung, begten im Stillen Die

Stimmung der Ungufriedenen, und hofften im Trubene Land und Gelb ju fischen. Go blieb ein Theil der Egechen gegen den andern in Waffen.

312. Ein Ronig, welcher feinen gottlichen Ruf gunt Throne durch das feindliche Cowert eines Rachbars erhartet, behalt einen barten Standpunet für fein ganges Leben. Much Wengeflam IV. fam durch Pflichte vergeffenheit feiner Umgebungen , und durch Berichmistbeit feiner Bermanbten in immer fcwierigere Lagen. But, fart, groß, weif' aus fich felbft gu fenn, vermochte er nicht, barum ward er ein Ball feiner Reinde. Mistrauifd gegen feine aufrichtigften Anbanger , welche ibm moblerinnernd bie unangenehme Bahrheit fagten . folog er fich an jenen verfdmigten Dringen von Beblut, und an den foniglichen Bruder, welcher an bem porfcnellen Tobe bes viel rechtlicheren Johannes von Laufis nicht ohne Untheil mar. Jobft unt Giegmund fviela ten ben ben inneren Rriegen bie Bermittler = Rolle, und fchloffen einen beengenden Grundvertrag ab (1396). Der Ronig befam einen unaufloslichen und unabfegbaren Staatsrath jur Seite, welcher aus dem Ergbifchof von Drag , aus den Bifcofen von Ollmus und Leitomifchl, aus dem Dberfiburggrafen Beinrich von Rofenberg , aus bem Dberftfammerer Wilhelm von Landftein, aus bent Dberftlandrichter Sinto Berta, und noch fieben anderen Dynaften oder Frenherren beftand. Eros biefer Anftalt traute niemand bem angefundeten Frieden, und alles maffnete fich als Rothwehr. Der Ronig ließ bie Angefebenften feiner Leibmache, einer Dpocgna, einen Martinis, einen Janowis, ja fogar ben Brofprior ber Joannitter im Rarlftein enthaupten, weil fie fich feiner Befangennehmung nicht miberfesten, und jest auf neue Umtriebe fannen (1397). Er ritt burch bie Strafen, rief die Rathsherren jur Schwelle, lief ihnen ben Ropf Soneller Bobmen.

Gegner in feinem Erbreiche anzufallen; Wenzeflam machte Miene dem Thronrauber feinen Erbstaat zu entereißen. Dies waren die gepriefenen Zeiten der biederben Altwordern; die Bofen hielten das Schwert, und die Guten fanden nirgend das Recht (1401).

315. Bwey Gage machen ben Menfchen beom Inblide des Bofen gleichgultiger, als er fenn follte. Dan fagt: Das ging immer fo; und bleibt rubig. Dber man fagt: Das gefdiebt jum erftenmahl, und ein Dabl ift fein Dahl. Man bedentet nicht, daß bas oft Befchebene endlich ben ernfteften Wiberftand erbeifcht, und bas man bem Schlechten im Anfang am leichteften begegnet. Much die Befdichtichreiber gewöhnen fich bemm Unblide ber immer wiederfebrenden Mufftande und Treubruche an einen gleichgultigen Zon, und die lebhafteften Farben bes Bemabldes fieben im Lauf ber Jahrhunderte ab. Was ben Winded und Splvius in vollen glam. men febt , zeigt fich ben mir vielleicht als ein Roblhaufen. Wengeflam IV. fab fich gegen Muprechten um Bulfe in feinem Saufe und feinem Staate um. Diele Sochabeliche beuchelten landtaglich eine Unbanglichkeit, bingen aber in Bebeim auf bes Begentaifers Geite. Man rief die Egeden von allen fremden Landen gut Bertheidigung ber Beimath , aber fie famen nicht. Darts graf Jobft gelobte feine Theilnabme fur die Ginraumung von gang Mahren. Martgraf Procop, entichadigt durch die Furftenthamer Schweidnig und Jauer, ward gewonnen. Ronig Siegmund eilte aus Ungarn herben; er fcbien die nach Rifopolis gefandte Sulfe jego vergelten ju wollen; er bantte fur die jum Theile burch den Bruber erlangte Befrepung aus ber Befangenichaft feiner Großen; er erboth fich mit gwolf taufend Dagn= aren jum Romergug und ju Ruprecht's Befriegung.

Januara Tre - mil- mileson

Defwegen ernannte man ihn zum Bermefer bes Ronigreichs Bohmen, aber der neue Bermefer nahm ploglich den Konig zum zwepten Mable gefangen (1402).

316. Man trifft in ber Beichichte und im Leben baufig auf Menschen, welche Alles, mas fie besigen, für wenig halten, und nur dasjenige für groß achten., was ihnen mangelt. Konig Siegmund geborte unter biefe Art von Ungenugfamen. Done die Babe gu befigen die Rrafte feines Ungarn's gu verftarten, begte er Die Begier die Schape bes fremden Bohmen's gu rau-Da glaubte er Gold und Gilber genug fur feine Reifeverichwendung ju finden; doch mas genugt bem Buftling, ber feine Rechnung verfteht? Er marf ben Bruder in den Thurm, worin bis jest gemeine Berbreder ichmachteten, und tropte ibm die Erweiterungen feines Bermeferamtes urtundlich ab. Rach diefem entebrenden Schauspiel fandte er den Gefangenen nach Wien, wo ibn die Bergoge zuerft in der eigenen Burg aufnabmen, dann aber in einem befonderen Saufe vermahrten, welches man fpottweise Drag nannte. Siegmund lief auch Procopen eintertern, weil er fich jener frubern Rettungefcene erinnerte, und einer neuen vorzubeugen gedachte. Go gefichert erlaubte ber Bermefer, und funftige Thronerbe die Aussaugung des Landes fich felbit, und den mitgebrachten Magparen die Diffhandlung bes Bolfes. Die gange That ichien fo emporent fur bas Menschengefühl, bag ber edlere Ruprecht von ber Pfala fie Anfangs nicht glauben wollte, fondern barin eine Papft Bonifacius IX., perfiedte Falle vermutbete. welcher die Menfchen aus Beichtftubl und Ablafgefuch folechter tannte, zwelfelte teinen Augenblid, und er-flarte fich nun offentlich fur die Entthronung Wengeflam's und die Raifermabl feines Begners.

317. Gin gefallener ober gefangener Raifer und Ronig regt fo manche Erinnerungen und fo große Soffnungen an, baß faft jeber noch einige Belfershelfer gur Bieberbefrepung oder Wiedererhebung fand. Da die Deftreichifden Bergoge ihren Inhaftierten febr leidlich bielten, und ibm das Husreiten geftatteten, fo leitete er nach achtgebn Monben feine Blucht burch einen Priefter und gwen Rammerberren ein ; ein Fifcher führte ihn im Rabne über die Donau. Joannes von Lichtenftein ftellte ibm in einiger Entfernung die Roffe, und begleitete ibn bis Rifolsburg (1403). Der Entftohene ward mit Jubel in bem geangfligten Drag empfangen, benn er berrichte gerechter und iconender als Siegmund, welcher die Unverfchamtheit fo weit trieb, bag er jest gegen Deftreich jurnte, und gegen Bobmen Die Waffen ergriff. Doch der offene Rrieg endete bald, obwohl ber beimliche ununterbrochen fortbanerte. Bengeflam IV, begann mit feiner britten Thronbesteigung auch ben britten Theil feiner Lebensweife, worin fich immer mehr eine fubllofe Unthatigfeit verrieth. 3ch erflare biefelbe aus mancher= Ten Brunden. Die Demuthigung einer formlichen Entthronung und Ginferferung mußte das plumpfte ober feinfte Gemuth gurud fcheuchen. Das Diflingen faft aller Unternehmungen machte die Befcafte verhaft. Der vielfache Berrath der nachften Umgebungen benahm Die Soffnung trene Behulfen ju irgend einer großen That ju finden. Die Berfagung bes naturlichen Bunfdes, das Blud eines Bauers im Befig eines Buben ju theilen, gab eine eigenthumliche Berbroffenheit. Die Rorperichwache wuchs mit dem nabenden Alter, welches bem baufigen Beingenuß leichter erlag, und mit bem Schlafe des halben Tages die Anftrengung des Rachtgelages faum erfeste. Der Jachgorn, welcher einft wie Rraft ausfah, blieb; er zeigte fich zwar nicht weniger vft, aber weniger fart.

318. Baft alle Menfchen - folglich auch bie Berfder - burdlaufen in ihrem offentlichen und befonderen Leben die Stufenfolgen von Jugendeifer, Mannesthatigfeit , Rraftnachlaffung , und Altersabfpannung. Die Abspannung ging ben Bencestam IV. immer weiter. Er lief fic von einem Bruber, welchen die Ungarifden Ragnaten bohnten, und bie Bohmifchen Landherren haßten, ungebuhrlich mehr als Ginmahl meiftern. Er ließ mit Borbehalt des Raifertitels gefchehen , Daf Deutfchland's Fürsten zuerst Ruprechten von der Pfalz, dann Jobsten von Mabren, endlich Siegmunden als ihrem Dberhaupte huldigten. Er ließ die Berbindung der Rebenlande mit Bohmen immer lockerer werben. fcbieu die Anfpruche auf Limburg und Brabant ju Derfolafen, und fab fogar Luxemburg's Beraußerung rubig an. Der Begfall der Dberpfalz, und der Bertauf von Brandenburg an den Burggrafen von Rurnberg fummerten ihn faft gar nicht. Selbst die auffallenden Prebigten in der Boltstapelle ju Bethlebem, und die fonderbaren Reuerungen in ffeinem eigenen Collegium be-Schaftigten ibn weniger als fie follten. Bisweilen rubrte er fich ben diefer oder jener Angeige, aber auf diefe oder jene Ginrede ließ er fich wieder beschwichtigen. Go gefchah es, daß Joannes Buß mit faft ungehemmter Bewalt um fich griff, bas bie Theologen mit Beder und Bunge streitsuchtig fich abzantten, und die Goldaten gu einem noch blutigeren Rampfe Die Schwerter icharften, und die Spiege fpisten.

319. Hagere, schlante, blaffe Gestalten verrathen das Arbeiten einer tiefergriffenen Seele. Dazu gehörte Joannes Huß, Baccalaureus der Theologie, Magister der frepen Kunste, Professor an der Hohenschule, und Prediger an der Bollstapelle zu Bethlehem. Seine Rannstraft siel in die Tage der Berderbtheit, welche

gur Beit ber grenten toniglichen Befangenichaft nicht mehr frebeartig, fondern fieberbigig um fich griff. Det Regent gab ein öffentlich Bepfpiel von Schlechtheit. Geine fremden Truppen ubten ungeftraft jede Art von Bubenfind. Die Machtigen brudten ben Schwachen, und felbft ber Rleine that, mas er beliebte und vermochte. Rauber machten die Strafe fo unficher, baf ber brave Ergbifchof ein und funfgig derfelben auf Ginmabl im Angeficht Prag's aufhangen lief. Die Predigten bes Boltsredners gielten gegen die Gittenlofigfeit , moben er mit den Weltlichen begann und mit den Beiftlichen enbete. Die Lesteren flagten benm Ronig, aber Diefer antwortete furg: "Go lang er miber uns Lajen eiferte, freutet ibr euch, und wir litten es mit Geduld; ba jest Die Reibe an euch fommt, fo gebt euch gufrieden." Ben bes Ronigs Abneigung gegen bie Romifche Curie, welche feine Entthronung einft einflufterte, jest auspofaunte, durfte der Bolterebner auch die Gittenlofigfeit ber Carbinale und Papfie rigen; er that es, und mit feiner feurigen Rebefunft paarte fich Feinbeit und Scharffinn; vielfeitige Belefenheit fdmudten ber begeifferten Bortrag; eine uneigennusige Dienftfertigfeit machte ben Lebrer liebenswerth, und ein untabelhafter, prifterlicher Lebenswandel gab ibm eine bobere Weihe. Freund und Feind nannte ihn "ben beiligen Mann." Schon dief fchien genug, ihn gewiß zu verderben.

320. Nach dem Sottgeweihten hangt eine große Seele an nichts inniger, als an dem Baterlandischen. Joannes huß bing an seinen Landsleuten mit vollem Bergen, und lieb ihren stillen Bunschen seine laute Bunge. Den Unlaß gab der erbitterte Streit zwischen den Czechen und den Deutschen, welche in Staatswursben, Rathestellen, und Lehramtern oftmahls die Ueben jahl behaupteten; und das Uebergewicht so wenig auf-

augeben gedachten, baf ben einem Sandgemenge auf bem Dofenmartte neun Menfchen todt blieben. Run perfcaffte ber Bolferebner feinen Egeden wenigftens an der boben Schule ju Drag das enficheidende Uebergewicht, benn er feste es burch, baß fie allein binfibro bren Stimmen, und die bren fremden Rationen umgefebrt nur Gine befigen follten (1409). Der Ronig be-Diente fich bierben bes unanftanbigen Musbruds: .36 febe es gern, wenn bende Partenen fich gaufen." Aber Die Studenten bes Auslands fanden burch Die Reuerung ein altes Borrecht gefrantt, und befchloffen ju einigen Zaufenden mit einem Theile ihre Lebrer nach Leipzig auszumanbern. Eigennutige Birger faben bas Ereige niß aus dem Befichtspunct bes terminderten Rabrungs= aweigs an, aber bobere Seelen glaubten bas Sochfie gewonnen, indem die Bohmen nun endlich Gerren im Lande, und Meifter in der Schile geworden. Joannes Sus fand als Rector Magnificis in einer Glorie einbeimifden Blanges. Aber felbft biefer ichadete ibm faft mehr, als der auslandifche Scheten, welchen die Fortgezogenen auf ihn und feine Leben marfen.

gei. Roftrum ber Anmasing — so nannte ein scheinheiliger Basquillant das tatheder der Schulen, und so nannte auch ein freygesterischer Persisseur die Ranzel der Rirchen; bende nich ganz mit Unrecht in manchen Fällen. Joannes hut betrug sich auf dem Ratheder im Carolinum, und auf der Ranzel in Bethlebem mit einiger Anmasung. Er nahm in dem degertlichen Streite, welchen gegen Inedict XIII. jest von Rom aus Gregor XII. fortsest, die Parten der in Pissa versammelten Cardinale, ub bediente sich wirklich sehr unanständiger Ausdrücke. Den Stellvertreter Christinaunte er gerne den Anticist, und in seiner Anatomie des Antichristen glich Aes auf Haut und Haar

bem Buftanbe, wie er bas bamablige Rom fich bachte. Huch pflegte er die flngeren Dralaten oftmable Dilaten au nennen. Bergebens befahl ibm ber Ergbifchof von Prag, Bbinto, Stillfdweigen und Rube; er bonnerte fort. Bergebens unterfagte ibm bas Ordinariat bie pricfierlichen Befchafte; er las feine beilige Meffe tagtaglich. Der gute Mann erbiste fich ben ben Rrantungen, Die er machte und emping, unwillführlich, und vielleicht fich felbft unbewußt immer in boberem Grabe. Die Sise, welche ben der Buborern fo leicht fur Fener gilt, rif bin , und nach und nach bing faft die gange Ration auf der Geite bes Brfolgten. Ergbifchof 3binto tonnte nichts thun, als ihn in Rom verflagen, und etwa bundert Bucher des Proeffors Wielef von Orford verbren= nen, weil man biefe de Unreig und Antrieb ju den Bobmifden Reuerungen ind Freveln betrachtete.

322. Wer einen charfen Blid in ben Weltlauf geworfen, ficht wie vor gewiffen Landen die Sanvtrich= tung ber Menfcheit in Großen bervorgeht. Wie Regop= ten dem Alterthum en Polytheifm und Monotheifm entfandte, fo verbreitte fich von Britannien ans Proteffantifm und Oppofiton über die neue Beit. Rach Britannien gingen mehree Czechen, feitbem ihre Ronigstochter ben Berricher geblicht. Gie brachten von dortber bes gelehrten und tentenden Wiclef Schriften, Gelbft Heneas Gplvius gefilt fich in dem Wortfpiele, daß ein Mann mit Ralnen Faulfifch biefe faulen Fifche übers Meer aus England gebracht. Joannes Sug ver-Dammte fie benm enter Durchlefen felbft, aber benm reiferen Durchbenten jug er gur Bewunderung über. Er gewann baburch em brepfache Unficht, welche fur ibn und fein Boll gun Unbeil erglangte. Er vermaß fich erftens die Bibel ni eigenem Berftande und Diffen gu beuten, ohne bit Musfpruch einer untruglichen

Rirche abzuwarten. Er schien zweptens zu fühlen, baß in den Scholastifern wie Petrus Lombardus, Albertus Magnus, Thomas von Aquin, und Joannes Duns Scotus, welche man in jenen Tagen fast mehr als die vier Evangelien pries, vielerlep Unfinn stede. Er bestam drittens über die Frage, ob die Universalien in den Individuen als Realitäten, oder nur Nominaliter existieren, eine Meinung, welche von Neidern und Aufpassern durch einen sogenannten Sillogismus Cornutus leicht gegen das Dogma der Eucharistie gedreht werden konnte.

323. \* \* \* Die Meiften fprechen nicht gern von den eigentlichen Lehren Suff'ens. Doch hat die allgemeine Rirchenverfammlung ju Conftang folgende Gage wortlich anguführen nicht nur unbedentlich gefunden, fondern nothwendig jur Berbammung erachtet. 1. De= trus war nicht und ift nicht das Saupt ber beiligen fatholifden Rirche. 2. Der Papft ift nicht ber mabre Rachfolger Detri, fondern ber mabre Steffvertreter bes Judas Ifcarioth, wenn er fundig lebt. 3. Die Schriftgelehrten, welche behaupten, man fonne einen Irrlehrer bem weltlichen Arm gur Tobesfirafe übergeben, gleichen ben Pharifaern, welche Chriftum an Pilatum überlieferten. 4. Die Priefter lebren allerlen Grundlofes von den Gaeramenten, von der Schliffelgewalt, von den Rirchenrechten, von ben Ceremonien, von den Seilig= thumern, bon den Reliquien, von den Ablaffen, und von den Weihen. 5. Es gebort ju den verdienftlichen Berfen, wenn die Lajen bem Elerus die weltlichen Buter, als Lodungen bes Teufels abnehmen. 6. Durch die Excommunication und das Interdict arbeiten Die Sobenpriefter nur an irbifder Erhebung , an Bermehrung des Reichthums, an Befdirmung ber Bosheit; benbe fenen als eine Boranftalt bes Antidrift's angufeben.

7. Die Berdammung der funf und vierzig Artifel des Wiclef gebore zu den unvernünftigen, widerrechtlichen und feindseligen Handlungen, da keiner derselben kegerisch oder irrig oder anstößig sey. — Alle diese Lehren, welche man hussen zuschrieb, klingen viel leidenschaft- licher und kraftiger in der Beschreibung des Zacharias Theobaldus. Wie anstößig und argerlich mußten sie vollends im Munde leichtgesinnter und spottischer Jung- linge ben Spielgesellschaften und Trinkgelagen als Tischegespräche geklungen haben!

324. Ein ausgezeichneter, mit Reuerungen auftretender Profeffor muß fur feine Lebren furchten , daß von feinen Schulern die Feuertopfe fie übertreiben , bie Schwachlinge fie migverftebn , und die Judaffe fie verbreben. Die Berdrehung gefchab in ben Zagen bes Joannes Suß leichter, weil vor Erfindung der Buchdruder= funft die Belehrten blog burch Abidrift fich aussprachen. Da tonnte man leicht eine Stelle bingufegen, ober ein Sauptwort umandern, oder eine Claufel auslaffen. Der oft übertriebene, oft migverftandene Reuerer erhielt von dem Ergbifchofe Conrad den Befehl Drag gu verlaffen (1413). Der Berbaunte jog, wie ein halber Marterer der Wahrheit, umber in der Begend feines Beburtsortes Sugnuces, welches im Umfreife von Bedin lag. Bils er da por einer anstaunenden Berfammlung eine gat grelle Befdreibung von Rom's hoben Prieftern entwarf, fand ein Buborer auf, und fprach : "Dagifter! ich befuchte Rom, betrachtete Papft und Cardinale, und fand, baß fie gute und ehrliche Leute find." Joannes Suß antwortete fo, wie alberne Leute noch immer die Lobredner ber Fremde anreden : "Wenn Papft und Cardinale bir fo gut gefallen , fo gebe benn nach Rom , und bleibe ben ihnen." Der befonnene Buborer erwiederte, was ben abnlidem Anlag jeber Bernunftige ausspricht:

"Ich bin fur folch' eine Reise zu alt, aber du bist jung, siehe bin, und du wirst feben, daß jene Manner nicht so boshaft find, als du sie schilderst." Was halfs? Eine Last, welche auf dem Bergesabhang zu rollen besgann, lauft über Stock und Stein in den Abgrund.

325. In einer Beit, wo man die irrige Glaubente lebre ftrenger bestraft, als die ichandliche Sandelsmeife. brobt Denten, oder wenigftens Reden, mit der ernfteften Befahr. Go ging es in den Lagen des allgemeinen Conciliums von Conftang, welches ben Grundfas gefcichtlich zeigte, und untruglich feftftellte: Es tonne ben Papft verurtheilen und Gfegen. Bor diefes Coneilium trat aud Joannes buf im Berfrauen auf den Geleitsbrief, welchen ihm Raifer Siegmand für die Siderheit ber Binreife und Rudfebr ertheilte (1414). Gine Denge Angeber gingen in Beheim umber, aber als offente liche Untlager erfcbienen bauptfachlich Stephan Palecy, Professor ber beiligen Theologie im Carelinum, und Michael Subny, ehemahls Pfarrer benm beiligen Abolbert in Prag. Auf ihre Anflage ward Joannes ouf eingefertert von ben Batern der heiligen Berfammlung. Der Arme erfrankte, aber der Papft Johann XXIII. fandte ibm menfolich die eigenen Mergte gur Bulfe. Die Begleiter bes Wiedergenefenen beriefen fich mundlich und fdriftlich, fructlos auf das fichere Beleite. Gelbft Siegmund forderte Ginmahl fein Wort in Kraft gu ftellen, doch ließ er fich beschwichtigen burch bie gottlose Borftellung: Ein Raifer fen nicht verbunden einem Reper fein Wort ju halten. Die Rirchenvater fuchten ben Sefangenen gur Sinnesanderung gu bringen, und deuteten ihm an, baf er durch Biderruf fein Leben ju retten vermochte. Sie gedachten ibn bloß bes Priefterthums ju entfegen, und bann lebenslang einzumquern. Aber der Ueberzeugte brang auf formliches Berbor, auf offentlichen Beugenbeweis, und unbeftochenen Richterfpruch.

326. Wie gefährlich die Bibel nicht nur bem Unwiffenden, fondern fogar bem Gelehrten, ohne ben Glauben an eine untrugliche Muslegung werden fonne, erwies fich in allen Jahrhunderten von Arius bis Joannes Sus. Diefer Rechtichaffene, welcher fo oft bethete, und fo rein lebte, bing an ihren Ausspruchen nach feinem Sinne feif und feft. Die allerheiligfte Drepfaltigfeit, die Bottbeit Chrifti, Die Unfehlbarteit der Evangelien, und bie Glaubwurdigfeit aller ihrer Theile erregten in ibm nicht den mindeften Zweifel, boch erflarte ibn die allgemeine Rirchenversammlung als einen verdammenswurdigen Retger. In feinem Berbore gab er folgende Meußerungen : "Das Concilium irre gwar nicht in Glaubensfachen, aber gewiß in der Befchichtsfenntniß feiner Lebre. Er babe viele, angeblich aus feinen Reben und Schriften gezogene Gabe meder gefprochen noch gefdrieben. Er tonne feine wirflich vorgetragenen Behauptungen nicht miderrufen, und fen bereit bafur ben Zod ber irbifden Flammen gu fterben." Bey biefem Entichluffe beharrte er. Er ward alfo in eine Rirche geführt, wo Raifer Sjegmund inmitten ber verfammelten Bater faß, und das Bolf in großen Daffen ringsum aufgeschaart fand. Man legte ihm bier die priefterliche Rleibung an, entweibte ibn guerft , und las ibm endlich bas Todesurtheil por. Man feste ibm eine bobe Papiermuse mit vier angemablten Teufeln auf's Saupt, und übergab ibn bem weltlichen Bericht, Dief lief ben Berbammten unter Begleitung von achthundert Goldnern, und unter Buftromen einer ungeheuern Bolfsmenge jum Scheiterhaufen führen (1415).

327. Die Berbrennung ber Reger gebort nicht gu den Glaubensartifeln. Darum tadelten viele echte Ratholifen ben Feuertod Suffens als eine große Ungereche tigfeit ber allgemeinen Rirchenversammlung ju Conftant welche von anderen bierin bloß ber Unflughit befchuldigt wird. Als huß vor feinem Ende ju beiaten verlange te, weigerte fich der angerufene Priefter de Beichte au boren, ebe er feine Irrlehren abgefdworer Go band man ibn an den Pfahl, und legte bas bag gingsum. Balb erftidte ber aufqualmenbe Rauch ibn, als er mit beller Stimme einen Pfalm fang. Um den Srper leichter ju verbrennen, rif man ihn in Stude. Das Bera ward auf eine Stange gestedt und befonde gebraten. Die gesammelte Afche warf man in ben Rin, damit fie von den trenbergigen Cjechen nicht in ih Baterland getragen minde. Die guten Menfchen namen daber von der Erde, worauf ihr frommer Landennin geendet. Sie brachten diefelbe feinen Schulern in ie Beimath gleich einer heiligen Reliquie jur Berehrung. Man zeigte mir den Ort ber Sinrichtung; mich befiel in gebeimer Schaner ber ber Erinnerung diefes profeffolden Todes. Die Rirchenvater fandten den feperlichen Bicht davon triumphirend nach Bohmen durch den Bifof von Leis tomifchl. Pobel und Abel geriethen aber feine unbefdreibliche Buth. Die Abelichen erflarterauf einem Landtage: Alle jene find Lugner, Bofewite, Berrather und Morder, welche Bohmen einer Refen beschuls Digten. Die heftige Schrift, mit vielen benmten Rabmen gezeichnet, langte in Conftang an, od'fie bemirtte, daß man die Unterschriebenen als Gottiafterer und tenflifche Unbanger eines Regers ertlarte unporforberte. Sie tamen nicht. Raturlich! (1416).

328. Er ift narrifd ober ein England Dit Dicfer Redensart will man eine Sinnesweisbezeichnen, beren Gigenthimlichfeit fo weit geht, baf fie bismeilen unbegreiflich fich ausspricht. Bu Diefer Art geborte Wiclef's Schuler und Suffens Freund, der genialifde Sieronnm von grag. Er war nicht blog ein eingelernter Schulmann, fondern ein freperer Denter, ber ben bem tiefften Wiffn einen luftigen Ginn bewahrte, und eine begeifternde Beredfamteit mit wißigen Worten vermifchte. Der Ebelmitige ging nach Conftang, um feinen gefahrbeten Bifenfreund gu vertheibigen. Der Lebenslu= flige entflof, ward aber gefeffelt von Birichau gurud geführt. & ftrengerer Saft erlag faft fein Rorper ber Roth, abe feine Geele blieb ftart in ber Angft. Ginmabl want fie bis jum Widerruf der fruberen Lebre und Meinug , aber bald ermannte fie fich , und erflarte ben Widerif fur nichtig. 218 Sieronym fich vertheis Digte, rubr er viele Bater ber Rirche bis gu Ebranen, brachte fie ber bald wieder durch wisige Wendung gum Laden. E Weinenden und Lachenden fimmten ben= noch fur feen Tod in den glammen. Als er bas Urtheil borte,este er fich felbft die papierene Teufelsmuse gurecht, w warf bas Doctorbutlein fpottifch in die Soh unteibie umftebenbe Menge. Benm Ansführen jum Tobe ng er mit beiterm Geficht , und fang Pfalmen mit Atonender Stimme. 215 er die Stelle betrat, mo fi Joannes geenbet, marf er fich auf Die Erbe, und biete lang ein filles Gebeth. Die Schergen entfleibetenbn, banben ibn nacht an ben Pfahl, bauten ibn eimit Strob und Solg bis an ben Sals, und gundeten rimarts ben Scheiterhaufen an. Da rief er; "Macht De Fener vor meinen Mugen, benn batt' ich's gefchent, fand' ich nicht bier." Die glammen begannen gunifiern ; noch burch ihr Gepraffel borte man ibn Egeche bethen : "Allmachtiger Bott! erbarme bid meiner! vgib mir die Gunden !" Welche Große! rice

fen die Einen. Welcher Starrfinn! meinten die Andern. Recht fo! forieen die Eiferer. Schlecht fo! dachten die Weiseren.

229. Er ift geftorben für feine Lehre, alfo - für bie Bahrheit. Diefer gewöhnliche San fcheint mir grundfalfc, wenn man unter Bahrheit nicht fubjectiv bas Bewußtfepn, fondern objectiv die Richtigkeit verfebt. Joannes und Bieronym farben mabrheitsliebend für ihren — Irrthum. Ihre begeisterten, balb ichmarmerifchen Anbanger verglichen befonders den erften mit Chriftus am Areuze. Gelbft Papft Aeneas Splvius, welcher die Suffiten eine gottvergeffene und fluchwurdige Secte nennt, und die Czechen überhaupt als ein tropigunbandiges Gefchlecht foildert, fagt: "Bepbe ertrugen den Lod mit Standhaftigleit, eilten ju dem Scheiterhaufen als ju einem Gaftmable, und ließen feinen Laut von fich boren, aus dem man batte foliegen tonnen, daß fie ungludlich waren. Als fie das Feuer ergriff, fangen fie einen Lobgefang, in welchem fie fich taum von dem Gepraffel fibren ließen. Rein Weltweifer bat fo viel Beldenmuth ben feinem Tode bewiefen, als fie auf dem Scheiterhaufen." Wenn fo ein Zeind, ein Papft von Regern fchrieb, wie wird ihr Bufenfreund, Jacobellus von Dief, unter Suffiten, auf dem Ratheter im Carolinum, und auf ber Rangel in Bethlehem gefprochen haben ? Ihn felbft bewunderten die Belehrten wegen feiner Renntniffe, und die Rechtschaffenen megen feiner Sitten. Der Pobel ftromte ibm haufenweife gu. da er das beilige Abendmabl querft unter den benden Geffalten von Brot und Wein vertheilte. Brot und Wein erfchienen als zwey leichtfaßliche , allwillfommene Bilber einer neuen Lehre, welche die Gangbeit des Urdriftenthums berguftellen anfundigte, und Blutzeugen im Beifte ber erften, reineren Beiten aufwies.

Soneller Bomen.

330. Der Menfc fann unter Bethen und Predigen greifen gu Fadel und Schlachtschwert. Die gemeinen Egechen betheten Morgens und Abends, und unterbraden die Stunden bes Schlafes mit Litanepen. Die ge= lehrten Egechen lafen und predigten nichts als die beili= gen Schriften, und verwirrten fich Beift und Sinn mit grubelnder Deutung. Die adeliden Stande hingen feft am Glauben von dieffeits und jenfeits; fie maren bereit, fur benfelben den Tod ju geben und gu nehmen. Der Ronig felbft feste ben Rubm bes Landes in ben Ruf ber Regerlofigfeit. Die Legaten bes Conciliums riethen gu fortgefester Bewalt. Die Lobreden der Bingerichteten fprachen von beginnender Rache, und von jener Art, die icon am Baume lebnt. Die Cgechen anderten fich allmablig ; Friedensliche und Runfificis fdwanden aus ihrer Ratur und Gitte. Die Ginen fdrieen : "Es lebe ber Papft" und warfen Feuer in die Sutten ber Suffiten. Die Andern beulten : "Es lebe Suf" und legten Brand an die Bebaube ber Kloffer. Das nichtsthuende und raubfüchtige Befindel verftartte bie eine und andere Parten. Das waffengenbte und fauftrechtliebende Rittervoll erboth fich gur Anführung. Un der Spige einer bewaffneten Schar fand Ritter Diclas von Sufonec; er ertroste vom Ronig bie Rirden, um das beilige Abendmabl in zwen Geffalten gu entweihen. Gein Anhang belief fich auf vierzig taufend in Waffen. Schon fprach man von der Wahl eines eignen Suffitifden Ronigs; es ward verhindert burch den Drebiger Bengeflam Roranda. Er fprach : "Liebe Manner und Bruder ! Freplich beherricht uns ein thatlofer, dem Trunte ergebener Ronig. Doch ichauet die übrigen Berrfder, feiner von ihnen ift beffer. Ja! ich preife ben Unfern als Mufter, benn er ift friedlich, gutig und liebt uns. Wer wagt uns anzugreifen von außen ? Wir leben nach Bunfche von innen! Dentt er in ber Religion

nicht alfo wie wir, fo fiort er uns bennoch nicht felbft, und lagt uns nicht ftoren von andern in unferer eigenen Ordnung ber Rirche. Drum fend bescheiden und ruht. Bittet ben allmächtigen Gott, daß er des Ronigs Leben verlangre. Geine Unthätigkeit begrundet unsere Wohlsfarth und Frenheit."

331. Renes giebt an, Sobes begeiffert, Leiben erregt Theilnahme, und in Gefahren erzeugt fich der Muth. Gine muthige Seele weilte in ber Rabe von Wengefiam IV. Gie baufete in Joannes Bigfa von Trognow, einem Rammerheren und Gunftling bes Ronigs. Gie faßte ben Buftand bes Bolts in's tiefefte Innere, und brittete über Rache. Mit trubem Blid, und verfdrantten Armen erfdien der Sofherr gedankenvoll = traurig ftets vor bem Ronig. 215 diefer um die Urfache fragte, antwor= tete er: "Wer muß nicht trauern über ben Schimpf, welchen alle Egeden burd Sinrichtung ihrer Ebelften litten ?" Darauf fagte Bengeflam IV .: "Lieber Sanns! was follen Bir fagen ober thun? Beift bu ein Mittel gur Bulfe fo mabl' es! Rache die Egechen, ich geb dir Erlaubnif." Richt fo viel bedurfte ein Joannes Bigta von Trognow, um Prag's Burger in Gebeim aufzuregen gu allgemeiner Bewaffnung. Aber der Ronig er= fdredt befahl die Baffenuberbringung auf ben Bifchebrab. Da rieth Bigta ben befturgten Burgern : "Baget nicht, fleibet euch in vollige Ruffung, tragt fo bie Daffen jum Ronig , ich felbft begleit' euch als Fubrer, er wird euch damit entlaffen." Bedacht, Befagt, Bethan. Die Stadter traten in ben Pallaft, und Bigfa rebete: "Berr, bier find unfere Waffen, nenn' uns all' beine Reinde, wir wollen fie vertilgen !" Go batte fich im Bergen bes Reiches eine Beeresmacht rings um ben tapferen und liftigen Fubrer gebilbet. Da flog auf einen Suffi= ten aus bem Rathhaufe ju Drag ein Stein, und mit

diesem Wurse fiel das Los über Tausende. Bigka ließ fürmen; drengehn Rathsberren flogen aus den Feustern; fie wurden von dem wüthenden Pobel unten mit Spiesen aufgefangen und ermordet. Wengeslaw IV. gerieth in schrecklichen Born, und schwor, alle Huffiten, besons ders ihre Pfaffen, auszurotten. Doch der Jachzorn drückte ihm das herz ab. Bielleicht hatte ihn aber ein Neuere im heilig geglaubten Eifer erdrosselt (1419).

XIII. Siegmund von Lugemburg in Bohmen, gus gleich Kaifer der Deutschen, und Ronig der Ungarn. Bon 1419 bis 1437.

332. Gewöhnlich verbreiten fich vor den Regierungsveranderungen Berüchte , welche ben Thronerben begun= fligen. Diefes Gludes erfreute fich Giegmund von Luremburg nicht. Er fand als Raifer ber Deutschen und Ronig der Magparen gwar an ber erften Stelle Europa's, doch vereinten fich ber gemeine und hobere Egeche in feiner Bermanfdung. Borginglich fcabeten ibm bie bren Berüchte ober Befchichten, wie er ben Rifopolis eine Sauptichlacht gegen bie Demannen verloren, wie ibn die Magnaten in Rerfer geworfen, wie er wollnftig lebe und unbefonnen berriche. Dagu fam ins befondere, daß ihn die Czechen als benjenigen verfluchten, welchet durch feinen Geleitsbrief ben "beiligen" Joannes Sus nad Conftang lodte, und burd einen Raiferwortbrud jum Scheiterhaufen brachte. Diefe Antlagen, vom Partengeift als Thatfachen angefeben, beniegte Dielas von Suffnneca; er ließ fie den Zaufenden vorpredigen , welche auf einer Bergbob im Bechiner = Rreife jenes Lager bildeten, mo fie von dem Bobmifden Zabor in Biblifder Undacht den Rahmen Taboriten erhielten. Die nahm. lichen Befdulbigungen ließ aud Bigta von Tropnom

predigen vor den Taufenden, welche in Prag von dem Relche als ihrem Partenzeichen den Lateinischen Rahmen der Caligitiner annahmen. Achnliches sprach sich gegen Siegmunden aus in den Predigten, welche Krusina von Cymburg in der Gegend von Königinngras halten ließ auf einer Biblisch = benannten Anhöhe Horeb, wovon der Bauerntroß sich Horebiten nannte. In allen drep Lagern wechselte das Litanepen und Psalmieren mit der Bermaledepung des Thronerben, und dem Todesbedrohen der Moersgläubigen.

333. Der Glaube ohne Werte ift tobt - biefer Sas ging von Munde ju Munde als Bantapfel. Der Glaube ohne Berftand ift toll, dieß zeigt fich von Gefchichte zu Gefdicte - auch ben ben Suffiten. Sie fcieben fic fruh nach den Boltsarten, Glaubensmeinungen, und Soladtreiben. Die gemäßigteren Calirtiner bildeten fic aus Stadtern, meiftens Pragern, und bielten fic an vier Artitel, beren mefentlichfter im Senuffe des beis ligen Abendmahls nach zwen Gestalten (sub utraque specie) bestand, wovon sie auch Utraquisten hießen. Biel leibenschaftlicher zeigten fich die Taboriten, meiftens Arbeitslente, welche bis auf zwolf Sauptartifel fliegen. Bleiche Gemuthsstimmung verriethen die Borebiten, meiftens Landbauer, deren Grundfage unbestimmt und ungezählt maren. Alle erhipten fich, als fie borten, baß Peter von Sternberg und Bohuflam von Schwamberg eine tonigliche Macht gegen fie fammelten. Die Erbipten wutheten, als fie vernahmen, daß Siegmund die Banderien der Magparen, und den Kreuzzug der Deutfchen gegen fie aufboth. Die Buthenden rafeten, als fe faben, daß die Ratholifden, vulgo Papftler genannt, auf die Suffiten Jagd machten, oder dieselben von Coldnern ertauften, um mehr als andertehalb Taufend in den tiefen Schacht Tabor ben Auttenberg ju fturgen,

oder mehrere Sunderte in dem Strom der Elbe ju erfaufen, oder jene einzelnen Scheiterhaufen jest ins Behnfache zu vervielfältigen. Die Suffiten pflegten in Pilagertracht pfalmierend mit brennenden Kerzen an ibre beilig geglaubten Orte zu wandeln, aber am Ende des Lieds warfen fie die Brandfackeln gern in die Klöfter
und Pfarrhofe der Andersgläubigen.

334. Unfer Bater! ber du biff in ben Simmeln. - Go flang es aus taufend Reblen tagtaglich in ben gelbla= gern, boch vergaßen die fleifigen Bether aberall, bas fraft bes gemeinschaftlichen Baters alle Ezechen Brider fepen. Die Suffiten verloren ben Muth nicht, als ibr Ronig mit einem Kreugheer beran rudte, welches bie Einen auf achtzig, die Andern auf mehr als bundert taufend Mann angeben. Es befanden fich daben bie funf Rurfurften von Manng, Trier, Rolln, Dfalg und Brandenburg, auch die Bergoge von Deftreich und Bais ern, auch die Landgrafen von Thuringen und Meißen , endlich mehr als vierzig andere Furften bes Reiches. Der Ronig offnete fich die Babn bis jum Schloffe und bis jum Bifdehrad, Glodengelaute empfing ibn, der papftliche Legat, und ber Pragerifche Ergbifchof fanden ihm gur Geite (1420). Bergebens versuchte er mit ber ungeheuern Uebermacht die Ginnahme ber Sauptftadt, welche er überbem burd bie feften Soloffer bebrobte. In diefen empfing er die fenerliche Rronung, aber Bigta, der Eindugige, und Scharffebende trieb ibn in formlicher Golacht auf bem Bigfaberge gu einem enteb= renden Rudjug. Ein zwenter Berfuch Siegmund's den Wifdehrad ju entfegen, eudete mit feiner Blucht, und die Sefte fiel. Rubn gemacht durch diefen doppelten Erfolg, erließen Die Caligtiner, Taboriten und Sorebi= ten vereint an alle Landberren und Ritter eine Huffor= derung gegen Siegmunden, sweil er die Bohmen als Reber ausgebe, um fie ohne Unterschied von Geschlecht und Alter ju ermorden; weil er beschloffen die Stadte der Czechen alle mit Deutschen zu bevollern; weil er öffentlich gesagt, er wolle Ungarn darum geben, wenn in Bohmen tein Bohme ware."

335. Dein Rahme werde geheiligt! - Dieß erhas bene Bebeth ertlarten bie blinden Giferer bender Partepen dabin , daß die Rahmensheiligung in Ausrottung ber Andersglanbigen bestehe. Die Suffiten ließen ihre Buth vor Allem gegen die Rlofter losbrechen, weil Monche gur Berbrennung ihrer Beiligen in Conftang, und gur Aufpredigung bes Rreuggugs in Bobmen am meiften mitwirkten. Im erften Jahre vertilgten fie brep und vierzig Rlofter von allen Regeln und Trachten. Die Eiferer gerichlugen die Monftrangen und Standbilder, gerriffen die Gemander und Bierrathen, gertrummerten Altar und Belle, vernichteten die Orgeln und Gafriftepen, afderten bas Solzwert ein, und fturgten bie Mauern über einander. Bey diefen Gelegenheiten ftedte man unter Pfalmieren die Monche oftmabls in ausgepichte Bierfaffer, und verbrannte diefelben. Andere Drbensleute wub auch Pfarrherren, welche fich weigerten ben Reld ber Menge ju contmunizieren, mußten auf bem Scheiterhaufen enden. Den Ronnen gerriß man Bep biefen die Schleper, Manner entmannte man. Grauelfcenen, welche vorzuglich die Laboriten verübten, bildeten den Bortrab blindeifernde Priefter, und ausgefprungene Monche, welche in tothigen, faubigen, gerfesten Rleidern überall-, wo fie bintamen', unter einem Baum ober in einer Schente bie beiligften Opfer volla brachten; oft trugen fie das beilige Sacrament auf Staben bepm Sturme voran. Sinter bem Rriegszuge ber Manner folgten bie nacheifernben Beibeleute; fie mable ten jur Erprobung ihres Glaubenseifers vorzüglich bie

Monnenklofter; fie gruben bey Belagerungen die Laufgraben, und fochten felbft in Schlachten mit. Gine foll in der Schlacht auf dem Bigfaberge durch Brandlegung im feindlichen Lager wesentlich genust haben.

336. Dein Reich tomme gu Uns! - Die begeifter= ten Priefter ber Suffiten , ein Dlaubal, ein Ambros, ein Roranda erflarten dies Reich fur Die perfonliche Itfunft unferes Berren Jefu Chrifti. Gie prophegepten, baß biefe Untunft auf Erben gang nabe fen. Briefe und gerftreute Blatter verfundeten , überall das prophegente Wort, ber Gobn Gottes werde vertilgen mit Feuer alle Stadte der Welt, ausgenommen : Dilfen , Gaas , Colan, Laun und Rlattau in Bobmen. Erfdredt liefen Manner und Beiber jum Beere ber Rechtglaubigen auf Labor, und die Scharen von Sufinnecs und Bigfa berftarten fich taglid. Es beftatigte fic auch bierorts, daß ein Rriegebeer von Bebntaufenden fich fdmer die Lebensmittel verschaft, daß aber funfzigtaufend überall ben Ueberfluß finden. Die Art, wie die Zaboriten als Rnappen Chrifti einstweilen die Stadte behandelten, er= regt Schauder. Auftie gerftorten fie fo von Grund aus, baß fie mit ben Steinen beffelben ihr Tabor befeftigten. In Roniginngrag mußten alle Ratholifen weichen ,' da= mit ihre Saufer die Taboritifden Sieger erfreuten und belohnten. In Prachatip foling man alle Manner mit Drefchflogeln todt. In Kommotan wurden nach Berbrennung der Mbeliden, ber Priefter und Juden 3men taufend funfhundert fogenannte Dapfiler niedergemegelt; die Suffitinnen beraubten Mutter und Tochter ber Bewande, und verbrannten die Radten in einem Ochofte. Prag felbft befam Ginmahl Brand, und mehrmahl Streit , benn es ertannte nicht alle gwolf Zaboritifden Artitel, welche auch bas Tragen tofibarer Rleiber und golbenen Bierrath verdammten (1420).

337. Dein Biffe gefchebe auf Erben, wie in ben Simmeln! - Dief Bunfdenswerthefte ward jum Berderblichsten, fobald Freund und Feind den Willen Gottes in Donner und Schrednif faben. Die Suffiten betrachteten fich auf Tabor und horeb als das auserwählte Bolt, welches bestimmt fen, die Gopendiener und Phie lifter nach alter Bibel aus dem beiligen Lande (Bobmen) auszutilgen. hier faben fie Josuah, welcher alle Richtbefenner Jehovah's vernichtete; bort erblichten fie Samuel, welcher die Riedermehlung aller Befangenen geboth. Die Buthenden mabnten ben fanftmutbigen Jefus nachzuahmen, als er mit bem Stort aus bem Tempel trieb die Raufer, und Bertaufer, und Becheler, für welche man bildlich die habfuchtige Priefterschaft nahm. Gine fo auffallende Stimmung bes Bemuthes, allerdings eine innige aber garftige Gemuthlichfeit, verbreitete fic burch Sagen und Schriften fogar in jener noch wenig verbundenen Beit bis an die Enden Europa's. Sie erregte Theilnahme, Benfall und Abicheu, und in ber erften Suffitengeschichte finden wir ein Dente mabl Englandifchen und Frangofifden Beiftes. Britte, Peter Papne, ericbien ju Prag, und laugnete an ber Soule mit Biclefischer Frepheit offentlich bie Transfubstantiation burch bie Confecrierung, folglich auch die Perfonlichkeit Christi im Sacrament, und also die Ungulagigteit ber Anbethung fowohl des Brots als bes Beins. Spater Schickte das Madchen von Drleans, Johanna d' Arc, ein Gendichreiben nach Bohmen, worin die fcwarmerifcht Ritterinn und Rednerinn die La. boritifden Giferer mit Bernichtung bedroht, doch endete fie felbft als eine Depe und Bere auf dem Scheiterhanfen.

338. Unfer täglich Brot gib uns bente ! - Mit Diefer genügsamen Bitte verbanden die unerfattlichen Ca-

ligtiner und Utraquiften ben Gebanten, bag jum Brote auch Wein gebore, weil bas Brot ben Leib, und ber Wein das Blut unferes Berren Jefu Chrifti enthalte. Gie wollten Bluttrinfen, und die Taboriten vollbrachten ibre Seldenthaten oftmable im Raufche, obwohl ihre gwolf Artifel das Gaufen in Schenken ftreng verbothen. Dagegen forderten die gemäßigteren Prager in ihren vier Artiteln erftens nur bas frepe Predigen, gwentens ben Benuf des Relds, brittens die Abtretung ber geiftlichen Reichthumer nach bem Bilbe ber Armnth Chrifti und feiner Apoftel, viertens endlich bie offentliche Beftrafung ber Tobfunden ben Lajen und Clerus durch weltliche Dbrigfeit. Go oft Siegmund in die Rlemme tam, ließ er durch feine geheimen Unbanger im Sochadel und Driefterftand Unterhandlungen einleiten, wo er die Bemaßigteren durch Berfprechung ber vier Artifel firrte. Gobald ibm neue Soffnungsichimmer aufgingen, brach er ab, ohne ifgend eine Bufage gu halten. Sein Betragen ver-Diente ben bochften Tabel, ba man auf fein Raiferwort nicht trauen, und auf feinen Mannsvorfat nicht bauen tonnte. Er ließ die Buter feiner Suffitifchen Begner fürchterlich mißbanbeln. Er fchentte feinen Lieblingen die Befigungen der gerftorten Rlofter fur Berdienfte und Dienfte, worüber herr und Rnecht gu errothen Urfache hatten. Er nahm fogar aus ben Rirchen filberne und goldene Befage, und gab fie als Gold brodenweife ben Sufaren und Langfnechten. Endlich entwich er aus dem Lande mit bem Schimpf ber Geinen, mit bem gluch der Gegner (1421).

339. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern! — Diese sinnvollen Worte, wodurch die gottliche Gute und Weisheit alle menschliche Bosheit und Thorheit auszugleichen versuchte, plapperten die Laboriten gedankenlos fort. 3hr Feldfurft Bigta

wuthete unverföhnlich gegen bie Monde, welche er Comde ger nannte, weil Giner berfelben feine Schwefter, vermuthlich als Roune, fcandete. Der Gindugige gewann an Ginfluß, feitdem Krufina erfchlagen und Sufyneck an einem Beinbruche geftorben war. Bald befam et Belegenheit feine friegerischen Talente im Großen wieder ju zeigen, ba Raifer und Ronig Giegmund, und fein ertlarter Schwiegersohn, Albrecht der glinfte von Deftreich, mit einem Beere von achtzig taufend Mann beran rudten. Sie umgingelten bie viel fleineren Scharen ber Suffiten, aber Bigta brach mit ben Seinen nachtlich, fortrollend mit dem Getofe der Magenburg, an einem fowachen Puncte burch die rings aufgescharten Solachtreiben, und entfam. Raum entfommen febrte er mit ben Entflohenen jum Angriff gurud, und Gieg. mund entwich, um im harten Winter nicht aufgerieben ju werden. Aber Bigta ereilte ibn gwifden Gumpfen und der eisbefrufteten Sajama, mo die Sugaren un= brauchbar waren. Die Ratholiten fielen durch's Schwert, durch Ralte, und durch Ginbruch in die Mordfte. Die Befangenen schlachtete man ab, und Siegmund felbft entrann mit genauer Roth. Das cht tonigliche Ruttenberg ging durch ihn in Rauch auf. Das cot tatholifche Deutschbrod unterhandelte, aber mahrend ber Unterhandlung brangen die Zaboriten vorwarts, machten brey taufend Einwohner nieder, warfen die Deutschherren, Benedictiner und Pramonftratenfer in die Flammen, welche die Stadt vergehrten (1422).

340. Und führe uns nicht in Bersuchung! — Die huffiten ahneten bep dieser Bitte wohl nicht, daß fie durch die heilige Schrift in die Bersuchung der abscheuslichften Reperepen tommen wurden. Doch geschah es, und der schreckliche Bigla fah mit Ginem Auge zugleich auf die Plane des Feindes, und auf den Ir-

mabn feiner Gefahrten. Er ließ die Difarditen niedermegeln, weil fie die Begenwart unferes herren im Gaeramente bes Altares laugneten. Auch die Mantiten , welche die forperliche Racttbeit bes Paradiefes einführten , ließ er verbrennen bis auf einen Einzigen , um burch benfelben binter die weiteren Bebeimniffe Diefer abichenlichen Bibelausleger ju fommen. Gelbft Dlaubal, an beffen predigendem und weiffagendem Munde Die Zaboriten fo glaubig gehangen, verlor auf Befehl der Caligtinifchen Rathsberren ju Prag ben phyfifchen Ropf. Bald famen die Caligtiner und Taboriten als Bemagigte und Uebertriebene in Berfudung gegen einander gu mathen. Die Bemafigten, beren Sauptpunct in Prag fand, trugen querft bem Ronige Ladislaus Jagello von Dob-Ien, dann bem Bergoge Bitold von Litthauen, endlich ihrem Better, Roribut, Die Rrone Bobmen's an. Dagegen eiferten die Buthenden, vermuthlich, weil fie ib= rem Belden, Bigfa, Die Rrone gudachten, ober wenigftens durch Berlangerung des Rampfes ihren Ginfluß verewigten. Roribut, ein Schwachtopf, und fein Feld= berr, erhielt wirklich die Rronung ju Prag, aber Giegmund both Alles auf, um nicht nur Ungarn, fonbern auch Bohmen mit allen Rebenlanden an ben Gemabl feiner einzigen Tochter, Elifabeth, durch Papftfprud, Landtag , und Rriegsmacht gu bringen (1422).

341. Sondern befrey' uns vom Bofen! — Das Bofe faben die huffiten in den Katholiken, und die Taboriten endlich in den Calixtinern. Und so trugen sie in das schönste Gebeth einen unheiligen Wunsch. Bigka drobte den Pragern, welche er schon zwen Mahle errettet, mit dem Untergang, wenn sie nicht in allen Taboritischen Unsinn sich fügten, und nicht von dem Koributischen Prinzen sich entsernten. Als sie sich standbaft weigerten, soll er gesagt haben: "Mein Baterland muß

fühlen, baf ich erretten und berberben fann." Er ging alfo duf die Calistinifden Scharen los, focht ben Borgicg den Bortampf, vollendete bep Roniginngrap die Niederlage, und nahm als Siegesvreis Czaslau (1423). Als er fich foredlich an ben Ginheimifchen und Berbunbeten geracht, fturgte er auf bie Auslandifchen. Sein Rriegsang nach Mabten zielte auf brey Dinge, erftens Die beimlichen Suffiten jum offentlichen Aufftande gu bringen, sweptens ben ruftigen Albrecht von Deftreich aus Bohmen's Rabe ju brangen, und brittens den Schwiegerfobn Siegmund's die Erbfeindschaft ber Taboriten fühlen gu laffen. Er ftarmte unaufhaltfam fort, ftrafte den Biberftand mit Mord Wind Brand, und tam fengenb bis Stoderan an die Ufer der Donau. Solche Thaten grangten an's Munderbare um fo mehr, ba Bigta bep einem Streifzuge por Raby auch bas zwepte Auge perlor, und fodblind bas Beer mit Umficht fubete. Der Blinde tappte noch nach dem Schadel eines Gefangenen, und foling ibm , weil er eine Glate fublte , ben Ropf gufammen.

342. Dein ift die Kraft und die Macht, und die herrlichkeit jest und in Ewigkeit! — Dies erwies fich jeso in eimem auffallenden Bepfpiel, denn der Allmächtige ließ einen Peftluft weben, und der unüberwindliche Bigka fiel bin wie ein welkes Land. Noch Sinmahl versuchten sich die Prager an ihm; es gelang ihn zu umstellen, aber den Entschlossenen rettete ein Podiebrad aus der Falle. Der Gerettete fiegte bey Malessow entscheidend, und der Sieger steckte das kanm erbaute Auttenberg wieder in Brand. Die uchmilichen Brandsackeln sollten anch Prag eindschern, aber Nochpegana, ein beredter Pfarrer am Tenn, erwirkte der Hauptstadt bedingungsweise Berzeihung, wenn sie mit dem Sieger gegen Siegmunden von Ungarn und Albrechten von Pestreich ein ewiges Bundnis

÷ ...

foliefe. Doch mas ift ewig biernieben? Einige Tage machten ber getraumten Berrlichteit Bigta's ein Ende ! Mis er Brgibiflama belagerte, raffte ibn die Geuche binweg , welche im Beere wuthete. Geine trauernden Rrieger erfturmten und verbrannten bie Stadt gleichfam gur Leichenfeper bes Belben (1424). Der Drt, wo fein Zodtengegelt fand, blieb feitdem unbebaut, ob er gleich inmitten von Gelbern lag. Gein prachtiges Grabmabl in Cjaflan errichteten Suffiten, vernichteten Ratholiten. Gelbft Gebeine und Streitfolbe nahm man binmeg. Die war ber Berfluchte und Gepriefene? - Die Geele eines Buthrichs in einem Rorper voll Schrednis; Die Bruft fart, die Schulter breit, ber Ropf groß; Die Ra= fe did , bas Beficht braun , der Bart fcmars , die Befalt flein. Gabel und Reule in der Sand, Glowenie fce Eracht am Leibe. Dicht bloß ein Schlächter, auch ein Felbherr. Gelten ein Beuchler, immer ein Gowarmer. Die Furft , ftets Seld.

343. Die Berben folgen nach ihrer fanfteren ober wilberen Art einem Leithammel ober Fortpeitfder, Die vier Sorden der Suffiten befamen nach Bigta's Tobe ibre Bubrer an den Prieftern, und ihre Ereiber an den Belbherren. Die Zaboriten , als die machtigften , folgten bem weltelugen und ichlachtfertigen Procopius, welcher fich in Bigla's Rriegsichule gebilbet, unter ibm bie ents icheibendfien Sauptichlage ausgeführt, und durch Selbenthaten den Rahmen des Großen verdient hatte. Da er urfprunglich Donch war, oder vielleicht gur Berbobnung der Priefterfcaft noch immer eine Platte trug, fo nannte man ihn den Gefcornen, Lateinifd Rafus, Egedifd Soln. Aber ein Theil der Taboriten gerieth uber Bigla's Tod in fold' eine fdwarmerifche Betrubnis, baß fie fic ben Rahmen ber Baifen, Griechifc Drpha= not, Czechifch Sprodegy beplegten. Die Maifen lebten mehr republikanisch, wahlten sich mehrere Sauptleute, worunter allmahlig Procopius ber Rleine, in der Bolts-sprache Prokupek, die Obmacht gewann. Die eben so schwarmerischen Horebiten fochten ebenfalls in abgesonderten Schwarmen, und folgten vertrauend dem Honet Kruffina pon Leuchtenburg. Die Prager, als gemäßigstere Calistiner und Utraquisten bezeichnet, hingen an ihrem Könige Korpbut, welchen unter andern auch die Podiebrad's vertheidigten. Doch gab es überall noch Ginige, welche die Hossung einer Ausschnung mit Siegmunden von Luxemburg nicht ausgaben. Die Katholisen bingen saft ohne Ausnahme an ihm (1424).

344. Die erften Gindrude entscheiben in ber Empfindung, wie die erften Sanptichlage im Schickfal. Alle Suffitifden Partepen mußten eilen, der Welt gu beweifen, daß auch nach Bigta's Tod fein Beift noch lebe. Den Beweis fiellten fie ber, als bie Relchner Dabren durchftreiften, die Baifen Schlefien verheerten, die Sorebiten die Laufis vermufteten, und die Zaboriten Deftreich bis Rrems plunderten, woben mehr als Gine Stadt in Rauch aufging (1425). Die viererlen beiligen' Rampfer ichleppten Gelb, Gold und But auf ben Sunberten ihrer Wagen, aus den Gebiethen der Philifter .. Joabiter, Idumder und Moabiter wie fie es nannten, in ihr gelobtes Land jurud. Aber in ihrem Jerufalem felbft geriethen fie wie beißige Sunde an einander. Der hauptgantapfel bestand barin, daß die Prager, Gelehrte und Gemeine, Carolinum und Bethlebem außer den vier Artifeln feft an den Gebrauchen der Romifchen Rirche hingen, die Zaboriten und Sorebiten aber Chorrod und Defigewand, und alle Buthat ber hierarchie wie einen abgottifchen Grauel verfluchten. Derley ganatiter ließen fic leicht bewegen , in einer Binternacht Prag's Balle au erfteigen, aber die ermachten Burger trieben bie Urberrumpler in einem Berzweiflungstampfe zurud. Die Theologen, folang man ihnen huldigte und glaubte, fpielten bep derley Auftritten die Hauptrolle; fie gingen mit Fahne und Kelch voran, griffen zu Stock und Stein, und warfen sich in Kerker und aus den Fenstern. Procepius Holy vermittelte Frieden mit Mund und Faust; er sah mit scharfem Blick, wie nothig ein allgemeiner Berein der Czechen sey, um den Kreuzzug abzuschlagen, welchen der Papst durch eine Bulle, und der Kaifer burch einen Reichstag vorbereitete.

345. Gin fleiner Saufe nab brobt mehr als bie große Schar in der Ferne. Diefer Bigla'ifde Grund= fas ging in die Ginnesart bes Procopius Soly uber. Er berechnete, daß die Meifner Bohmen's gefahrlichfte Rachbarn fepen, weil fie eine Reibe von Stadten im Lande felbft von Siegmunden als Pfand und Gold em= pfangen batten. Er brang por biefelben, und nabm Toplis , Bilin , Leipa ; aber ju Mufig's Bertheidigung jogen fedis und drepfig taufend Sachfen berben. Die Schlacht fiel ben Biebanj ; fcon burchbrachen die Deutfchen die Czechifche Wagenburg, fcon mantten die Zaboriten, aber Procopius Soly hielt fie gufammen, und foling funfgebn Zaufende der Feinde todt (1426). Man bewilligte feinem Befangenen Berfconung , barum fag= te ein Deutscher Furft im Scherg jener Beit: "Wir brieten eine Bans, aber die Czechen gofen uns reich= liche Brube über den Ropf." Die Gieger verloren bren taufend Mann; vier taufend Wagen mit Bepact und Rahrung gaben reichliche Bente; Auffig ward gur Rach= lefe überfliegen, ausgebrannt und verwuftet. Der Schreden verbreitete fich ringsum; Sena, Erfurt, Dagbeburg ummauerten fich eifrigft, um die erwarteten Sturme obzuwehren. Unter ben Ezechen hatten mitgefochten ein Chernaborsty ober Schwarzenberg, ein Balbftein ober

Silvapetraus, ein Speculamontanus oder Wartemberg, auch Bictorin von Podiebrad, der Bater Georg's. Ueber die Benüßung des Sieges geriethen Procopius und Rozybut in folden Streit, daß die zwen Partenen nicht nur in Prag sich herum schlugen, sondern auch im fregen Felde sich angriffen, und einander in den Schlössern beslagerten. Procopius wünschte Meißen anzufallen, Rozybut bloß Bohmen zu vertheidigen.

346. Diel Sund find des Safen Tob. Allerdings bes Safen, boch nicht bes Elephanten; diefer muß auf andere Art gejagt werden. Bene irrten, welche die Suffiten burch die Menge ju überwaltigen gedachten. Ein Rreuggug fonnte nur die Menge geben, doch verfprach man fich davon ben ber Uneinigkeit ber Suffitifden Gec= ten ben beften Erfolg. Procopius Soly und Prolupet trieben auf ihrem Streifzuge nach Dahren und Deftreich, nach Schlefien und Laufis folch' eine Menge Sornviel beim, daß funfgebn Stud Doffen um zwen Schod Prager = Grofchen, bas ift, drepfig Gulden vertauft wurden. Bereint gingen fie auf Prag los, aber abgewiesen mit blutigen Ropfen jogen fie im Lande unther, um Prag's Unbanger niederzumachen, und ibre Stabte einzuafchern. MIS aber bie Deutschen Rreugfahrer nahten, vermittelten Roranda und Rofpegana den Frieden auf Die Bedingung, daß man Rorpbut'en juerft einferterte, bann beim= fchidte (1427). Best brang ber Rurfurft von Gachfen mit ben Meignern und Luneburgern ben Rommotau ein. Der Rurfurft von Brandenburg fuhrte die Franken, Thuringer und Marter gen Eger. Der Rurfurft von Trier rudte mit Rheinlandern, Schwaben und Baiern nach Zauf. Alle vereinten ihre Starte von achtgig taus fend Berittenen, und eben fo viel Fußgangern ben Dief oder Strgibro. Begen fie fturmte Procopius Soly mit funfgebn Zaufenden gu Pferd, und fechgebn Zaufenden gu Schneller Böhmen.

Jus herau. Der vor ihm hereilende Schreden marf die Feinde in die Flucht. Bergebens fuchte der papfliche Legat, Cardinal heinrich von Beaufort, Bifchof von Winchester, die erschreckten Kreuzsoldaten aufzuhalten; sie riffen auch ihn mit den Seinen fort. Behn Tausend blieben todt; Wagen, Gepack und Schwergeschup wurs den eine Beute des Siegers, welcher im Siegestaumel Tachau erfturmte, das Lebende niederhieb, das Lodte einascherte.

347. Belbherren und Staatsmanner umlauert ber argfte Reind meiftens im Baterlande. Procopius Soly glaubte die Gade ber Suffiten durch die Saupticlacht gerettet; aber Sonto von Balbftein, burch Raifer Giegmunden gewonnen, überrumpelte mit Deunhunderten Prag, beffen tapferfte Caligfiner im Belbe fanben, und beffen gebeime Ratholifen den Ginbruch begunftigten. Aber bie Burger rafften fich auf, fielen uber die Gturmenden ber, megelten die Gingebrungenen nieder, ertappten ben Unfubrer, und warfen ibn jum Renfter binaus. Rachdem die berbepeilenden Procope ben Berdachtigften bie Ropfe abgefchlagen, jogen fie gegen Rolin, welches chenfalls fur Lugemburg und Sabsburg fich erflarte, aber vom hunger bezwungen fich ergab. Minn eilten die Zaboriten nach Golefien und Laufis; fie gerflorten gwolf Stadte gur Rache wegen bes Einfalls ben Rachod; fie verwandelten die Rlofter in Schutt gur Bud= tigung wegen ber Rreugpredigten; fie plunderten oder verbrannten die Abelichen als beimliche Anbanger Giegmund's. Bereint brangen die Taboriten und Waifen nach Mahren, Ungarn, Baiern und Deftreich ; fie verwufteten das gange Land am linten Ufer ber Donau; Drefe burg's Borftabte gingen in Rauch auf, und nur ber Mangel einer Brude rettete ben der Breite des Fluffes Bien (1428). Dun fchicte Raifer Siegmund Abge=

fandte, um Frieden zu unterhandeln, aber man antwortete ihnen: "Er ift des Throns verlustig, weil er Suffen das Wort gebrochen, die Kreuzheere gegen Bohmen
aufgebothen, und die Austilgung der Czechischen Nation,
Lehre und Ehre versucht." Gefälliger zeigte sich Procopius Holy; er ging sogar zu personlicher Unterredung
mit Siegmunden nach Destreich, aber er konnte weder
für sich selbst die Statthalterschaft, noch für das Land
die vier Artikel durchsehen. Misvergnügt kehrte er zurück, und rüstete sich zu neuen Schlachten.

348. Indem ber Feldberr in ber Rriegsfunft fic ubt , treibt ber Golbner fein Sandwert; benber Bervollfommung greift in einander. Den Taboriten, Gorodegy, Borebiten und Utraquiften durfte nicht mehr bangen por auswärtigen Unfallen, aber geheime Unterhandlungen und einheimische Zwifte brobten ibrer Sache den Untergang. Mile brep gingen von nun an neben ein= ander (1429). In Prag felbft ergriffen die Reuftabter gegen die Altfladter die Waffen; von benben Geiten bonnerte bas Schwergefcup; jene, als die Beftigeren, perbannten die Berbachtigen wegen bes Walbfteinifchen Ueberfalls; diefe, als die Bemaßigteren, nahmen bie Berbannten unter ihr Dbbach. Indes leitete man Unterhandlungen mit Siegmunden ein; Meinhart von Reubaus ging im Rahmen ber Caligtiner und Abelichen ; Procopius Soly fam als Sprecher der Laboriten und Bemeinden gu ihm, aber nach achttagigem Streite in Prefburg zerfchlug fich Alles, weil der Raifer eine uns bedingte Unterwerfung unter die Ausspruche des berans nabenden Conciliums ju Bafel verlangte. Run fuhrte Procopius Solp die Seinigen rafch uber die Grange nach Sachfen. Er gerftorte Dirna und Dippoltswerda ließ Dresben's Altftabt in Brand aufgebn, verfduttete Die Werte von Scharfenberg, afderte Torgan's Bor-

300 Bide feine befinden fic ar Smedfin - me Miller Dengelfan in Kun vin Er ann Me halften fichen be Neue unt Gente nicht merrn der Kreifer und Felberren in Gene mit. Die fe imm on the pure our prince themen in ore ade feutumin us beier in india is gauga Chart is the incline had again to bride Institut Ce tiden us gifte der art er vrön den ein Person infaminent - puers und Auflich auffend au feuf. granga traiént qu'étre une troi truitue Aregéonse en en Proposição par que cliencias Merchen studict; er kiener mit Werfer, un eine Spertinder greens, with true Begriges at true mes fich sernicher Budden er meit als berret Celebe i Schler, Prailex, und den genöugenden Leave geldmen ner germalbegt, unfindelt des engelden, erkient sie engenamme fan biete er med mit ber berplendert Areginisgen, melde is milgegleicht nater, bis juill and vergein Berte burie ber fram fenjafdieren sermidten. Dit bufen mefe ligen Giftigen als Jahrbitteg und micht gufrieben. manty 44 ter Beldime gen Dfen ned Rabern und Chleben, wo er kberga in feinen guffterfen Blat und

Asche hinterließ. Reines gleichen Erfolgs erfreuten sich die Scharen Profupet's, welche aus den zwen Schlachten gegen den ritterlichen Albrecht den V. aus Destreich statt freudiger Beute blutige Schadel zuruck brachten. Siegmund lenkte indeß zu Eger personlich wieder eine Unterhandlung ein. Man stritt sich vierzehn Tage vergebens, da alle Huffitischen Secten darin sich vereinten, den Aussprüchen des Bafler = Concisiums nicht unbedingt zu gehorchen, wenn auch Könige und Papste von demsselben sich richten ließen. Doch erreichte der Kaiser seine Absicht; er satte Mißtrauen unter den Feinden, und gewann einige Zeit, um Bannstrahlen und Kreuzsahrer curialisch und diatalisch aufzubiethen.

350. Euria und Diata, als Berfammlungen privis legirter und bochfahrender Stande, faßten fcmer ben Werth und die Rraft bes gemeinen Bolfes, welches Jahrhunderte lang verachtet im Staube gefrochen, jest mit Gifer fich erhob. Eros allen Erfahrungen both man ein Rreugbeer von neungig taufend Mann, und vierzig taufend Roffen auf. Der Cardinal Julian übergab dem Rurfurften von Brandenburg offentlich die geweihte Sahne bes beiligen Rriegs ber Bertilgung. Aber noch Ginmahl ftellte fich Procopius ber Gefcorne ben ungeregelten, gugellofen Scharen mit einer Dacht ent--gegen, welche an Sahl nicht die Salfte, aber an Beift bas Uebergewicht behauptete (1431). 2Beder Die Stellungen auf dem Riefenberge, noch bie Anfpredigungen des Sobenpriefters retteten bie Ranberbanden der Deut fchen; viele liegen bas Leben auf bem Schlachtfelde, und alle verloren bie ungeheure Beute im Lager , wo man nicht nur Rriegewagen, Schwergefchus, Pulverporrath in Menge, fonbern auch zum großen Gefpotte der Rampfer von Tabor und Soreb ben Rardinalshut, bas Meggerathe und die Rreugbulle porfand. Tuchtiger

als die Sun'erttaufende biefer Banben wirfte mit ben Behntaufenden feiner Langfnechte Albrecht V. von Deff= reich fur die Plane des Schwiegervaters. Rach einer Einafderung von funfbundert Dorfern gwang der Unerforodene fein Dabren unbedingt bem Concilium von Bafel die Unterwerfung gu geloben. 3m Bangen gab biefer Feldzug dem Papfte und Raifer eine richtigere Un= ficht ber Dinge. Man ichien einzuseben, bag man bem Beifte ber Beit nicht gang tropen tonne, und bag Allen Alles ju verfagen unmöglich fey. Man bielt fur rathlicher, die Machtigen bes heers durch Beftechung, und die Bemaßigten des Bolts durch Bewilligungen gu ge= winnen, um burch Egeden bie Egeden gu befiegen, ba Die Begmingung eines fich felbft fublenben Bolles burch auslandifden Spieg und Speer, wenn nicht gang unmöglich , wenigstens bochft gefahrlich fen.

351. Wanderer, feb! du trittft auf einen Selben. Dieg Wort tann man bem Reifenden in Bohmen ben jedem Buftritt gurufen, benn gewiß jedes Fledchen Erde ward gedungt vom Blute eines Befallenen. 3m Jahre 1432 zeigte fich Wechfel im Rriegsglud. Procopius ber Befcorne litt jest in Deftreich einen Schaden, der um fo bedeutungsvoller mar, ba man ihn als erfte, große Rieberlage anfah. Much Profupet murde von ben Magparen an der Waag ereilt, und fatt Schagen mit Wunden beimgejagt. Doch erhoben fich bende burch neue Siegesthaten aus bem vorübergebenden Unglid. Procopins der Glastopf foling die Sachfen ben Taucha fo fdredlich, bas fie einen zwenjahrigen Frieden mit neuntaufend Ducaten erfauften. Profupet überrumpelte Eprnau gur Marttgeit, und verschaffte durch Beraubung der Raufleute von den Ungarn das fruber verlorene Rapital fammt reichlichen Binfen gurud. Da nun Deftreich, Ungarn, Mabren, Schleffen, Laufit, Brandenburg,

Meißen, Sachsen, Bogtland, Baiern und Franken die Erneuerung der früheren Grauel durch Sturmen und Plundern, durch Brandschapen und Einaschern wieder befürchtete, sandte das Baster = Concilium zwey Abgesordnete zur Friedensvermittlung nach Prag. Taboriten und Horebiten widerseten sich auf dem gehaltenen Landstage, aber Caliptiner und Katholiken gewannen das Uebergewicht durch die mannlich nachdrückliche Beredfamskeit Meinhart's von Neuhaus. Man sandte vier Geistliche und vier Weltliche in Begleitung von drephundert Rittern nach Basel. Die Durchwandernden erregten in den Deutschen Landen allgemeine Neugierde, aber der gefürchtese und also bewunderte Procopius der Große zog vor Allen Aller Augen auf sich.

352. Ber verdient ben Chrennahmen eines Bemd-Sigten ? Jener, welcher die Endpuncte bes Denfens und Sandelns, mobin Leidenschaft oder Laune ben Menfchen treibt, als Mittelglied gu verbinden fucht. Go waren in Bohmen die Utraquiften, welche nicht bartnacfig al= les Alte vertheibigten, und boch nicht leichtfertig allem Reuen bulbigten. Un die Utraquiften fcbloffen fich bie Bater ju Bafel mit Sanftmuth und Rlugheit an, fo= bald fie die Rechtfertigung ber vier Artifel reiflich ermogen. Den erften von der Buldfigfeit und Rothwendigfeit bes Relchs im beiligen Abendmahl ber Lajen ver= theibigte ber Calirtiner, Joannes Rofpegana, gegen 30= bann von Ragufa. Den zwenten von Beftrafung aller Tobfunden und Lafter auch ber Beiftlichen burch weltliche Dbrigfeit behauptete ber Taborit, Diclas Beldrais mowfen, gegen Beorg Carlier. Dem dritten Artifel megen frepem Predigen ber freudigen Bothichaft führte bas Wort ein Waife, Pfarrer Ubalrich, gegen Beinrich Ralteifen. Fur ben vierten Artifel gegen die Berrlichkeiten und Reichthumer ber Priefterichaft fritt ber Englifde

Wielen Inn Inne som Infant om Friedlich auf Meine der Herren ihm einem und gestellte der Ander der Herren ihm einem und in Inne Stellen der Ander der Ander der Ander der Ander der Ander der Anders d

259 Sameger est Taxonter. Tais with Chrieger jan Berfreder und Erbin Erlat f. . <u>2</u>1₽ Herrichter im Nices issue Levillerig uss de be genifigter Beinrunger tei Gelle : Erneilund in ten fint ibrenter fint mit Teber beitemen Be bibe im Bertfine ter Cimeraum berd meide De vie Medil feffinger, bit bie Citaer mat bar ell G'ern in Fin fan Liter frien bis in tra-Me und neben Giffen gerfolier geffenen. Die Commen Uten beiten bes Freier juriden Erfetteren und Die Malden fer, man blinges bie Original's Urfante ter-Mir in hamin Lift jar kaftenienen in Sales. Billich (1494). Aber bie Sinnter ber Deboriten, Doreinten und Marfin miterfehten fich benfelben, fie mutte un auf ber Gutern ber Compactaten : Arbanger, und werhereten befonters bie Bengungen bes unerichtedenen Reiners, Reinhart's von Reuhaus. Die Gemafigt-Befinnter , meilt Abeliche , fammelten baber ein ftanbifor freer gegen bie Uebertricben : Reuerungsfüchtigen,

meist Semeine. Die Hauptschlacht fiel ben hrzib ober Lipan; die Laboriten erlagen, Theils weil ihr Ungestüm sie unbesonnen aus der Wagenburg den verstellt Fliesbenden nachtrieb, Theils weil Sapet mit den Reitern floh, weswegen man ihn um so mehr der Verrätherep beschuldigte, da er später ben den Siegern zu hohen Burden gelangte. Als Procopius der Große seine Sache verloren sah, sturzte er in die dichtesten Scharen der Feinde, um seine Größe nicht zu überleben. Rings um ihn verbluteten Prolipet, und alle Helden, welche den Rriegsruhm der Szechen zum Weltwunder und Landesssuch gemacht hatten. Die kleinen wieder gesammelten Hausen wurden vom Sieger zersprengt. Tabor siel.

354. Die flegende Sache gefiel den Gottern , boch Mir die besiegte. Dieß stolze Wort eines Cato tonte wieder in der ftarten Bruft manches rauben Manns. Auch die Sache des gefallenen Tabor's fand felbst nach ber Uebergabe von Roniginngras noch einen ritterlichen Berfechter an Robacs, Frepherren von Duba, in ber feften Burg Gion, benn Alles flang Biblifch um biefen Simfon. Sobald Raifer Siegmund ben Sieg ber Rechtglaubigen vernommen, fandte er ein Gludwinfdungsfcreiben nach Prag. Die Stande erwiederten ihm landtaglich den Dant nach Regensburg durch Meinhart von Reuhaus und Johann Rofpegana, welche bennoch über bie Anertennung bes Luxemburgers als Ronig ber Egeden feine bestimmte Außerung machten (1435). Aber eine zwente , viel fenerlichere Gefandtichaft überbrachte n it einer Reihe von Compactaten und Capitulationen tie Ronigsanertennung , welche in Stuhlweißenburg gefdah, und ben faft fiebzigidhrigen Greis fo febr mit Rreude erfüllte, daß er im Jubel fechzig taufend Ducaten an die Ueberbringer austheilen ließ. Best jog Siegmund von Luxemburg fammt feinem Schwiegerfohne

Monder um Sauffrung ur Anng un Liefe. Die bem Crawe wiede une bereicher und einen ber gunne des labet mi un bale gemindet empfman mer Bent mit innen Indens, Bente beidenren be Competer un Captatatione un com fenciale Et lin um merfinger be Manine be iche Long Con. Den Salger wieder in Ving andres. In den efen un nichter ima Acher, alen. In den poetter une l'energ ferère ene des fammabilles, au Looker, en Litter, bis en Budiennamer. In den diction was Leanter under taking Griefen and der Chargeres Les Lates and Living themes our tenness Chose sen Leftwirker und Extensión une Seguinger is, And Active his Weighte Trembs engineer mit geuger 2004 ten Granker. Beie feier; Me ME SIL

255 **Chaeffe al** Dirmitte gleder Laint's heren, sche beigerige gerfer, ber is emlier. Reim int Ling Sugart wert a ter Samediere um Spariffen unligen, bis im lierte, frieffde, aus febennelite Bant bir eren geller in ben enter: 1966. Die felle ün ilte, erd bie Lemie Regerang in Angennefen els mie Litfrite, mit fie Argellung fraterer und thetiger Lantenbarrter als eine Claufgefage vor. Er glaubte jest ein febierrelles Leben turd ein Grengrechtgiaubiges Ente ansgulobnen, und lief wenigfens feine Lieblinge ungeftraft wiber tas Wert und ten Ginn ber Compactaten handeln (1437). Dies erbitterte Bule, aber Jene am meiften, welche am eifrigften fur feine betingte Biederherftellung gearbeitet. Gie wurden taber Trop ihren Talenten als Reuerer verfcheicen von benjenigen , welche Siegmunden in's Musland begleitet, und jum volligen Bertrauen ge-Simmt hatten. Den wieder aufwachenden Zwiefpalt fab

die gefronte Roniginn, Barbara von Gillej, mit gebeis mem Brobloden, benn fie hoffte burch deufelben fich felbft die Bobmifche Rrone ju verschaffen, und Albrechten von Sabsburg burd eine Reihe geheimer Berbindungen bavon ju verbrangen. Die lufterne Sechsundfünfgigerinn eilte mit ihrem Planchen, ba fie ben Brand an einer Bebe des Satten entstehen, und ein Blied megfoneiben fab. Sie machte hoffnung auf Bermehrung der gefrantien Religionsfrenbeiten, und Wiedererbebung ber entfernten Partephdupter. Aber ber Amputierte erfuhr die Rabale, doch magte er nicht, offentlich bagegen au eifern. Unter bem Bormanbe einer letten Bufame mentunft mit feiner einzigen Tochter Elifabeth lief er fic nad Inamm tragen. hier nahm er feine Gattim als Erbinn Cillej'icher Soffart und Ungucht gefangen . und empfahl den tapferen und juverlaffigen Schwiegerfohn fterbend den Landtagen von Ungarn und Bobmen. Der beliebte und geschickte Kanzler, Raspar von Schlick, follte den letten Bunfc des Sterbenden bep den Cieden in's Wert fegen.

## XIV. Bohmen's innere Gestaltung unter ben zwey letten Luxemburgern.

356. Je feltener eine Waare, besto ofter wird sie verfalscht. Baterlandsliebe im Gegensas von Sigennus gehört zu den Seltenheiten. Rur die verfalschte konnte von Absehung der Könige sprechen, denn jede Entthronung macht den Herren im Schlosse, wie den Bauer in der Hitte unglucklich. Bon Entthronung sprachen die Czechen unter den zwey lesten Luxemburgern oftmahls. Siegmund selbst gab durch Sinkerterung und Fortschleppung des Bruders ein verderblich Benspiel, wodurch die Königsmacht auch in den Augen des Gemeinsten von

Fuß herau. Der vor ihm hereilende Schrecken warf die Feinde in die Flucht. Bergebens fuchte der papftliche Legat, Cardinal heinrich von Beaufort, Bifchof von Winchester, die erschreckten Kreuzsoldaten aufzuhalten; sie riffen auch ihn mit den Seinen fort. Behn Taufend blieben todt; Wagen, Gepack und Schwergeschus wurz den eine Beute des Siegers, welcher im Siegestaumel Tachau erstürmte, das Lebende niederhieb, das Todte einascherte.

347. Felbherren und Staatsmanner umlauert ber arafte Reind meiftens im Baterlande. Procopius Soly glaubte bie Gade ber Suffiten durch die Sauptichlacht gerettet; aber Sonto von Waldftein, burch Raifer Giegmunden gewonnen, überrumpelte mit Meunbunderten Prag, deffen tapferfte Caligfiner im Belbe fanden, und beffen gebeime Ratholifen den Einbruch begunftigten. Aber die Burger rafften fich auf, fielen uber die Gturmenden ber, megelten die Gingedrungenen nieder, ertappten den Anführer, und warfen ibn jum Fenfter binaus. Rachdem die herbeneilenden Procope den Berdachtigften bie Ropfe abgefchlagen, jogen fie gegen Rolin, welches ebenfalls fur Lugemburg und Sabsburg fich er= flarte, aber vom Sunger bezwungen fich ergab. Hin eilten die Saboriten nach Schleffen und Laufis; fie ger= fibrten zwolf Stadte gur Rache megen bes Ginfalls ben Rachod; fie verwandelten die Rlofter in Schutt gur Buch= tigung wegen ber Rreugpredigten; fie plinderten ober verbrannten die Abelichen als beimliche Anbanger Giegmund's. Bereint brangen die Taboriten und Waifen nach Mahren, Ungarn, Baiern und Deftreich ; fie verwufteten das gange Land am linten Ufer ber Donau; Drefburg's Borftabte gingen in Rauch auf, und nur ber Mangel einer Brude rettete ben der Breite des Fluffes Bien (1428). Dun fchidte Raifer Giegmund Abge=

fandte, um Frieden zu unterhandeln, aber man antwortete ihnen: "Er ift des Throns verlusig, weil er Suffen das Wort gebrochen, die Areuzheere gegen Bohmen
aufgebothen, und die Austilgung der Czechischen Nation,
Lehre und Ehre versucht." Gefälliger zeigte sich Procopius Holy; er ging sogar zu personlicher Unterredung
mit Siegmunden nach Destreich, aber er konnte weder
für sich selbst die Statthalterschaft, noch für das Land
die vier Artikel durchsehen. Misvergnügt kehrte er zurück, und rüstete sich zu neuen Schlachten.

348. Judem ber Felbherr in ber Rriegsfunft fic ubt , treibt der Goldner fein Sandwert; bepber Bervollfommung greift in einander. Den Saboriten, Gorodegy, Sorebiten und Utraquiften durfte nicht mehr bangen por auswärtigen Unfallen, aber gebeime Unterhandlungen und einheimifche Zwifte brohten ihrer Sache ben Untergang. Alle brep gingen von nun an neben ein= ander (1429). In Prag felbft ergriffen die Reufladter gegen die Altstädter die Waffen; von benden Geiten bonnerte bas Schwergefcup; jene, als bie Beftigeren, verbannten die Berdachtigen wegen bes Waldfteinifchen Heberfalls; diefe, als die Gemäßigteren, nahmen bie Berbannten unter ihr Dbbach. Indef leitete man Un= terbandlungen mit Siegmunden ein; Meinhart von Reubaus ging im Rabmen ber Caligtiner und Abelichen; Procopius Solp fam als Sprecher ber Laboriten und Bemeinden ju ibm , aber nach achttagigem Streite in Prefburg gerichlug fich Alles, weil der Raifer eine un-bedingte Unterwerfung unter die Ausspruche des berannabenden Conciliums ju Bafel verlangte. Dun fubrte Procopius Soly die Seinigen rafch uber die Grange nach Sachfen. Er gerftorte Pirna und Dippoltswerda ließ Dresben's Altstadt in Brand aufgebn, verfduttete Die Werte von Scharfenberg, afcherte Torgan's Dor=

stadte ein, und verheerte das Land ringsumber bis Magdeburg. Gine Schiffbrude führte die Wüthenden über
die Elbe nach den Marken, wo man fürmend in die Dörfer hinein brang, plündernd in denfelben verweilte, und sengend aus ihnen hinweg zog. Bwey hundert und zwanzig mit Beute beladene Wagen gaben selbst den Huffiten einen Anblick, worüber die Raubgeübtesten erstaunten. Ben solchen Ersolgen sehlte es nicht am Buströmen der nichtshabenden und nichtsthuenden Menge, welche das dürftige Leben an einen eiligen Tod für irdischen Bortheil und himmlische Hoffnung seste.

240. Richt felten befinden fich die Startften in une fichtbarer Befangenichaft ber Rlugen ober Schlauen. Alle Suffiten faben die Dege und Bande nicht, worin ibre Priefter und Feldberren gu Glud und Tod fie fubrten. Diefe wurden nun weniger fcmarmerifc, aber mehr beuchlerifch als bisher, und lenkten die glaubigen Charen ba und dorthin nach eigen berechnetem Bortheil. Gie trieben das größte Beer auf den weißen Berg beb Prag gufammen ; zwep und funfzig taufend gu guf, zwangig taufend gu Pferd, und brey taufend Rriegewagen (1430). Procopius Soly ward jum allgemeinen Unführer ermablt; er fturmte nach Meißen, mo er die Beereshaufen gerftiebte, welche feinen Giegesjug ju bemmen fich vermaßen. Rachdem er mehr als hundert Stabte in Sachfen, Franten, und den umliegenden Landen geplandert ober gebrandichaft, migbanbelt ober eingeafdert, erfturmt ober eingenommen batte, febrte er gurud mit den dreptaufend Rriegswagen, welche fo vollgepfropft waren, baf gwolf und viergebn Pferde biefelben taum fortgufdleppen vermochten. Dit biefem weftlichen Feldzug als Jahrsertrag noch nicht gufrieben, wandte fich ber Befchorne gen Dften nach Mabren und Schlefien, wo er überall in feinen gufftapfen Blut und

Afche hinterließ. Reines gleichen Erfolgs erfreuten sich die Scharen Profupet's, welche aus ben zwen Schlachten gegen den ritterlichen Albrecht den V. aus Destreich statt freudiger Beute blutige Schädel zuruck brachten. Siegmund lenkte indeß zu Eger personlich wieder eine Unterhandlung ein. Man stritt sich vierzehn Tage vergebens, da alle Husstischen Secten darin sich vereinten, den Aussprüchen des Baster = Concisiums nicht unbedingt zu gehorchen, wenn auch Könige und Papste von demsselben sich richten ließen. Doch erreichte der Kaiser seine Absicht; er satte Mistrauen unter den Feinden, und gewann einige Zeit, um Bannstrablen und Krenzsahrer curialisch und diatalisch auszubiethen.

350. Euria und Didta, als Berfammlungen privis legirter und hochfahrender Stande, faßten fcmer den Werth und die Rraft bes gemeinen Bolfes, welches Sabrbunderte lang verachtet im Staube gefrochen, jest mit Gifer fich erhob. Erog allen Erfahrungen both man ein Rreugheer von neungig taufend Mann, und vierzig taufend Roffen auf. Der Cardinal Julian übergab dem Rurfürften von Brandenburg offentlich die geweihte Fahne des beiligen Rriegs ber Bertilgung. Aber noch Ginmahl ftellte fich Procopius ber Befchorne ben ungeregelten, gugellofen Scharen mit einer Macht entgegen, welche an Sahl nicht die Salfte, aber an Beift bas Uebergewicht behauptete (1431). Beber bie Gtellungen auf dem Riefenberge, noch bie Mufpredigungen des Sohenpriefters retteten die Ranberbanden der Deut fchen; viele liegen bas Leben auf bem Schlachtfelde) und alle verforen bie ungeheure Bente im Lager, wo man nicht nur Rrieg magen , Schwergefchus, Bulverporrath in Menge, fondern auch jum großen Befpotte der Rampfer von Labor und Soreb ben Rardinalshut, bas Meggerathe und die Rreugbulle porfand. Zuchtiger

als die Sun'erttaufende biefer Banden wirfte mit ben Bebntaufenden feiner Langfnechte Albrecht V. von Deff= reich für die Plane des Schwiegervaters. Rach einer Einafcherung von funfhundert Dorfern gwang der Uner= forodene fein Dabren unbedingt dem Concilium von Bafel die Unterwerfung ju geloben. 3m Gangen gab biefer Feldzug bem Dapfte und Raifer eine richtigere Un= ficht ber Dinge. Man ichien einzuseben, bag man bemt Beifte ber Beit nicht gang tropen tonne, und bag Allen Alles ju verfagen unmöglich fen. Man bielt fur rath= licher, die Machtigen des heers durch Beffechung, und bie Bemaßigten des Bolts burch Bewilligungen ju gewinnen, um durch Ezechen die Ezechen gu befiegen, ba Die Begwingung eines fich felbft fuhlenden Bolfes burch auslandifden Spieß und Speer, wenn nicht gang unmöglich , wenigstens bochft gefahrlich fen.

351. Manderer, fieh! bu trittft auf einen Selben. - Dies Wort fann man bem Reifenden in Bohmen ben jebem Buftritt gurufen, denn gewiß jedes Bledden Erbe ward gedungt vom Blute eines Befallenen. Jahre 1432 zeigte fich Wechfel im Rriegsglud. Procopius ber Befcorne litt jest in Deftreich einen Schaben, der um fo bedeutungsvoller mar, ba man ibn als erfte, große Rieberlage anfab. Much Profupet murde von den Magnaren an der Waag ereilt, und fatt Schagen mit Wunden beimgejagt. Doch erhoben fich bende durch neue Siegesthaten aus dem vorübergebenden Unglud. Procopins der Glagfopf foling die Sachfen ben Taucha fo fdredlich, daß fie einen zwenjahrigen Frieden mit neuntaufend Ducaten erfauften. Profupel überrumpelte Eprnau gur Marttgeit, und verschaffte burch Beraubung der Raufleute von den Ungarn bas fruber verlorene Rapital fammt reichlichen Binfen gurud. Da nun Deftreich, Ungarn, Mabren, Schleffen, Laufit, Brandenburg,

Meißen, Sachsen, Bogtland, Baiern und Franken die Ernenerung der früheren Grauel durch Sturmen und Plandern, durch Brandschaßen und Einaschern wieder befürchtete, sandte das Basler = Concilium zwey Abgesordnete zur Friedensvermittlung nach Prag. Taboriten und Horebiten widersesten sich auf dem gehaltenen Landetage, aber Caliptiner und Katholiken gewannen das Uebergewicht durch die mannlich nachdrückliche Beredsamskeit Meinhart's von Neuhaus. Man sandte vier Geistliche und vier Weltliche in Begleitung von drephundert Rittern nach Basel. Die Durchwandernden erregten in den Deutschen Landen allgemeine Neugierde, aber der gefürchtese und also bewunderte Procopius der Große zog vor Allen Aller Augen auf sich.

352. Wer verdient ben Chrennahmen eines Bemd-Sigten ? Jener, welcher die Endpuncte bes Denfens und Sandelns, mobin Leidenschaft oder Laune ben Menfchen treibt, als Mittelglied gu verbinden fucht. Go waren in Bohmen die Utraquiften, welche nicht hartnacig alles Alte vertheibigten, und boch nicht leichtfertig allem Reuen bulbigten. Un die Utraquiften fcbloffen fich die Bater ju Bafel mit Canftmuth und Rlugheit an, fobalb fie die Rechtfertigung ber vier Artifel reiflich ermogen. Den erften von der Buldfigfeit und Rothwendigfeit bes Relchs im beiligen Abendmahl ber Lajen vertheidigte der Caligtiner, Joannes Rofpegana, gegen Johann von Ragufa. Den zwepten von Beftrafung aller Todfunden und Lafter auch ber Geiftlichen burch weltliche Dbrigteit behauptete ber Taborit, Dielas Beldrgi= mowffp, gegen Georg Carlier. Dem britten Artifel mes gen frepem Predigen ber freudigen Bothfchaft führte bas Wort ein Waife, Pfarrer Ubalrich, gegen Beinrich Ralteifen. Fur ben vierten Artifel gegen bie Berrlichkeiten und Reichthumer der Prieftericaft fritt der Englifde

Wielest, Peter Payne, gegen Johann von Polemar. Als der Cardinal Julian die Frage gelegentlich aufwarf, ob die Czechen nicht lehrten, daß der Teusel die Bettelorden ersunden, erboth sich Procopius der Geschorene augenblicklich zum Beweise. Er sührte diesen Streit Theils aus Selbsterfahrung, Theils aus Büchergelehrsssamteit, da er einst selbst als Monachus terminirt, und Theologiam absolvirt. Nach einem sünszigtägigen Rampse gingen die Böhmen unverrichteter Dinge von Basel nach Prag (1433). Ein Haufe Taboriten hohlte Gold aus den Bergstätten Ungarn's, ein anderer brachte Wasser aus dem Baltischen Meere, ein dritter zerstieß sich den Ropf an Pilsen, welches den Ruhm der rechtsgläubigsten und königlichsten Stadt des Reiches in mehr als Einem Todeskampse behauptete.

353. Schweigen reut Diemanden. Doch wird Schweigen jum Berbrechen, wo Reden Pflicht ift. Die Beredfamfeit der Manner verdieute Bewunderung , melde die gemäßigten Befinnungen des Bafter = Conciliums in dem fumultuirenden Prag und Tabor verbreiteten. Gie festen die Unnahme ber Compactaten burd, welche Die vier Artitel beftatigten , und die Egechen nicht nur als Blieber ber Romifden Rirche fondern als die rechten und erften Gobne berfelben erflarten. Die Compactaten ftellten ben Frieden gwifden Caligtinern und Ratholiten ber; man übergab die Driginal = Urfunde berfelben der Familie Ergfy gur Aufbewahrung im Goloffe Welifch (1434). Aber die Saupter ber Taboriten, So= rebiten und Waifen widerfesten fich denfelben, fie mutheten auf den Gutern ber Compactaten = Anbanger, und perheerten befonders die Befigungen des unerfchrodenen Redners, Meinhart's von Reuhaus. Die Gemaßigt-Befinnten , meift Abeliche , fammelten baber ein ftanbis fches Beer gegen die Uebertrieben = Reuerungsfichtigen ,

meist Gemeine. Die Hauptschlacht fiel ben Grzib ober Lipan; die Laboriten erlagen, Theils weil ihr Ungestüm sie unbesonnen aus der Wagenburg den verstellt Fliesbenden nachtrieb, Theils weil Czapek mit den Reitern flob, weswegen man ihn um so mehr der Verrätheren beschuldigte, da er später ben den Siegern zu hohen Würden gelangte. Als Procopius der Große seine Sache verloren sah, stürzte er in die dichtesten Scharen der Feinde, um seine Große nicht zu überleben. Rings um ihn verbluteten Prokupek, und alle Helden, welche den Kriegsruhm der Ezechen zum Weltwunder und Landesssluch gemacht hatten. Die kleinen wieder gesammelten Hausen wurden vom Sieger zersprengt. Tabor siel.

354. Die fiegende Cache gefiel ben Gottern , boch Mir die befiegte. Dies folge Wort eines Cato tonte wieber in ber ftarten Bruft mandes rauben Manns. Huch die Gache bes gefallenen Labor's fand felbft nach ber Uebergabe von Roniginngras noch einen ritterlichen Berfechter an Robacg, Frenherren von Duba, in der feften Burg Gion, benn Alles flang Biblifd um diefen Simfon. Gobald Raifer Siegmund den Sieg ber Recht= glaubigen vernommen, fandte er ein Gludwunfdungsfcreiben nach Prag. Die Stande erwiederten ibm landtaglich ben Dant nach Regensburg durch Meinhart von Reuhaus und Johann Rofpegana, welche bennoch über bie Anerkennung bes Lugemburgers als Ronig ber Czeden feine bestimmte Außerung machten (1435). Aber eine zwente , viel fenerlichere Befandtichaft überbrachte nit einer Reihe von Compactaten und Capitulationen tie Ronigsanerfennung, welche in Stuhlweißenburg gefcab, und ben faft fiebzigjahrigen Greis fo febr mit Freude erfulte, bas er im Jubel fechgig taufend Ducaten an die Ueberbringer austheilen ließ. Best jog Gieg= mund von Lugemburg fammt feinem Schwiegerfobne

Albrecht von Sabsburg in Prag ein (1436). Die bren Stadte, welche bem Berricher und Erben furg guvor alles Unbeil auf ben Sals gewunfcht, empfingen nun Bende mit lautem Jubelruf. Bende befchworen die Compactaten und Capitulationen mit einem forperlichen Cide. Und nun überfliegen die Pharifder die fefte Burg Sion. Drey Galgen wurden in Prag errichtet. Un bem erften und bochften bing Robacs allein. In bem gwen= ten und fleineren ftarben feine bren Sauptgebulfen , ein Raplan, ein Ritter, und ein Buchfenmager. In bem britten und fleinften endeten fechgig Erlefene aus ben Befangenen. Der Raifer und Ronig ichaute auf feinem Schloffe dem Auffnupfen und Erdroffeln mit Bergnugen gu. Deter Papne und Wengeflaw Roranda entgingen mit genquer Roth dem Ertranten. Biele fielen; Alle gitterten.

355. Comeidler und Ohrenblafer gleichen Actaon's Sunden, welche denjenigen gerriffen , der fie ernabrte. Raifer und Ronig Siegmund ward fo von Schmeichlern und Dhrenblafern umlagert, daß der alternde, frantli= de, und frommelnde Mann von einem gehler in den andern verfiel. Man ftellte ibm jede, auch die fleinfte Meuerung im Rirchenwesen als eine Todfunde, und die Unftellung fruberer und thatiger Partenbaupter als eine Staatsgefahr vor. Er glaubte jest ein fehlervolles Leben durch ein ftrengrechtglaubiges Ende auszufohnen , und ließ wenigstens feine Lieblinge ungeftraft miber bas Wort und ben Ginn ber Compactaten bandeln (1437). Dieg erbitterte Biele, aber Jene am meiften, welche am eifrigften fur feine bedingte Wiederherftellung gearbeitet. Gie murben baber Trop ihren Talenten als Reuerer verfdrieen von benjenigen , welche Siegmunden in's Husland begleitet, und gum volligen Bertrauen gefimmt batten. Den wieder aufwachenden Bwiefpalt fab

XIV. Bohmen's innere Geftaltung unter ben zwey letten Luxemburgern.

356. Je seltener eine Waare, besto ofter wird fie verfalscht. Baterlandsliebe im Gegensat von Sigenuut gehort zu ben Seltenheiten. Rur die verfalschte konnte von Absehung der Ronige sprechen, denn jede Entthronung macht den Herren im Schlosse, wie den Bauer in der Hutte unglücklich. Bon Entthronung sprachen die Czechen unter den zwey letten Luxemburgern oftmahls. Siegmund selbst gab durch Sinkerterung und Fortschleppung des Bruders ein verderblich Bepsiel, wodurch die Ronigsmacht auch in den Augen des Gemeinsten von

ibrer Burbe verlor. Bas er fich felbft erlaubte, erlaubte fich die Menge gegen ibn, benn das Berberbnif ging vom Sofe und von Dben aus. Ueberdem faßten alle Stande der Bohmen feit Erlofdung der Prgempfl's nie vollständig und allgemein ben feften Begriff ber Erblichteit und ber Erftgeburt. Stets bingen fie an bem Lieblingsgebanten eines Wahlrechts, und Wahlrecht führte immer als Debenbegriff die Doglichfeit einer Abfebung. Die Abfegungs - Brunde Giegmund's beliefen fich auf viergebn. Erftens Wortbruch im Geleitsbriefe des Joannes (gang mahr). Zweptens Berfagung ber Bertbeibi= gung Sieronym's (nicht gang mabr). Drittens Goanbung bes Reiches burch ben verbreiteten Ruf ber Reperen (halb unmahr). Biertens Aufpredigen der Rreugginge (ohne 3weifel). Funftens Hufbegung ber Rachbarn (unlaugbar). Sechftens Ermordung vieler Bobmen und Schandung mancher Bohminn durch Fremde (gewiß). Giebentens Berbrennung bes madern Prager's Rrafa (allerdings, weil er Giegmunden eine wilde Beflie gefcholten). Achtens Enthauptung und Berbannung pieler Breglauer (ja! weil fie aufrührifch gebanbelt.) Reuntens Berpfandung und Bertauf Brandenburg's (furwahr! fehr unflug). Behntens Sinwegnahme ber Bohmifden Rrone (naturlid)! in die Rabe des Ronigs). Gilftens Wegführung ber Reichstleinobien (in einen Sicherheitsort). 3mblftens leichtfinnige Berfcwendung ber Schape und Steuern (leider! nur allgubewiefen). Drepzehntens Ergreifung ber Landtafel und der BBaifen= gelder (bochft ungerecht). Biergebntens Bernichtung ber Frepheiten und Gerechtfame (jur Strafe bes Aufruhrs).

357. Compactaten und Capitulationen - wodurch die Boller fich ju fichern gedachten, brachten die Unfiderheit oft jum bochften Gipfel. Wenn der Rothdrang die haltung einiger Puncte unmöglich machte, oder die

Bewiffenloftafeit ben Brud ber meiften fich erlaubte, wogu glaubten fich bie Menfchen berechtigt ? Bur Los fagung vom Unterthanseibe, jur Abichuttlung ber Ro. nigemacht. Und badurch flurgten fie in ficheres Berberben , in unberechenbaren Jammer. Bengeflaw von Luxemburg befchwor nur einen einfachen, allgemeinen Rronungseid, aber Siegmund leiftete einen punctiveis abgefaßten Schwur. Die Puncte maren, daß er bie vom Concilium jugelaffenen Prager - Artifel beffdtige. und genau beobachten laffe; bag er an feinem Sofe Suffitifche Prediger bulbe; daß er Miemanden gwinge, Rlofter gu bauen ober Monche angunehmen; bag er bie Universitat berftelle, und ihre Sofpitalguter vermebre : daß er feinen Bobmen mit Biedererbauung ber gerftorten Rirchen belafte ; daß er die genommenen Frepheiten, Die entführten Beiligthumer, und entwandten Rleinode erftatte. Ferner verlangte man, bag außer ben Rirden Deutsch, und in benfelben Czechisch geprebigt werde; daß Fremde vom Reichsrath und Berichtshof entfernt bleiben; daß ber Ronig gute Munge prage, und die Bergfiabte fdirme. Much wurde bedungen, daß die Reichsvermefung ftets ein Ginheimifder fuhre, baf bie Ausgewanderten nicht wider ben Willen ber Burucfgebliebenen auf ihren Gutern ericheinen, baf eine allgemeine Amneflie Bergeben und Bergeffen fichere. - Diefe Puncte waren fcmer ju halten. Wenn aber Giegmund fie nicht bielt? Das ju thun? Darüber bachten ber Sofftaat, ber Landtag, die Ration, bie Rachbarn, Die Mitwelt, und vielleicht auch die Rachwelt verfdieben.

358. Die Rube bes Staats, und folglich fein Wohl, teibet mehr burch die Revolutionssucht bes Bolts, als burch die Despotenwuth bes herrn. Bey beyden fonneten fich Landtage nicht mit Wurde behaupten; bald wurs

ben fie Eriebwerfe ber Revolution, balb Werfzeuge bes Defpotifm's. Der Landtag ber Czechen verwarf 2Ben= gel'n und Siegmunden, auch bulbigte er benden wieder. Er berief und verjagte Rorpbuten. Er erhob und ver= nichtete Labor. Er nahm das übelfte Bepfpiel von ber Bemiffenlofigfeit ber toniglichen Bruber und Dringen . wo er Unfangs bulfreiche Sand both, und endlich mit blutiger Enticheidung drohte. Er gewohnte fich ben Partepung und Faction an Befdente, burch Befdente an Bestechung, burd Bestechung an Rauflichfeit. erft führten die Sofherren, Pringen und Ergbeamte, gulest die Feldberren, Priefter und Ergbofewichte darin Die enticheidendfte Stimme. In jenem Bwifdenraume, wo Siegmund nicht anerkannt, und Rorybut nicht ermablt war, verfammelte fich ein Landtag ju Egaffan (1421). Diefer vertraute die Gorge fur die offentliche Boblfabrt und außere Gicherheit einem Musichuffe von Zwanzigen. Die Bahl 3mangig mard unter funf von den herren, fieben von ben Rittern, vier von den Prager = Burgern , und vier von ben andern Frenftabten getheilt. Die republifanifche Form artete bald in die oligarchifche aus, und mit derfelben trat bas Partenengewihl in fein volleftes Leben. Alle Landtage beftanben aus Sobenprie= ftern, Landherren, Rittern und Burgern; die Bugiebung vom Bauerftande murde die Bermirrung ungeheuer permehrt haben, da die großte Robbeit berrichte. Als die Sochabelichen wieder das Uebergewicht erlangten, fam Mes in's alte Beleife; Die Compactaten wurden mit bem Concilium , die Capitulationen mit dem Berrichergefchlecht abgefchloffen. Luxemburg tonnte hoffen, Bohmen's Krone landtäglich an Sabsburg ju bringen.

359. Ihr fend das Salg der Erde! Wenn aber bas Salg ichal wird, fo wirft man es auf die Strafen, und die Borübergehenden gertreten dasfelbe. — Dieß

Bort Unferes herren beftatigte fich ben ben Drimaten pon Bohmen, obwohl ihnen Ergbifchof Ucf die bleibende Burde eines Legatus Ratus Gedis Apoftolica verfchaffte. Ergbifchof Benftein machte Monchsubungen in ber Gine famteit, fatt ftrenge Hufficht in den Rirchenfprengeln gu fubren. Ergbifchof Wolfram ließ feinen abgetretenen Borfahr , Bermandten, und Wohlthater barben. Eribi= icof Duchnick trug ben ber außerlichen Weibe nichts innerlich Seiligendes, und ftarb an Bift. Ergbifchof Boon-To reichte mit Abel und Tugend wegen Mangel an Biffenfchaft in Diefer Stelle nicht aus. Ergbifchof Albit lebte mehr ber forperlichen als feeligen Argnepfunde, und ließ fich fur Geld gur Abtretung feines Amtes beflimmen. Ergbifchof Conrad wurde nach einem Berfolger ein Befahrte ber Suffiten, übergab die Amtsführung bem Confiftorium , und überließ die Rirchenguter gegen Pachtzins ben Großen jum Riegbrand (1411-1436). Rach feinem Tobe mablten Die weltlichen Stande den Magifter Joannes Rofpegana jum Ergbifchof, und Ronig Siegmund bestätigte ibn , weil er jum Abichluß ber Compactaten fo mefentlich bentrug. Aber aus eben bem Grunde ftellten ibn die Domherren ber Euria als einen Beterodogen bar, wegwegen er nie von Rom die Weibe erhielt. In der verhangnifvollften Beit fehlte der Bob= mifchen Rirche ein Saupt, welches mit weifer Strenge ben mabren Beift Chrifti in Wort und That menfchen= freundlich und partenlos bewies.

360. Wahrheitsagen und Staarstechen erheischen die nahmliche Borficht. Schnelles Tragen ans Tageslicht macht erblinden. Diese Geschichts = Regel beobachteten niemahls die Menschen, benen Neuerungen zur Sucht geworden. Auch Joannes und hieronym machten sich in Bohmen grober Uebereilung schuldig; fast mocht' ich sie für rechtlich genug halten, daß sie absichtlich geschwis

gen batten, wenn fie bas zufällige Unbeil ihres Rebens batten abnen tonnen. 3hr Gifer brachte gwar teine Beringichasung, fondern eine Ueberfpannung in die Religion. Ihre Reden erzeugten feine Lauigfeit, fondern Erhigung. Bom Ueberfpannen und Erhigen fam bas fieberhafte Elend jenes tobenden Menfchenalters. Bep allem Streben nach dem Echten und Alten im Frommthun fehlte Bruderfinn und Menfchenliebe im Chriftenthum. Beym Lichte fcarf befeben drang feiner ber Meuerer bis gu den lettern Grunden bes Glaubens; felbft den Angriff gegen bas Auffenwert führten fie ohne Berftand und Bernunft. Alles trug ben Stampel einer roben, gefchmactlofen, unwiffenden, aberglaubigen Beit. Aber vollends die Begner, welche mit Reger umber warfen, und dadurch Frengeift meinten! - Magifter Undreas von Broba, Domherr und Decan fiplifierte feine Angeige boberen Ortes alfo: "Wenn ein Rauber Dieh megtreiben wollte, fo beeiferten fich gewiß die Amtleute und Bermandten es ihm abzujagen. Dun aber ift an einer einzigen Menfchenfeele mehr als an taufend Berben Bieb gelegen. Den Menfchenfeelen brobt bochfte Gefahr durch ben Dialog, Trialog und Tractat Biclef's. Alle Schaffein werden mit einer unbeilbaren Seuche angestedt werden. Darum bitt' ich ben dem toftbaren rofenfarbnen Blute Jefu Chrifti, daß den Schafe leins durch die Ausbreitung der peftilengialifden Bucher fein unbeilbares Gift bengebracht werbe." Mogen meine Lefer diefe Anzeige fcheinheilig und heuchlerifch nennen, doch niedertrachtig war fie nicht, da fie offentlich gefcab. Ergbifchof Bonto verurtheilte bie cenfierten Bucher gum Reuer. Aber die Reuerer rachten fich burch bas Reims lein: "Unfer A B & Bifchof perbreunt - Schriften, Die er nicht fennt."

361. I. Der Difbrauch bebt ben Gebrauch einer Sade nicht auf. II. Der Gebrand, eines Dings beis ligt aber ben Difbrauch nicht. - Diefe gwen treffenden Cape ftellten die Menfchen felten gufammen. Die Digs brauche bes Mondthums trieben die Ginen rudfichtlos gur Bertilgung besfelben. Der Rugen besfelben machte Die anderen fur die offenbarften gehler erblinden. In den zwen Regierungen ber letten Lugemburger fam bie Sache jum Musbruch. Konig Wengeflaw gab und nahm ben Monchen nichts; er errichtete und vernichtete fein Rlofter; boch foll er einen reifenden Ordensmann gunt Scherze erfcoffen haben. Ronig Giegmund herrichte in Bohmen gu furg, um fur Wiederherstellung ber gerftorten Rloffer arbeiten gu tonnen, ja! er griff oft felbit au, doch mit bem fenerlichen Berfprechen, in gludlichen Sagen Alles Entwundte gu erfeben. Alle Partepen und Secten fdrieben eine Menge ungufammenhangender und unerweislicher Behauptungen gufammen; fur bie Eres gefe fehlte bie Philologie, fur die Tradition die Sifto= rie als nothwendige Bortenntnif. Bey dem tollen Begante gab fich in Schriften, Befprachen, und Predigten ein Beift ber Undulbfamteit fund , wodurch Eros affen Formlichkeiten jede Gpur bes echten Chriftenthums ver= fcmand. Die Schredensmaßregeln ber Alten , und die Anmagungen ber Reuerer blieben felbft nach bem 916= fcluffe ber Compactaten, und Ergbifchof Rofpegana prebigte offentlich : "Es tommen taglich neue Teufel an, die man Monche nennt, welche uns von der Wahrheit abgufubren trachten. Wenn wir aber ein mannlich Berg haben, fo follen wir viel lieber bereit fenn, unfer Blut ju vergießen." Ronig Giegmund ichien nicht abgeneigt, eine Probe des Muths an dem Prediger gu verfuchen, aber - er entfloh und verbarg fic. Dicht fo feine bren beiligen Rahmensverwandten!

362. Mag man die Rirde als die Saupticule ber Erde oder als ben Weiheplag des Simmels betrachten , immer bleibt fie das Sochfte und Schonfte biernieben. Aber die Zaboriten und Sorebiten, Difarditen und Abamiten bewiesen, daß die beiligen Empfindungen und firch= lichen Gefühle ohne Berftand und Bernunft ju Unfinn und Grauel fubren. Die Rampfer bon Sabor, mit benen ein vernunftiges Wort noch am ebeffen ju fprechen war, fublten Trop ihrem Gifer gegen die Sobenpriefter und Pharifder, bag eine geiftliche Dberaufficht nothig fen, um Gintrachtigfeit gu erhalten ; und die Musichweis fungen der erhisten Ginbildung ju bemmen. Gie er= fannten eine Urt Dberauffeber an Miclas Peldrzimowfth , welchen fie begwegen in der Bolfsfprache Bistupeca, bas ift, Bifcoffein nannten. Da aber ihre Richtung immer mehr auf ben Republifanifm gielte, ordneten fie ein Confiftorium von drep oder vieren, worin ein Dagifter Przibram, ein Magifter Paulus, ein Magifter Lupacius die Sauptftimme führte. Derley Manner bielten aus bag gegen Bierrath wenig auf Anftand. Wenn fie Baften gebothen , durfte auch die Mutter dem Gaugling die Bruft nicht reichen. Wenn fie das beilige Abendmabl fpendeten, nahmen auch die Rinder ihr Schladden aus dem Relche. Wenn fie in eine Stadt einrudten, eilte man querft jum Gottesbienft. Der Ambrofianifche Befang erklang als Giegsgefdren. Die Driefter erfcbienen mit Stiefel und Sporn , wie fie vom Rof abfliegen. Dan brachte gemeines Brot, und eine Menge Becher von Gifen , Binn , Bolg. Die Relche fullte man mit Wein, fprach baruber ein Bebeth, und reichte fie als bas Blut Chrifti herum. Die Gierigen griffen wohl felbft gu.

363. Richt nur in der Mechanif und Organit, fondern auch in der Ethit und Politit gibt es ichaffende und

hemmende , erhaltende und vermittelnde Rrafte. 36 fann mich vbilofophifch nicht bequemen gu biefer Unficht, obwohl fie hiftorifc uberall fich aufdringt. Das vermittelnde Gefcaft zeigte die Befchichte bisweilen benm Moel, welcher gwifden herrn und Bolt fich fellte oder brangte, um jenen ju befchranten, und biefes ju bans Digen. Ginen Bug folder Urt bemerten wir ben ben Hufflanden gegen Wengeflaw, und ben ben Bolfefriegen gegen Giegmund. Bende gelangfen burch bie Landberren wieder jum Thron ihrer Bater, aber bende fublten fortan auch das Drudende fold' eines Dienfts. Die porgliglidften Landberren, welche gur Wiederherfiellung Siegmund's wirften, waren Meinhart von Renhaus, Bracgfo von Lippa, Allfo von Sternberg, 3dento von Wartenberg, Berant von Podiebrad, Ulrich von Rofen= berg, Diwis Borget, Glawibor Czernin, Wilhelm Roffs ta, welcher fich rubmte den Tobesffreich Procop bent Großen verfest ju haben; mehrere ber benannten Famis lien batten einft an ber Geite ber Procope geftritten, aber jest wandten fie fich mit den Compactaten fluglich jum alten Berricherftamm. Alle Die Stellen, welche in Die Staatsverwaltung wefentlich eingriffen, blieben babet in ihren Sanden; ich meine das Dberftburggrafenamt, bas Oberftlandgericht , die Oberftlandschreiberen , die Dberfitammererfchaft, bas Dberfthofgericht. Aber auch alle jene offentlichen Gefchafte, welche blog Ehren und Buter eintragen , und jene vertraulichen Plagden , wels che in geheim die Rathichlage lentten, wurden mit Soche abelichen befest. Wenzeflam und Siegmund mablten überdem Ginftlinge, deren Los beneidet und erfchredlich war. Jener ließ feinem Gunftling, Giegmund von Delit, das Saupt abichlagen, ohne daß man erfuhr wars um. Diefer verfeste feinen Liebling, Eberhard von Wins bed, um Geld gu befommen.

364. Gleichgewichtspunet - bieß einzige Wort brude die brey Begriffe aus, daß ber Salt durch Bewichte gefdebe, welche gleich find. Diefen Gleichgewichtspunct bes Mittelalters feben viele Polititer in ber Ritterfcaft, und die Gefdichte beut einige Belege bagu. Doch in bem Zeitalter Ronig Wengeflaw IV. nahm eine Stimmung überhand, daß auch Ritter von Entthronung der Surften offentlich fprachen, Ja! bas Concilium von Conftang bielt es fur nothwendig feperlich gu verdammen die Lehre des Joannes Parvus, welcher behauptete, es fen in gewiffen gallen vor Gott erlaubt, einen Ros nig gu tobten. Unter ber Regierung Siegmund's traten febr viele Ritter auf die Geite ber Saboriten, ba fie ibrem Raubgeift eine gefesliche, und fogar beilige Form gaben. Biele bereicherten fich durch Beraubung und Berftorung ber Rlofter. 2118 aber ber Landtag Die Compactaten unterfdrieb, traten die Rleinadelichen flugs auf Die fonigliche Seite, weil die Taboritifche Bemeinde allmablig einen mehr republifanifden Beift athmete, und Procopius der Große einmabl geradegu uber die Austilgung ber herren fich vernehmen lief. Rach ber Diederlage des Schrectlichen eilten die Ritter fcarenweise Siegmunden entgegen, fo daß er mit befonderer Sulb fie behandelte. Er nahm in feinen engften Reichsrath ber Zwanziger ju ben gwolf herren acht Ritter, ohne einen Stadter, doch fonnte er ben gebeimen Unwillen ber Abelichen nie vollig brechen. Er befchloß den Beift ber Ritterfchaft wefentlich ju andern , indem er erftens Die Ritter einlud, nicht mehr blog die Waffen ju fubren, fondern auch bas Richteramt ju verwalten, welches bisher nur den Baronen als gebornen Rathen bes Ronigs guftand. Er forderte fie auch zweytens auf, in feis nem Golde, außer Landes, gegen weitentfernte Feinde au gieben. Biele Czechifche Ritter gingen fo burch Ungarn gegen die Turten, und tamen nicht wieder. Gie

firitten mit ihrer gewohnten Tapferfeit in den Schlachten für den Chriftlichen Glauben, 'und gefangene Pafcha's erfchienen als Siegesdentmable in Prag (1437).

365. Da es bezahlte, erbettelte, und befohlene Lobpreifungen gibt, da Schmeichelen, Partenmuth und Sonberlingsfucht fie in die Wette erfinnen, fand jede Regierung ihre Lobredner. Much Konig Wengeflam IV. befam die Geinen als Unterffiger ber Stadte. Er befuchte perfonlich bie Bader und Fleifder, um das Rothe wendige echt und wohlfeil dem Burger gu ichaffen. Er erhob mehrere verachtete Bunfte, und begnabigte g. B. Die Baber mit ber Chrlichkeit. In einer irren Beit, wo alle Rechte als Gnaben entftanden, fpendete er diefelben auf feinen Reifen an die Gemeinden , welche ibm bafur Bertheidigung mit But und Blut gelobten. Die Frenheitsbriefe der Altftadt Prag erneuerte er; und befidtigte ben Burgern ber Renftadt die angetaftete Unab= bangigfeit, fo wie die frepe Wahl eines Berichtsfchreibers. Aber eine eigenthumliche Tollheit jener Beit verleitete Die Berricher in ihren Beldverlegenheiten Land ober Stadt ju verpfanden. Die verpfandeten Stabte leifteten Alles mit Wibermillen, wegwegen ber Inhaber fie meiftens mit Erbitterung behandelte. Wengeflam 1V. verpfandete die Stadt Jaromirg fur acht Taufend Schod Prager . Grofden an vier Schlefifche Bergoge, welche nachber die Burgermeifter, Rathsherren und Bemeinden von Drag, Blas, Frankenftein, Breglau, Ramslau und Reumartt als befondere Burgfchaft annahmen. Ebenfo verfeste er die Stadte Laun und Brug ben, Markgrafen von Meißen fur zehntaufend Schod Prager-Grofden. Auffig gab er als Unterpfand an ben Rurfürften von Sachfen. Dbicon biefe Sanbeleweife Die Saibter in den Stand der Sachen berabbrudte, fo

blubeten fie doch unter Wenzeln in Gewerb und Sandel, wodurch Rahrung und Reichthum zunahm. Alles dies anderte fich ploglich und ichrecklich.

366. Bom Glafe weiß man, baf aus ben gertrummerten Studen ein immer reineres Erzeugniß entftebt. Richt alfo geht es mit zertrummerten Stadten; ihr Schutt fommt felten gur Wiedererbauung. Faft alle Bobmifchen Stabte fielen mabrend dem Suffitifden Glaubens= eifer in unformliche Saufen. Man bente nur einige Ereigniffe durch! das zwenmablige Bemaffnen ber Alt= fadt und Reuftadt gegen einander; in dem toniglich gefinnten Ruttenberg den zwenmahligen Brand; in dem eifrig tatholifden Dilfen die zwenmahlige Belagerung; in bem mutbend Taboritifden Roniginngras bie gmen= mablige Ginnahme. Golde Gcenen wiederhohlten fich in funfgehn Jahren auf allen Sauptpuncten bes Reiches. Um por Brandlegung ober Brandfchagung fich ju fcbirmen, hielten die Burger die Stadtwache, und die Befellen entliefen vom Bertftubl. Die Gewerte fanben ftill ben der Unficherheit der Strafe, und dem Mangel an Abfas. Der Sandel fodte, benn die Berbindung mit dem Auslande brach ab, und im Inlande athmete Alles den Kriegsgeift. Doch traten die frepheitathmenden Stadte im legten Rampfe auf die Geite der repub= lifanifchen Zaboriten , nur Drag , Dilfen und Delnif fochten fur den Entichluß der herren und Ritter. Rach der Riederlage Procop's des Großen erflarten fich alle Burgergemeinden in der Standeversammlung fur Luremburg. Rur die Abgeordneten von Roniginngras fagten: "Siegmund ift ein Betruger, welcher uns Ggeden durch die Larve der Freundlichfeit ficher macht, um fich an uns befto empfindlicher ju raden. Richts ift ge= wiffer, als daß er felbft und fein Unhang fich binaus fest über Mules, mas fie beichmoren."

367. Mit Recht fellt man an die Gefdichte die wichtige Frage: Wie ging es ju, daß Trop den bundigften Lebren bes Chriftenthums von Menfchenverbrus berung , bennoch faft alle Chriftenftaaten ben Landbauer gleichformig gur Sclaveren berabbrudten? Die Landleute versuchten ben der großen Barte rober Berren von Beit gu Beit ben Drud abgufchutteln, aber jeder miße lungene Berfuch toftete fie augenblidlich bas Bermogen, und bleibend die Frenheit. Ben ben Czechen ftellten fich meiftens Bauer unter bie Rampfer von Zabor und Soreb, weil fie in ben beiligen Schriften, und in ben fregen Feldpredigten manches Wort vernahmen, wovon fie eine Erleichterung ihres Schickfals, eine Berminde= rung ihrer Frohndienfte, oder die Abichaffung bes Behn= ten erwarteten. Bon ber Theilnahme ber Bauer ant Zaboritifden Rampfe gibt es zwen Sauptbeweife. Jene Freybauern, Chodowe genannt, welche feit Sabrbunberten Bohmen's Granggebirge gegen die Rachbarn vertheidigten, fanden auf; es fuhrte fie ein vollig geharnifchter Priefter gu Pferd, aber biefer ward gefangen , und benm Schalle ber Trompeten lebendig verbrannt. Eine Sauptwaffe der Zaboriten beftand im Drefchflogel, welchen fie in Reib und Glied, aber borguglich im ein= gelnen und verfolgenden Rampfe fo gefchicft fuhrten , daß ein Bauer in Giner Minute gegen brepfig Schlage verfeste, wodurch er ben Gegner tobtete oder betaubte, oder entwaffnete. Da die Ackersleute nach ber Sauptnieberlage Siegmunden nicht landtaglich ihrer Reue verfichern fonnten, fo ließ er es gefchehen, daß die Frephers ren ibre Gefangenen in Leibeigene, und ihre Emporer jur Strafe nachtraglich in Sclaven verwandelten.

368. Kant's politische Trias, Gefeggebung, Bolls fredungsmacht, Richteramt, bestehen überall, wohin die Beschichte reicht. Sie zeigt meiftens ben Berein berfelben, worein ber Weltweise bie Defpotie fest. 3n Rudficht ber Landleute naberte fich Bohmen unter bem legten Lugemburger einer Defpotie. Bengeflam IV. faß noch ofter felbft gu Bericht; er ernannte einzelne Burg= grafen , um in jedem Rreife die Aufficht über Landfries ben ju erhalten ; er bielt anfangs fo ftreng auf Gicherbeit, daß man einen Bentel mit Gelb auf offener Strafe liegen laffen burfte, ohne gurcht ibn gu verlieren. Dies anderte fich febr unter bem truntenen Ronige, welcher feinen Leibfoch megen eines Ruchenverfebens braten ließ, und die Tobesftrafe auf die Befdimpfung eines Baders feste. Doch ber vollige Umfturg der Ordnung gefcah burch ben Musbruch bes inneren beiligen Rrieges. Die Frepherren befconigten ihre Leftgergreifungen als eine Cache des Relches oder Ronigs. Die Ritter plunderten als Suffiten oder Ratholifen ungeftraft. Die Magiftrate fprachen nicht nach bem Rechte, fondern nach bem Glauben. Allmablig tamen bas Sofgericht, bas Landrecht, und ber Stadtrath außer Rraft. Der Rrieger gewöhnte fich ben Feind und Freund an unverrechneten Maub, ba die Schonung bes Befiegten noch nicht zu ben Befegen jener Rriegsfunft geborte, und ba man den Schredlichften fur den 3wedmaßigften bielt. Gelbft die Rreuggig= ler gaben in Gefeglofigfeit das argfte Benfpiel.

369. Wer Reichthum fucht, sucht ihn geschwind. Der geschwindeste entstand jederzeit ben leichtsertigen Sofen durch Mingverschlechterung. König Wenzestam IV., welcher zur Verpfändung der Städte Zuflucht nahm um Geld zu bekommen, handelte in Rucksicht der Munze gewissenhafter. Er prägte den Aureus, Bohmisch Blato, Deutsch Gulden mit dem ehrwurdigen Bilde des heiligen Joannes, und der kaiserlichen Zierde des Reichsadlers redlich aus. Er behielt sich das Recht Gilbergroßen ju schlagen selbst dann bevor, als er die Verwesung des

Landes feinem Bruder überfrug. Die Pfenninge ober Wibensty, und die Beller oder Sallenfes wiefen auf ben Urfprung von Wien und Salle bin; fie famen in Den= ge burch Wengeflam IV. beraus. Aber das Mungmefen perfiel ganglich in ber Beit ber Burgerfriege, mo bie großen Thaten und die großen Drangfale neben einanber gingen. Diefes Beichafte riffen porguglich die Drager an fich ; fie verwalteten es mit verderblichem Gigennus, benn einer ibrer Mitburger erfdien als Dachter . welcher jum Scheine Mungmeifter bes Scheintoniges Rorybut blieb. Die zwente Pragftadt befand fich gu Ruttenberg unter toniglicher Aufficht, bis fich die Sabos riten bes Bergwerts und bes Munggengs bemachtigten. Bon fo glaubenseifrigen Lenten batte man Rechtlichfeit in ber Staatsfache erwarten follen, aber - Sabfucht mar ftarter als Glaube.

370. Den Aderbau fchafft bie Ratur, dem Bewerb. fleiß bildet der Menfch. Er verfest benden tobliche Schlage durch Berfalfdung ber Munge. Auch ber Ram= pfer vom Relde mit Gott, wie fich Bigta unterfdrieb, bandelte in Ruttenberg's Mungftatte bochft gemiffenlos. Er nannte bas reichfte Bergwert im Scherge Antidrift's Gelbbeutel, brauchte es aber wirflich als Rriegstaffe von Tabor. Die Scheidemungen und Gilbergrofchen ber fo ftrengthuenden und icheinbeiligen Saboriten gleichen bem truglichen Gelde leichtfertiger Sofgerren und Ronige. Die großere Gilbermunge zeigte auf der Sauptfeite den Bobmifchen Lowen, und auf ber Rudfeite die Bundeslade mit dem Reld. Diefe echt republikanifden Ginnbilber trugen swep entfprechende Umfdriften. Dieffeits fand Grofs Czeskeho Lidu, bas ift Grofchen bes Bobmi= fchen Bolle; jenfeits folgte die frommelnde Fortfegung: Pro Slawu Bozie Bogugicibe, das heißt: Fur die Ehre Gottes ftreitend. Wenn die Menfchen ben ihren Schandisaten doch nur Gott aus dem Soiele liefent fier famd fein Rasime auf fallibem Gelde. Die Stände machten es zu einem Cavitulations. Duncte Stegmund's, daß er das Mängweien herstelle, und Bergordnung einflihre. Se ernamte wiellich Ulrich von Rosenberg als Leiter des Ganzen; er begnadigte einige Herrem und Städte zum erfen Mahle mit dem Mängrechte, aus jenen die Schlief's, aus diefen Szer. Duch nur Kustenberg durfte den Ilato, den Groß, und Widensten ausvechgen. Aber ein Siegmund, ergeant in Berschwendung und Geldverlegenheit, konnte in dem furzen Zeitzraum friedlicher Rogierung nur Gesese entwerfen, nicht ausführen.

271, Der Schlachtengewinner brancht Starte bes Bemuthe in ben großen Augenbliden, welche ben San und ben Reldgug enticheiben. Aber ber Golachtordnungs . Erfinner mirft burch eine Beiftestraft, welche bie Fortbauer ber Siege verburgt fur Jahre. Bigta von Trocanom mar bas Gine und bas Andere; er mußte ein Beer ju erichaffen und ju gebrauchen. Dem gufvoll gab er eine Art Sadenftange, welche ben Reiter aus bem Gattel hob. Gir die Reiter eroberte er guerft bie Pferbe, bann gab er ihnen Unterricht im gefchloffenen Ritte, und im Rampf mit dem einfachen Wertzeug, welches man ben Bohmifden Ohrloffel nannfe. Zabor befeftigte er nach bem echten Grundfase einer Bertheibigung burch wenige Mannichaft, weil er bemertte, bag ber Sunger in großen Stadten ben Berluft ber Feftung erzwinge. Bon ber neu erfonnenen Wagenburg bes Belben fdreibt ber Jefuit Balbin aus einem Gleichzeis tigen: "Bigta erfand eine eigenthumliche Art gu fampfen, fo baß bie Schlachtreiben, die Rerntruppen und ber Trof burch Bagen getrenut, eine unbefiegbare Fefte bilbeten. Die Wege zwifden ben Wagen machte er ben

Seinen genau bekannt, boch ben Feinden hielt er fie ganzlich verborgen. Durch tägliche Uebung gewöhnte er die Arieger Buchstaben oder Gestalten mit den Schlachtsreihen und Wagenzügen gemischt darzustellen. Sie ginsgen außer die Wagen, oder zogen sich auf dieselben zustück. Lief die Schlacht unglücklich, so fanden sie eine Festung, welche beweglich und voll Bewassneter war. Wurden die ersten erlegt, so rückten die zweyten und dritten geschlossen vor. Hier dienten nicht bloß Fußzgänger, sondern auch Reiter. Die Schlachtorduung hat Aeneas Splvius genau beschrieben."

372. Ein Relbherr, welcher bas Berbienft befist, Die Waffe feines Rriegers allen Beitgenoffen überlegen ju machen, murbe in allen Beitaltern auch ben gleicheren Gegnern fiegen. Bigla's Wagenburg fonnte nur bamabls dienen, wo man mit einem einzigen Stud Schwergefdus ins gelb rudte, und biefes nur felten aufzuftela len verftand, doch beurtundete diefe Erfindung feinen Reldherrnberuf im hoberen Sinne des Wortes. Es muß auffallen, daß Bacharias Theobaldus, welcher die Triumphe der Suffiten aussuhrlich beschrieb, feine genane Darftellung ihrer Wagenburg lieferte, daß aber ein Mann, welcher die Triumphe der Rirche als Dius der II. bezweckte, diefelbe als Aeneas Splvius genau ichilberte. Er fagt: "Die Suffiten beziehen felten ummauerte Stadte; fie thun es etwa aus Roth oder des Raufcs megen; benn fie leben mit Beib und Rind in Lagern. Sie halten fehr viele Wagen, und brauchen diefelben als Wall. Geben fie jur Schlacht, fo bilden Wagen die zwen horner, das Bufvolt bleibt in der Mitte, und knapp an den Seiten der Schupmand bewegen fich Reis ter als Rlugel. Gibt ber Felbherr bas Beichen gum Angriff, fo faffen die Bagenführer mit den Sornern einen bezeichneten Theil der Zeinde, drangen fich vierfpannig planters, selt fellen der ist un der Meter, ist der Heine findereit und som Schwest im abländisch der Menne Med sein Kan von Sien dernich in einer anschriftenig Die Arter familier un ausgen Genfermung som James den, das fellen fie der Heine, is derlen ist der Mengen and issen der Findenden auch der Arter finde der Genfer im der finde Jafe som herrisatung som Angerikangen, som Guldenmonde, som der Armyklaufer. Der sein Geilt arzug ish finnelsen und leigenst eine Geher som herfieligiere und Leubens, wir in sinem gelitheten und westenstellichen Jahrhandert Freig Engen som Sannere und Erstenpag Col. von Defensish.

27, Nicht webe, jener Jeri Wabet un meilen. salde in beginneiter kniefing die finne auffenfen les lane trift? Es lance ide de Arfant des que for Caris son Expanding part les Acri. dans du Engel May unter ben poet ibne amitiminhen Goinen. Main Benefice IV, and durá Silicto pa met. un dem Auntgeruffe vereichten Sime hierenden Seidmad abjugennener; feine Robbes verbreiter fich am Bosfact, und in ber haurtfalt. Arme Gegenne bren 64 in Chrefgergen auf, we die beginnenden Limit 1600 Lienerinnen ber Belluf wurden, und Rennen und Mathen verführten. Die Monde und Briefer is ferten vorziglich gegen Robe und Golanterie, aber feliff Jene, welche 64 bavon entfernt hielten, erlauften 64 an Frententagen unmaßige Genüffe ber roberen Etoffe. Die Suffiten, emport durch den Anblief bes boniden und fiechlichen Cantenlebens, gingen in bas entgegen gelepte Aenferfie; fie nahmen einen Zon ber Strenge an, wodurch be die Armuth und Ginfalt ber Chriften im crlien Jahrhundert berguftellen gedachten. Die groben Leute argerten fich am Zeinen und Barten; fie gemobrten

in Pallast und Rirche die erften Geschenke ber Runfte; fie glaubten fromm ju senn, wenn sie plump waren. Ben den Raubzügen in's Ferne, und ben den Fehden im Innern konnte weder Runftler noch Runstsinn gedeihen, selbst das vorhandene ging unter. Aber die Gräuel schienen noch nicht zu genügen; jeden Freytag um drey Uhe Nachmittage länteten die Glocken in ganz Bohmen, um den Rechtgläubigen den Vertilgungefrieg gegen die Tureten anzukunden.

374. Die Menge ber Schuler entfernt bie Dangel ber Soule noch nicht, doch zeugt fie, wenn nicht vont Berbienft , wenigftens vom Ruhme ber Profefforen und Magifter. Wie viele Schuler Prag gut Beit Suffens gablte, gebort ju ben Streitfragen. Lauda gibt fechs und drenfig , Saned vierzig Taufende an , melde es verließen, um nach Leipzig gu geben. Der Forte feser bes Pulfama bestimmt bas Studentenregifter in ber Bobmifchen Urfchrift auf vier und vierzig , und in bet Lateinifden Ueberfebung auf vier und breußig Saufende. Dagegen flicht nun die befdeibene Bahl von zweptaufend Fortgezogenen inm Meneas Gplvius gewaltig ab. Doch wie erflart man ben Wiberfpruch? Man fagt, die großeren Bablen bezeichnen alle, welche feit Stiftung des Carolinum's an demfelben findierten, ober fie fepen burch ben Bufas einer einzigen Rulle entftanden. Aber die Scharen der vierzig oder vier Taufende gingen in einer Urt Wahnfinn berum. Gie faben Erfcheinuns gen am Simmel. Best gab es ein blutiges, jest ein feuriges Rreug. Dann fiel ein blutrother Schnee, Das Firmament zeigte bald eine Schlange, bald ein Schwert. 3m Falfdfeben folden Beugs trafen Die Ratholiten und Suffiten wunderbar jufammen , nur gaben fie ibm gang berichiedene Deutung. Gogar ber Rriegsgefdichtichreiber Sacharias Theobaldus führt die Beichen an, und

glich as in Botas: Er max Imadica and Heliotics is distantique hans, messe at Tasdays bits julius as Imad an Bos: in mass-

Die fer Angele: wife Americates mit mit sances is support. There are transce Berryang to graden ut uten år Sandinare at unen. De Color: 14 green Gall's me incoming about the tos se Sliker, tog je nefesikur der Giffig. Bioplan II. endene en Gelegiene u Very me den eigen Admin. Sagund friege for Gefeinen. Er es (this acts is no landfroder given. Me o some Surviver see Med. ethnice, and being her some Minds hijn bloomidust one to Milder, not one he delenen is belter ment be kake, z beit the filet extensions in one King at Some Lage hader Kitter der w funder Jahren mar Cont Sobister nation finne. Line der andermaden Innefingens im Stett rainent alle Bisfertanient eine and die Richtung. Die Gettelerichtete ging in Monten sabre and Anticaberes there was be Richproper make be all Dischmant finnendake mit ber 164. In Antonia Medical sechetras Junter Separ, Levistante in die America der Ales en subjet Light war. Carried and Freehang Line Minfomest, ant Brisanes Chiebel die Regnegfunde, and the National Print, were Breitlicher. Justice manner Breitformages des Mermade unt Village. se mie it des bachanthen Cientier bet Brugene mit Landa entickten Aufgefelen und fruffiten bie gelfichtlichen Benebenhaben. Aus jene Gerfter tonner fich berite ju recht finben, melde bei Billergeldet und ben Belden gerne tumen, um fermelen von Wahrheit, Gret von Burbepfucht, und Religion von Tenetifm ju miterideiben.

XV. Die zwen Sabsburger, Bater und Gohn, Albrecht und Ladislaus. Von 1437 bis 1439 und 1457.

376. Fürft und Bolt - wer gehort bem Andern ? Diefe Frage entfchieden die Bolfer beym Abfterben bet Luremburger fo partenifch fur fich felbft, baf die Magparen, um Albrecht V. von Sabsburg - Defterreich gang allein fur fich ju befigen, ibn eidlich verpflichteten, Deutschland's Rrone nicht angunehmen. Ebenfo erfcbien es vielen Czechen unvortheilhaft, wenn ihres Berrichers Rraft nicht ihnen ausschließend gebore, und wenn er nicht immer ben ihnen perfonlich fich befande. Doch ftellte ber berebte Rangler , Rafpar Golid, ben in Drag verfammelten Standen eingreifend vor, erftens daß die Erbtochter bes legten Ronigs Albrechten als ges liebten Bemahl verebre, zweptens daß eine feperlich ans ertannte Erbverbruderung gwifden Lugemburg und Sabse burg beffebe, und brittens, bag bas Teffament Giegmund's fur den weifen und tapfern Schwiegerfobn foreche. Rafpar Schlick ward unterftust von den Ratholifen, welche das beilige Abendmabl in Giner Beftalt empfingen , porguglich von den vier Landherren Meinhart von Reuhaus, Ulrich von Rofenberg, Riclas von Safenburg, und Sanuff von Rolowrat. Diefe Manner riffen eine Menge vom Sochabel und von der Ritterfchaft an fic. Huch die fechs Stabte, Prag, Pilfen, Ruttenberg , Budweis, Leitmeris und Schlan brachten es nicht in Anregung , daß nach dem Reichsgefen die Rrone viels leicht ihrer Erbpringeffinn gehore, da ihr eigener Bater fie im legten Willen dem ruftigen Gibam nachfeste. Doch nicht bas gange Bolt ftimmte mit Albrecht's Wahl überein, obwohl er fich flug und ftart, gut und fireng in Deftreich erwies.

377. Politit und Religion greifen fo in einander. bağ Reformen der Rirche febr oft ju Revolutionen bes Staates führten; auch umgelehrt, boch feltener. Jene Ratholiten, welche ben Gingigen Gott unter gwen Beftalten genoffen, frusten fich auf die Compactaten, und wollten Diefelben von Albrechten burch eine Capitulation befidtigt wiffen. Da er fich aber enticheidend gegen jede Meuerung aussprach, und bem Bolfe feine Altglaubigfeit in mehr als Giner Felbichlacht bewiefen, verbanden fic bie Bornehmften ber Utraquiften gu einer bemaffneten Opposition. Gie tamen in Sabor gufammen, und ermablten jum Ronige ber Egechen ben Bruder bes La-Dislaus von Doblen, ben Pringen Cafimir, einen Jagel-Ionen. Bring Cafimir fandte eine Schar von fechs taufend Reitern, welche burch bie vier Großten der Berfdworenen, durch Beinrich Ptacged von der Leipe, burch Allfo von Sternberg , durch Georg von Podiebrad , und Brzibifd von Klenowity auf funfgebn Zaufende gebracht wurden. Muf ihrer Seite fanden auch vier und gwangig Stabte, worunter Roniginngras und Sabor aus leicht erflarbaren Grunden bas Wort führten (1438). Begen Die Berbundeten, welche fich um fo lieber Datrioten nannten, ba ihr Bewußtfenn als Faction fie fampelte, rudte Albrecht von Sabsburg = Defireich mit einer dop= pelten Rriegsmacht, um fo vertrauender, ba er gur Rais ferwurde auch in Ungarn und Bobmen die Rronen Stes phan's und Wengeflaw's feperlich empfangen batte. Rur feine Sache firitten ber Bergog bon Baiern, ber Rurfürft von Sadfen, der Martgraf von Brandenburg. Auswartige fochten gegen Erbunterthanen, und ber blutigfte Rampf begann. Die verborgenften und beimtudig= ften Unbanger von Sabor und Soreb bewaffneten fich fur den unichuldigen Reld. Die übertriebenften, und

ftarrfinnigften Ratholifen glaubten ben Beitpunct getommen, alle Reuerer mit Stumpf und Stiel ausgurotten.

378. Altglaubige rufen bas Beugniß ber verftof= fenen Jahrhunderte an; Reuerungsfüchtige eifern für bas Wohlfenn ber nachfolgenden Menfchenalter. Rampf artet leicht in Wuth aus, wenn die Meinung Die Larve Des Beiligen erborgt. Utraquiffen und Ratholiten befampften fich in Schlof und gelb, in Rirche und Rathefaal, in Familien und Rabinetten. Ptacget von ber Leipe firitt mannlich vor Tabor, und Georg von Podiebrad errang feinen erften Lorber in einem Reis terfampfe gegen die Sugaren ben Melnif. 3hr Anfeben fand im geraden Berhaltniß mit dem Rriegsruhm bes faiferlichen Begners, welchen man fur einen der mutbig= ften Streiter und geubteften Relbheren bielt. Es ge= lang Albrechten jum Stillftande ber Waffen bie Poblent gu bringen, und die Suldigung in Schlefien und Laufis ju empfangen. Aber feinen Statthalter in Bohmen, Ulrichen von Gillej, jagten fogar die Ratholifen bavon, weil er die Krone beimlich an fich ju reiffen Mienen machte. Run ernannte Raifer und Ronig Albrecht gwen ftrenge Ratholifen von den Gingeborenen , Ulrichen von Rofenberg und Meinharten von Meuhaus, ju feinen Stellvertretern , indeß der Edle , feine eigenen Bortheile in Bohmen befeitigend, jum gefahrvollen Rampfe für ben Glauben gegen die Turfen aufbrach (1439). Geine vier und zwanzig taufend Rrieger behaupteten fich gegen einen funfmabl überlegenen Feind, aber die bort ge= wohnliche Seuche fing zu mutben an. Gie raubte bent Unerfdrodenen das Leben, noch ehe er bas erfebnte Defts reich wieder erreichte. Bartoffet von Drabonis fagt von ibm : "Geine Geele rube im beiligen Frieden! benn er

war, obicou ein Deutscher, bieder, tapfer und gutig." Wie febr fteigert der bier ausgesprochene Bolfshaß bem Lobpreis des braven Sabsburgers !

379. Da ben Burgerfriegen und Rirchengwiften ber Einzelne mit fich felbft fo leicht irre wird, fo barf man ben einer Berfammlung von Bielen auf nichts gemiffer als auf Miderfpruche rechnen. Der Landtag ber Egeden gerieth badurch mit fich felbft in Biderfpruch, bas er ben ber Radricht vom Sinfdeiden Albrecht's und von ber Schwangerschaft feiner Bemahlinn Die Beburt ab= gumarten befchloß. 2113 aber Elifabeth von Luremburg wirflich ibr Gobnlein, Ladislaus, gebar, mas thaten Die versammelten Stande der Czechen? - Sie wollten weder den Sabsburgifden Rachgeborenen, noch die Quremburgifche Erbtochter anerkennen. Wenn bieß ibre Abficht war, warum batten fie gewartet ? - Warum ? Dieß lagt fich leicht erflaren. Weil die Utraquiffen flug genug waren, fich jum Scheine mit ben Ratholifen auszufohnen; badurch gewannen fie am Landtag all= mablig die Dbmacht, ba ber Rittergeift und Burgerfinn in Bohmen wirklich ffir die neue Form bes Ratholigifm fich aussprach. Die Faction bestand von nun an ent= fcbieden que zweperlen Gliedern; erftens aus blinden Eiferern , welche wirklich im Benug des Relche bas Beil ber Geelen fuchten; zweptens aus fclauen Beuchlern, welche ben Benuß bes Relds als ein Mittel fur Gin= flus, Sabfucht ober Chrgeis benüßten. Die Giferer und Beuchler vereinten fich in ber Behauptung : "Gin Rind Yonne nicht berrichen, und Bobmen bedurfe einen Berrfcher. Ladislaus moge einft mit vier und gwangig Jahren ben Ehron besteigen, jest muffe man einen Undern darauf erheben." Bergebens fprachen Elifabeth'ens Sachwalter bem gefeglichen Erben bas Bort; ber Landtag fdritt gur Babl, und die Babl fiel auf Albrechten .

Bergogen von Baiern. Aber dieser Biedermann konnte den Gefandten in ihrer Sprache antworten: "Euch berechtigt weder Geses noch Sitte jur Bergebung der Rrone, und ich verschmähe sie als Eigenthum eines Andern."
Richt eben so gewissenhaft dachte Ladislaus von Pohlen; er nahm die Krone der Magparen von den Magnaten hastig an. Wie mußte dies Beyspiel in Bohmen
wirken? (1440).

380. Do fdmarmerifche Giferer entftehn, bleibt bie wohlbienerifche Beuchlerzunft nicht fern, benn überall bewährt fich bas uralte Sprichwort: 230 ber liebe Gott feine Rirche balt, baut ber bofe Feind ein Sapellchen in die Rab. Ptacget von der Leive mocht' ich fur einem Eiferer, Joannes von Rotpegan fur einen Beuchler balten, Georg von Podicbrad ichien weder das eine noch bas andere gang ju feyn. Sie bewirkten durch Reden und Dredigen, durch Klugbeit und Starrfinn, das fogar die Ratholifen einwilligten, Friedrichen von Sabs. burg : Stepermart landtaglich die Rrone Bohmen's ans gutragen (1441). Aber Diefer Friedfertige icheute fich bem unmundigen Betterchen bas Erbe gu fcmalern; et gab alfo ben Standen ben Rath, aus ihrem Mittel Reichsvermefer bis jur Großjahrigfeit bes Pringen ju mablen. Die zwen Ueberbringer Diefer Freudenbothichaft, nahmlich Beinrich Ptaczel von Lippa = Dirfftein, und Meinhart von Reuhaus, bewirften die eigene Ernennung gu Reichsverwefern. Aber uneinig in der Sauptanficht als übertriebener Utraquift und farrfinniger Ratholit vereinten fie fich doch in Berftorung von Raubneftern und Bertifgung von Mordbrennern. Indeß jogen mehrere Bohmen nach Ungarn, um bem Sabsburgifchen gegen ben Jagellonifden Ladislaus bie Rrone gu fichern, und die weiblich bulbende Glifabeth mit Mannsarm gu

Schaubthaten boch nur Gott aus bem Spiele ließen! hier ftand fein Nahme auf falfchem Gelde. Die Stande machten es zu einem Capitulations - Puncte Siegmund's, daß er das Munzwesen herstelle, und Bergordnung einführe. Er ernannte wirklich Ulrich von Rosenberg als Leiter des Ganzen; er begnadigte einige Herren und Städte zum ersten Mahle mit dem Munzrechte, aus jenen die Schlief's, aus diesen Eger. Doch nur Ruttenberg durfte den Blaty, den Groß, und Widensth ausprägen. Aber ein Siegmund, ergrant in Berschwenzdung und Geldverlegenheit, konnte in dem kurzen Zeitzaum friedlicher Regierung nur Geses entwerfen, nicht ausführen.

371. Der Schlachtengewinner braucht Starte bes Bemuths in den großen Mugenbliden, welche den Zag und ben Feldzug enticheiden. Aber ber Schlachtord= nungs . Erfinner wirft burch eine Beiftestraft, welche Die Fortdauer der Siege verburgt fur Jahre. Bigta von Trocanow mar bas Gine und bas Andere; er mußte ein Beer ju erfchaffen und ju gebrauchen. Dem Bugvolt gab er eine Art Sadenftange, welche den Reiter aus dem Gattel hob. Fir die Reiter eroberte er guerft bie Pferde, bann gab er ihnen Unterricht im gefchloffenen Ritte, und im Rampf mit dem einfachen Wertzeug, welches man den Bohmifchen Ohrloffel nannte. Zabor befeftigte er nach bem echten Grundfage einer Bertheis digung durch wenige Mannschaft, weil er bemertte, daß der Sunger in großen Stadten ben Berluft ber Feftung erzwinge. Bon ber neu erfonnenen Wagenburg bes Belben fdreibt ber Jefuit Balbin aus einem Bleichzeis tigen : "Bigta erfand eine eigenthumliche Art gu fampfen, fo daß die Schlachtreiben, die Rerntruppen und ber Trof durch Wagen getrennt, eine unbefiegbare gefte bilbeten. Die Wege gwifchen den Wagen machte er ben

Seinen genau bekannt, boch ben Feinden hielt er fie ganzlich verborgen. Durch tagliche Uebung gewöhnte er die Arieger Buchstaben oder Bestalten mit den Schlachtsreihen und Wagenzügen gemischt darzustellen. Sie gingen außer die Wagen, oder zogen sich auf dieselben zuruck. Lief die Schlacht unglücklich, so fanden sie eine Festung, welche beweglich und voll Bewassneter war. Wurden die ersten erlegt, so rückten die zweyten und dritten geschlossen vor. Hier dienten nicht bloß Fußzgänger, sondern auch Reiter. Die Schlachtorduung hat Aeneas Sylvius genau beschrieben."

372. Ein Zeldherr, welcher bas Berbienft befist', Die Waffe feines Rriegers allen Zeitgenoffen überlegen ju machen, murbe in allen Beitaltern auch ben gleiches ren Gegnern fiegen. Bigla's Wagenburg fonnte nur bamable dienen, wo man mit einem einzigen Stud Schwergefdug ins gelb rudte, und diefes nur felten aufguftela len verstand, doch beurfundete diefe Erfindung feinen Reldherrnberuf im boberen Sinne des Wortes. Es muß auffallen, daß Bacharias Theobaldus, welcher die Eriumphe ber huffiten ausführlich beschrieb, teine genane Darftellung ihrer Wagenburg lieferte, daß aber ein Mann, welcher die Triumphe ber Rirche als Dius der II. bezweckte, diefelbe als Aeneas Splvius genau foilberte. Er fagt: "Die Suffiten beziehen felten ummauerte Stadte; fie thun es etwa aus Roth oder des Raufes wegen; denn fie leben mit Weib und Rind in Lagern, Sie halten febr viele Wagen, und brauchen diefelben als Wall. Geben fie jur Schlacht, so bilden Wagen die zwen horner, das Zufvolf bleibt in der Mitte, und knapp an den Seiten ber Schusmand bewegen fich Reiter als Blugel. Gibt ber gelbherr bas Beichen gum Angriff, fo faffen die Bagenfubrer mit ben Sornern einen bezeichneten Theil der Feinde, drangen fich vierfpannig gusammen, und halten ihn fest in der Mitte, bis das Fußvolk mit dem Schwert ihn abschlachtet, oder Mann, Weib und Kind von Oben herab ihn erlegt mit Geschoß. Die Reiter kampsen in einiger Entsernung vom Hauptsplaß, doch drängt sie der Feind, so theilen sich die Wasgen, und öffnen den Fliehenden einen Ausweg, wie die Straßen einer bewassneten Stadt." Auch schrieb Zizka eine Heeresordnung vom Lagerschlagen, vom Goldatenrecht, von den Kriegsstraßen. Der rohe Geist erzog sich kampsend und lehrend eine Schar von Feldherren und Denkern, wie in einem gebildeten und wissenschaftlichen Jahrhundert Prinz Eugen von Savonen und Erzherzog Earl von Desterreich.

273. Richt mabr, jener Broft fcabet am meiften, welcher im beginnenden Fruhling die faum auffproffenben Reime trifft ? Go tamen uber die Musfaat bes gro-Ben Carl's von Lugemburg guerft ber Reif, bann ber Sagelidlag unter ben swey ihm unabnliden Gobnen. Ronig Wengeflam IV. fant burch Bolleren gu tief, um bem Runftgenuffe veredelter Ginne bleibenden Gefchmad abzugewinnen; feine Robbeit verbreitete fich am Soffaat, und in der Sauptftadt. Konig Giegmund lofete fich in Schwelgerepen auf, wo die beginnenden Runfte fcon Dienerinnen ber Wolluft wurden, und Frauen und Madden verführten. Die Monche und Priefter eiferten vorziglich gegen Dobe und Galanterie, aber felbft Bene, welche fich davon entfernt bielten, erlaubten fich an Freudentagen unmäßige Benuffe der roberen Stoffe. Die Suffiten, emport durch den Anblid bes bofifchen und firchlichen Gundenlebens, gingen in bas entgegen gefeste Meußerfte; fie nahmen einen Ion ber Strenge an, wodurch fie die Armuth und Ginfalt der Chriften im er= fien Jahrhundert berguftellen gedachten. Die groben Leute argerten fich am Feinen und Barten; fie gerftorten

in Pallast und Rirche die ersten Geschenke ber Runfte; fie glaubten fromm ju fenn, wenn sie plump waren. Ben den Raubzügen in's Ferne, und ben den Fehden im Innern konnte weder Runstler noch Runstsinn gedeihen, selbst das vorhandene ging unter. Aber die Gräuel schienennoch nicht zu genügen; jeden Freptag um drep Uhe Machmittags läuteten die Glocken in ganz Bohmen, um den Rechtgläubigen den Vertilgungskrieg gegen die Türsten anzukunden.

374. Die Menge ber Schuler entfernt bie Dangel ber Soule noch nicht, boch zeugt fie, wenn nicht pont Berdienft, wenigstens vom Ruhme ber Profefforen und Magifter. Wie viele Couler Prag jur Beit Suffens gablte, gebort ju ben Streitfragen. Lauda gibt fechs und drepfig , Saped vierzig Taufende an , melde es verließen, um nach Leipzig ju geben. Der Fortfeger des Pulfama bestimmt bas Studentenregifter in det Bobmifchen Urfdrift auf vier und vierzig , und in bet Lateinifden Ueberfegung auf vier und drepfig Taufende. Dagegen ficht nun die befcheibene Bahl von zwentaufend Fortgezogenen im Meneas Splvius gewaltig ab. Doch wie erflart man ben Wiberfpruch? Dan fagt, Die großeren Bablen bezeichnen alle, welche feit Stiftung des Carolinum's an demfelben findierten, ober fie feven durch ben Bufas einer einzigen Rulle entftanden. Aber die Scharen ber vierzig oder vier Taufende gingen in einer Art Wahnfinn berum. Gie faben Erfcheinuns gen am Simmel. Jest gab es ein blutiges, jest ein feuriges Rreng. Dann fiel ein blutrother Schnee, Das Firmament zeigte bald eine Schlange, bald ein Schwert. 3m Ralfchfeben folden Beugs trafen Die Ratholiten und Suffiten munderbar gufammen , nur gaben fie ibm gang verschiedene Deutung. Sogar der Rriegsgefdichtfdreis ber Bacharias Theobaldus fuhrt die Beichen an, und fcließt mit ben Worten: "Gie waren Borbothen und Berfundiger bes allmächtigen Gottes, welcher ber fundigen Erbe ftrafend im Donner und Blige fich nabte."

375. Jene Auguste, welche Lehranftalten nicht aus eigenem Sochgefühl, fondern aus fremder Unregung begrunden , befordern die Wiffenschaften nur wenig. Die Gobne bes großen Carl's von Luxemburg ahmten ibm nach im Stiften, doch fie verfehlten den Erfolg. 2Ben= geflam IV. errichtete ein Collegium in Drag mit bem eigenen Rabmen. Siegmund fcaste die Belehrten , ba er felbft nicht gu den Unwiffenden geborte. Alls er einem Professor den Abel ertheilte, und diefer ben einer offentlichen Bufammentunft unter bie Abelichen, nicht unter bie Belehrten fich fiellte, meinte ber Raifer, er babe fich felbft entwurdigt, da jeder Ronig an Ginem Tage bundert Ritter, aber in bundert Jahren nicht Ginen Belebrten machen fonne. Unter ber anscheinenden Unterflugung von Dben nahmen alle Wiffenschaften eine grundfalfche Richtung. Die Bottesgelehrtheit ging in Wunderglauben und Wortflauberen über, fogar bie Welt= weisheit mußte ibr als Dienstmagd fcmeicheln und beudeln. Die Rechtswiffenschaft vertheidigte Banber, Begen, Teufelsfunfte, da die Raturlebre fiber Alles ein falfdes Licht marf. Chriftian von Prachatis lebrte Mathematit, und Johannes Schiedel die Argnepfunde, und ein Leibargt flieg jum Ergbifchof. In den magern Fortfegungen des Beitmubl und Pullama, fo wie in bent barbarifchen Chronifen des Brzegina und Lauda entftele ten Ratholifen und Suffiten Die geschichtlichen Begebenbeiten. Mur jene Beifter tonnen fich barin gu recht fin= ben, welche das Bolfergefchick und ben Weltlauf genug fennen, um Grewahn von Mahrheit, Gifer von Partepfucht, und Religion von Fanatifm gu unterfcheiben.

XV. Die zwen Sabsburger, Vater und Cohn, Albrecht und Ladislaus. Von 1437 bis 1439 und 1457.

376. Fürft und Bolt - wer gehort bem Anderu ? Diefe Frage entschieden die Bolfer beym Abfterben bet Luxemburger fo partenifch fur fich felbft, daß die Das gparen, um Albrecht V. von Sabsburg - Defterreich gang allein fur fich ju befigen, ibn eidlich verpflichteten, Deutschland's Rrone nicht angunehmen. Ebenfo erfdien es vielen Czechen unvortheilhaft, wenn ihres Berrichers Rraft nicht ihnen ausschließend gehore, und wenn er nicht immer ben ihnen perfonlich fich befande. Doch ftellte ber beredte Rangler , Rafpar Golid, ben in Prag verfammelten Standen eingreifend vor, erftens daß die Erbtochter des legten Ronigs Albrechten als ges liebten Bemahl verehre, zweptens bag eine feperlich anertannte Erbverbruderung gwifden Lugemburg und Sabs. burg befiebe, und drittens, daß das Teffament Giegmund's für den weifen und tapfern Schwiegerfobn fpreche. Rafpar Schlick ward unterftust von den Ratholifen, welche das beilige Abendmabl in Giner Beffalt empfin= gen , porguglich von den vier Landherren Meinhart von Reuhaus, Ulrich von Rofenberg, Riclas von Safen-burg, und Sanuff von Rolowrat. Diefe Manner riffen eine Menge vom Sochabel und von ber Ritterfchaft an fich. Huch die fechs Stadte, Prag, Dilfen, Ruttenberg , Budweis, Leitmeris und Schlan brachten es nicht in Anregung, daß nach dem Reichsgefes die Rrone vielleicht ihrer Erbpringeffinn gebore, da ihr eigener Bater fie im legten Willen dem ruftigen Gibam nachfeste. Doch nicht bas gange Bolf ftimmte mit Albrecht's Wahl überein , obwohl er fich flug und ftart, gut und ftreng in Deftreich erwies.

377. Politit und Religion greifen fo in einander, baß Reformen der Rirche febr oft gu Revolutionen bes Staates führten; auch umgefehrt, boch feltener. Bene Ratholifen , welche ben Gingigen Gott unter gwen Beftalten genoffen, ftusten fich auf die Compactaten, und wollten Diefelben von Albrechten burch eine Capitulation beftatigt miffen. Da er fich aber enticheidend gegen jede Meuerung aussprach, und bem Bolfe feine Altglaubigfeit in mehr als Giner Felbichlacht bewiefen, verbanden fich die Bornehmften ber Utraquiften gu einer bemaffneten Opposition. Gie tamen in Sabor gufammen, und ermablten jum Ronige der Czechen ben Bruder bes Labislaus von Doblen, ben Pringen Cafimir, einen Jagel-Ionen. Pring Cafimir fandte eine Schar von fechs tau= fend Reitern, welche burch bie vier Größten ber Berfdworenen , durch Beinrich Ptacged von ber Leipe , burch Allfo von Sternberg , durch Georg von Podiebrad , und Drzibifd von Rlenowety auf funfgebn Taufende gebracht wurden. Auf ihrer Geite fanden auch vier und gwansig Stadte, worunter Roniginngras und Sabor aus leicht erflarbaren Grunden bas Wort führten (1438). Begen Die Berbundeten, welche fich um fo lieber Patrioten nannten, ba ihr Bewußtfenn als Faction fie flampelte, rudte Albrecht von Sabsburg = Deftreich mit einer dop= pelten Rriegsmacht, um fo vertrauender, ba er gur Rais fermurbe auch in Ungarn und Bohmen die Rronen Gtephan's und Wengeflaw's feverlich empfangen batte. Für feine Sache ftritten ber Bergog von Baiern, ber Rurfürft von Sachfen, der Martgraf von Brandenburg. Auswartige fochten gegen Erbunterthanen, und der blutigfte Rampf begann. Die verborgenften und beimtudig= ften Unbanger von Sabor und Soreb bewaffneten fich fur den unichuldigen Reld. Die übertriebenften, und

ftarrfinnigften Ratholifen glaubten ben Zeitpunct getommen, alle Reuerer mit Stumpf und Stiel ausgurotten.

378. Altglaubige rufen bas Beugniß ber verfiof= fenen Jahrhunderte an; Reuerungsfüchtige eifern fut bas Wohlfeyn der nachfolgenden Menfchenalter. Rampf artet leicht in Wuth aus, wenn die Meinung bie Larve bes Beiligen erborgt. Utraquiffen und Ratholiten befampften fich in Schlof und gelb, in Rirche und Rathefaal, in Familien und Rabinetten. Ptaeget von ber Leipe firitt mannlich vor Sabor, und Georg pon Dobiebrad errang feinen erften Lorber in einem Reis terfampfe gegen die Sugaren ben Melnif. 3br Anfeben fand im geraden Berhaltniß mit dem Rriegsruhm bes faiferlichen Begners, welchen man fur einen ber muthig= ften Streiter und geubteften Relbberrn bielt. Es ge= lang Albrechten jum Stillftande ber Waffen die Poblen gu bringen, und die Buldigung in Schlefien und Laufis ju empfangen. Aber feinen Statthalter in Bohmen, Ulrichen von Gillej, jagten fogar die Ratholifen davon, weil er die Krone beimlich an fich ju reiffen Mienen machte. Run ernannte Raifer und Ronig Albrecht gwen ftrenge Ratholiten von den Gingeborenen , Ulrichen von Rofenberg und Meinharten von Reuhaus, gu feinen Stellvertretern , indes der Edle , feine eigenen Bortheile in Bohmen befeitigend, jum gefahrvollen Rampfe für ben Glauben gegen die Turfen aufbrach (1439). Geine vier und zwanzig taufend Rrieger behaupteten fich gegen einen funfmabl überlegenen Feind, aber die bort ges wohnliche Seuche fing ju wuthen an. Gie raubte bent Unerfdrodenen das Leben, noch ehe er das erfebnte Defts reich wieder erreichte. Bartoffel von Drabonis fagt von ihm : "Geine Geele rube im beiligen Frieden! benn er

war, obicon ein Deutscher, bieder, tapfer und gutig." Wie febr fteigert der bier ausgesprochene Boltsbag dem Lobpreis des braven Sabsburgers !

370. Da ben Burgerfriegen und Rirchengwiften ber Einzelne mit fich felbft fo leicht irre wird, fo barf man ben einer Berfammlung von Bielen auf nichts gewiffer als auf Widerfpruche rechnen. Der Landtag ber Cjeden gerieth badurch mit fich felbft in Widerfpruch, daß er ben ber Radricht vom Sinfdeiden Albrecht's und von ber Schwangerichaft feiner Gemahlinn die Geburt abauwarten befchloß. Als aber Elifabeth von Luremburg wirflich ibr Gobnlein, Ladislaus, gebar, mas thaten Die verfammelten Stande ber Czechen ? - Sie wollten weder den Sabsburgifden Rachgeborenen, noch die Luremburgifde Erbtochter anertennen. Wenn bieß ibre Abficht war , warum batten fie gewartet ? - Warum ? Dief lagt fich leicht erflaren. Weil die Utraquiften flug genug waren, fich jum Scheine mit den Ratholifen ausjufohnen; badurch gewannen fie am Landtag allmablig die Dbmacht, ba ber Rittergeift und Burgerfinn in Bohmen wirklich ffir die neue Form des Ratholigifm fic ausfprach. Die gaction beffand von nun an ents fcbieden aus zwegerley Gliedern; erftens aus blinden Eiferern , welche wirflich im Benug des Relche bas Seil ber Geelen fuchten; zweptens aus ichlauen Seuchlern, welche den Benuß bes Relds als ein Mittel fur Gin= flus, Sabfucht oder Ebrgeis benüsten. Die Giferer und Beuchler vereinten fich in der Behauptung : "Gin Rind tonne nicht berrichen, und Bobmen bedurfe einen Berrfcher. Labislaus moge einft mit vier und gwangig Jabren ben Thron besteigen, jest muffe man einen Andern Darauf erheben." Bergebens fprachen Elifabeth'ens Sach. walter dem gefeglichen Erben das Wort; ber Landtag fdritt gur Wahl, und die Babl fiel auf Albrechten ,

Herzogen von Baiern. Aber dieser Biedermann konnte den Gesandten in ihrer Sprace antworten: "Euch berechtigt weder Geses noch Sitte zur Bergebung der Kroene, und ich verschmähe sie als Eigenthum eines Andern." Richt eben so gewissenhaft dachte Ladislaus von Pohlen; er nahm die Krone der Magparen von den Magnaten hastig an. Wie mußte dies Beyspiel in Bohmen wirken? (1440).

380. 200 fdmarmerifche Giferer entftebn, bleibt die wohldienerifche Beuchlerzunft nicht fern , denn überall bewahrt fich das uralte Sprichwort: 200 ber liebe Bott feine Rirche balt, baut ber bofe Feind ein Mapellchen in die Rab. Ptacget von ber Leipe mocht' ich fur einem Eiferer, Joannes von Rotpegan fur einen Beuchler balten, Georg von Podiebrad ichien weder das eine noch bas andere gang gu feyn. Sie bewirften durch Reden und Dredigen, durch Klugbeit und Starrfinn, bas fogar die Ratholifen einwilligten , Friedrichen von Sabsburg = Stepermart landtaglich bie Rrone Bohmen's ans jutragen (1441). Aber Diefer Friedfertige icheute fich bem unmundigen Betterchen bas Erbe gu fdmalern; et gab alfo ben Standen ben Rath, aus ihrem Mittel Reichsvermefer bis jur Großidbrigfeit bes Pringen gu mablen. Die gwen Ueberbringer diefer Freudenbothfchaft, nabmlid Beinrich Ptacget von Lippa = Dirfftein, und Meinhart von Reuhaus, bewirften die eigene Ernennung ju Reichsvermefern. Aber uneinig in der Sauptanficht als übertriebener Utraquift und ftarrfinniger Ratholit vereinten fie fich boch in Berftorung von Raubneftern und Bertifgung von Mordbrennern. Indeß jogen mehrere Bohmen nach Ungarn, um bem Sabsburgifchen gegen den Jagellonifden Ladislans die Rrone gu fichern, und die weiblich bulbende Elifabeth mit Mannsarm ju

fchirmen. Um meifien zeichnete fich aus Georg Gistra, ein gemeiner Czeche, welcher fatt Uhnen als Rrieger feine Bunden, als Felbherr feine Siege gablte.

381. Menfchen , welche die Große im Glange, und bas Bergnugen in Berfchendung fuchen, machen bie Pflicht an Beld. Barbara von Gillej, ohne Weiblich= feit und Mutterfinn, ging feit dem ploglichen Tobe ihrer Sochter Elifabeth immer mehr mit dem Gedanten um , durch Beftechung der Gewiffenlofen und Unterfingung ber Religionseiferer ihren Entel von Bohmen's Throne gu verdrangen; ber Relch follte ber Preis der Rrone fenn. Die U. aquiften freuten fich einen großen toniglichen Dabmen als Befconigung ihrer Sache ju erhalten. Barbara tam in Melnit an, forderte die Leibgeding. fiddte, das Bergrecht, das Umgeld, und Wohnung im Prager = Schloffe. Sie gewann Georgen von Podiebrad als Sachwalter ihrer Befigungen, und auf fie geftust, magte Ptacget von Lippa immer vermeffenere Schritte (1442). Er verlangte, daß alle Bohmen und Dafrer bas beilige Abendmabl in benben Beftalten empfangen follten; eine Forderung, welche den Compactaten widerfprach, indem fie ein Ultra des Utraquismus mar. Er brangte ben Mitftatthalter, Meinharten von Reuhaus, aus der Gewalt, indem es ibm gelang, die bedeutend= ften Stellen mit Anhangern der Faction fowohl in der Sauptftadt als in den Rreifen gu befegen. Indes ver= focht der tapfere Georg von Gistra mit Czechifden Bulfsvollern im nordlichen Ungarn die Gache bes Sabs= burgifden Ladislaus; er hielt die Gegenparten fammt ben Jagellonen immer in Athem; er verschaffte bem Recht eine Macht, und dem Erbpringen einen Anbang gegen den Wahlfonig.

382. Meine Freunde find mir lieb, doch noch lieber das Baterland. Diefer große Gas eines Alten findet in einer partepfüchtigen Beit feine Anwendung; Die Raction fieht bas Baterland nur in den Berfchworenen. Bund der Utraquisten erlaubte fic unter bem Stattbalter Ptaczet folche Gewaltthatigleiten gegen die Altfathos liten, daß gang Bobmen auf's neue in Gabrung gerieth. Bur Abhulfe verfiel man auf bas findifche Mittel, ben faum vierjahrigen Ladislaus Doftumus in's Land gu hohlen; aber Friedrich von Sabsburg . Stepermart weis gerte fich den garten Mundel auszuliefern, meil er bie giftmifderifden Sande einer Barbara von Cillej, und vielleicht noch mehr die vergiftenden Grundfage eines Joannes von Rotpegan ben der Erziehung des Pringen fürchtete (1443). Das folgende Jahr entfernte zwen hauptgegner bes lieblichen Rnaben vom Schauplage ber Ladislaus von Pohlen fiel in einer Schlacht gegen die Turten tampfend fur die Bahlfrone feines Ungarn's. Ptaczet von Lippa, mit Saf'gegen Albrechten von Sabsburg immer erfullt, farb mit Rachegedanten wider bas unfchuldige Rind. Hun gewann ber ritterliche Georg von Giefra mit ben Czechischen Bolfern für den Erbfonig immer großeren Raum in Ungarn, mo Joannes von Sunnab die Statthalterfchaft führte., Run hoffte auch in Bohmen als alleiniger Reichsverwefer Meinhart von Reuhaus triumphieren au machen bie Sache der Ligitimitat und des Ratholigism, welche fast immer mit einander gingen. Aber die ftets aufmertfamen Utraquiften- verfammelten fich eilig in Ruttens berg, und erndnnten jum Sauptmann aller Rreife, Georgen von Podiebrad. Zwey Briefter, der fanatische Bedrgich, und ber hppotritifche Rotycgana erfchienen als feine Sauptbeforderer, doch maren fie im Grunde nur Wertzeuge in der Sand des flugeren Feldberen (1444).

383. Die Paufe gwifden Rrieg und Rrieg - nennt man Frieden, fo wie die Paufe gwifden Fehde und Reb= be - Rube. Bobmen genoß Frieden, boch nicht Rube (1445). Sier begten Meinhart von Reubaus und Be= org von Podiebrad ben Fehdegeift der Waffen fur ben Meinungsfrieg der Rirche. In Ungarn besten fich Beorg von Gistra und Johann von Sunnad; in Deftreich ganften Ulrich von Cillej, und Ulrich von Gincgong. Urberall fprach man von Baterlandeliebe und Befeglichfeit, bod in Bebeim wirften die unlauterften Leibenfchaften. Rur Georg von Gistra fonnte beym Unblid bes holben Rnaben und Thronerben mit ungehenchelten Thranen in Reuftadt ausrufen : "Endlich feb ich Sie, und barf Gie umarmen, mein Ronig. Wenn Gie wiß= ten, welche Wunden ich befam, um 3hr Erbrecht gu fchugen. Meine Narben find meine flummen Beugen. Ihrem Bater weihte ich mein Leben, und weder Bewalt noch Reichthum foll mich von Ihnen trennen. Rur ber Lob endet meinen Dienft." Darauf fagte ber treue Alte ladelnd: "Dring! welchen Gold werden Gie Ihrem Goldaten geben ?" Da erflarte ber anmefende Reichstammerer dem freundlich hordenden Rnaben : "Die= fer Mann ift 3hr erfter Felbherr, 3hr zwepter Bormund, 3hr eifrigfter Bertheidiger." Da griff bas gute Berg bes Rindes in das Beutelchen, woraus es den Armen Baben fpendete, nahm die noch übrigen fechs Gilberpfenninge, und drudte fie in die Sand Bistra's. Der raube Beorg bachte gart genug, die fleine Babe in Bold gefaßt als größten Salsichmud gu tragen.

384. Wenn Bolfer nicht treulich und einzig am Furften hangen, was geschieht? Sie fallen in die Nege von Geistlichen oder Soldaten. Ein Feldherr oder Priester braucht sie als Werkzeug. Die Czechen famen immer mehr in die Stricke Georg's von Podiebrad, und 30=

bann's von Rofpegana. Bener wollte ben Ronigsthron ; Diefer ben Ergbifdoffinbl. Coon magte Jener am Landtage au Dilgram die Frage aufgumerfen : Bare es bem Bolfe nicht beilfamer, fatt dem porenthaltenen und frucht. los geforderten Dringen einen eigenen Ronig gu ermablen welcher des Landes Sprache fennt und feine Sitten ehrt ? (1446). Auf Die verfangliche Frage bewirtte Meinbart pon Reubaus durch Stimmenmehrheit ein fraftiges Rein! Durch bieg pflichtgemaße Rein! bereitete er fein eigenes Unglid, benn ber gange Saf der Hufruhrsparten fiel auf den Furftenfreund. Ginen eben fo barten Stand befam Magifter Rofpegana gegen ben Cardinal Carmajal, welcher von Rom nach Prag tant, um in Difputationen den Utraquifm durch Ratholicism niedergufchlagen. Der Magifter brauchte als Lieblingswort Proba, bas ift, Beweife! Der Cardinal entwich mit bem Schlagwort Crede, das ift, Blaube! Der Magifter berief fich nicht mit Unrecht auf bie Compactaten bes allgemeinen Conciliums; ber Cardinal forderte bie Ratification bes beiligen Baters, 211s man ibm die ratifigirte Urfdrift gur Ginficht mittheilte, padte er fie ein, und fuhr bamit auf und bavon. Die Rofenberge begleiteten ben bodwurdigen herrn mit bedeutender Manuschaft, aber vierbundert nachgeschickte Reiter ertappten ibn noch in Benefchau. 218 ihm Deter von Sternberg und Prgibit von Rlenau die geiftliche Magna Charta abgwangen, fagte ber Cardinal ben ber Rudgabe: "Sier habt ihr fie, bod werden Beiten tommen, mo ibr fie nicht mer= bet porzeigen durfen." Wahrlich ein unbescheibenes, bod nicht unprophetifdes Wort!

335. Man follte benten in brepfig vollen Jahren, worein man ein Menfchenalter fest, mußten die Leute über Giner und eben berfelben Wortganteren ermuben. Aber Rein! Drepfig volle Jahre verfloffen feit huff'ens

Tod, und noch immer brachten bie Bohmifden Magifiers ihren Reld und ihre Beftalten auf Rangeln und Rathebern, in Felblagern und Bierbaufern, auffdrepenb und einfluffernd überall auf's Sapet. 3a! bas Uebel fdien burd pfiffiges Aufheben ber Großen wieder arger ju werben. Utraquifien gingen weit uber bie Compactaten binaus; Ratholiten blieben weit binter benfelben jurud ; von benben Geiten befculbigte man fich bes Brudes ber feperlich abgefchloffenen Staatsurfunde. Der Carbinal Carmajal gof Debl in's Reuer, und feine ungebührliche Drobung lief wie ein Lauffeuer vergrößert und verunftaltet burch's gange Land. Magifter Rofpegana brachte es flug in gleichzeitigen Bang, baf man pon Rom aus ben Compactaten als Reichsgrundgefes , und ihm felbft als Reichserzbifchof bie Befldtigung verfage. Er predigte mit fturmifder Sige, und fconte in eifriger Erbitterung ober erbittertem Gifer weber Rirde noch Dapft. Man fab immer beuflicher, daß todliche Waffen noch Ginmabl fur firchliche Meinung gegudt werden murden. Eros ben inneren Zehden jogen Seere ber Egeden nach Deifen, und fogar bis Weftphalen, um rubmfudtig und raubgierig an frembem Streit einen blutigen Untheil zu nehmen (1447).

386. Die Berlaumdung braucht bas Erdichten und Uebertreiben fogar ben den Erbarmlichkeiten eines Allestaglebens. Sie tritt in hochfte Wirffamkeit, wenn positisscher Feuereifer, oder religiose Begeisterung ihr große Zwecke vorspiegelt und unterschiebt. Bepde Partepen der Utraquisten und Ratholiken sahen sich nicht mehr als Brüder und Landsleute, sondern als Gegner und Erbseinde an. Sie logen und schimpsten in die Wette über einander. Endlich versammelte Georg von Podiebrad die Seinen ben Kuttenberg; die Parten ernannte ihn zum Statthalter des Reiches (1448). Der Erhobene

eilte rafch mit ben Rriegshaufen gegen Prag, und brang auf einem gebeimen Wege in die Drepftadt, indeß an ber entgegen gefesten Seite feine Belfershelfer Feuer anlegten, um die Aufmertfamteit ber Ginwohner vom Sauptangriffspunet abgulenten. Das Angunden beforgte ber feuereifrige Joannes Rofpegana, bas Anordnen leitete ber befonnenere Georg von Podiebrad. Die Ratholifen erlagen; feiner ihrer Unfuhrer leiftete einen bebeutenden Widerftand. Der Burgermeifter entwich, und Rolowrat enteilte mit ben Schapen. Meinhart von Meuhaus ward gefangen und festgehalten; all' feine Macht fam in Georg's Sand. Pfarrer Papauffet murbe ergriffen und fortgefchieft; feinen Plat am Zepn erfullte Johann's Mund. Die bepben Sieger feperten öffentlich einen politifch - religiofen Triumph. Podiebrad forderte als Statthalter von den Landherren, und Rofpegana als Ergbifchof von den Beiftlichen einen faft unbebingten Beborfam. Reldner befegten alle Sofamter und Rathiftellen. Utraquiften famen an alle Pfarrepen und Lebrfiellen. Die Aufrechthaltung ber Compactaten galt als Lofungewort fur eine viel weiter getriebene Sache. Ja! man verfagte auf hoben und bochften Befehl das Rirchenbegrabnif ben Tobten, welche nicht unter gwen Beftalten das legte Abendmabl empfingen. Der fromme Bermahn (ober mar es blog frommelnder Betrug ?) brauchte fo die Erquidung des Sterbenden gur Bermebe. rung ber Tobesqual!

387. Unwahrheit gleicht einem großen Baum, melder zum Sauptstamm die Seuchelen, zur Bluthe die Schmeichelen, zur Blatthulle die Berstellung, zur Frucht die Luge hat. Die Frucht vergiftet das Leben, und der Baum überschattet die Geschichte. Wenn man die ursprunglichen Schriften und Reden der Utraquisten und Ratholiten durchgeht, so nennt einer den andern Lugner, bod bleiben Alle ber Wahrheit nicht treu. Alle zeigten bie Farbe, die Sprache, die Waffen ber Leibenfchaft. Die Ratholiten angeführt von Ulrich, dem Gobne des gefangenen Meinhart von Reubaus, rudten in's Felb; ber alte Rofenberg focht an ber Seite bes tapferen Junglings; Dilfen und Budweis traten fcnell wieber in bie Reiben fur ibren unangetafteten Glauben; fie riefen aus Dabren ihre Anbanger, um eingutreten unter bie glaubigen Scharen (1449). Aber auch Georg von Podiebrad faumte nicht; er entboth ebenfalls Dabren gur Berftarfung feines Beeres; boch fronten ibn feine Erfolge , wie fein großer Beift und feine noch großere Runft ju erfecten gewohnt mar. Beigten bie Sauptichlachten feine Entfcheidung, und mantte bas Glud, fo bielten fich Die leibenfcaftlichen Wiberfacher in Berwuftungen Die Wage. Man rachte fich durch Gengen und Brennen fur Begunftigung oder Befchrantung bes Relds. Doch befolog Georg ben erfrantten Meinhart von Reubaus aus ber Baft in Podiebrad ju entlaffen , um vielleicht bey einem naturlichen Tobe bem Berdacht der Ermorbung gu entgebn , welcher bennoch auf ibn fiel , als ber Entlaffene auf ber Rudreife - vermuthlich aus Bramt babin farb. Beugung und Tobfall geben ben reichlichften Stoff ju Berlaumdung.

388. Eines muß ich erinnern des Misversidudnisses wegen. Wenn ich die Laster und Fehler der Neuerer lebhaft schildere, so soll dieß ihre Widersacher nicht losssprechen von viel größeren Berbrechen und Erbarmlichteiten. Beym redlichsten Streben nach dem Bessern fällt der Mensch in leidigen Irrwahn! Doch wird ein großer Mann wie Georg von Podiebrad, und ein statefer Geist wie Johann von Rospezan Trop allem Tadel glanzend in der Geschichte leben, indes man ihre fleinslichten Gegner ftatt öffentlichem Pranger mit verdienter

Bergeffenbeit fraft. Rofpegan ging an Belebrfamteit ben Meiften, an Gitten Bielen feiner Beit voran. Do= biebrad mard in Rriegsfunft von Reinem übertroffen , im Staatsgeift von Reinem erreicht. Er fublte, bag Uneinigfeit die Czechen an den Rand des Berberbens brachte, und both nach glangendem Erfolge im Burgerfrieg jum Bergleiche Die Sand, Debrere ber Gegenparten gewann er burch Mabigung, und perband fich Diefelben durch Rlugbeit. Aber ber Mann, welcher ma-Big und flug die Landsleute behandelte, fiurgte ffurmend und fart gegen die Auslander los (1450). Er fiel über ben Martgrafen von Meißen wegen feiner Ginmifdung in die Bobmifden Bandel mit jugendlichem Ungeftum', und mannlicher Feftigfeit. Dresden murbe genommen, Bera erfturmt , und die Erinnerung ber Suffitifden Feldzüge in zwen Monden lebhaft erwedt. Der Gieger tehrte im Triumphe nach Prag gurud, und überließ feis nem Freunde, Sternberg , die Diederfchlagung von Zaboriten, welche ju neuen Butherepen Luft bezeugten. Fur ben wiedergegebenen, außern und inneren Frieden ward Beorg von Podiebrad auf den Bortrag bes 3oannes von Rofpegana fandtaglich jum Statthalter bes gangen Ronigreiches wieder ermablt. Bugleich erhielt er den Auftrag den Erbpringen gurud gu fordern.

389. Und ich will Ench ein Rind zum Rönige fegen! Mit diesem Worte druckte Jehovah das Uebermaß des Leidens aus. Es bedeutet zweperlen, wenn nahmlich ein Mann wie ein Kind handelt, oder wenn ein Kind an der Stelle des Mannes sieht. Die Bohmen forderten landtäglich das liebe Kind Ladislaus von seinem Vormunde, dem Kaiser Friedrich IV. (1451). Aber Nencas Splvius beruhigte sie als Gesandter in einer noch vorhandenen, traftvollen und kunstlichen Rede. Die Hauptstelle heißt: "Der Kaiser kann enern Wunsch

nicht erfullen, ohne bie Ungarn und Defireider ju reis gen , welche ben nabmlichen begen. Rraft Berbindung und Bertragen, fraft Rriegsruhm und Tapferfeit verdies net ihr freplich den Borgug, benn in furger Beitfrift erranget ihr Siege wie andere Bolfer faum in Jahrhunderten. Aber mas erwartet ihr Czechen, ober Un= garn , ober Deftreicher von einem Ronig im Alter bes garten Labislaus? Murbe er ben Streitenben bas Recht fprechen? Burbe er ben Staat burch Gefese orbnen? Burde er Beere mider den Reind führen? Doch mußte er mit Sofdienern im Pallafte foniglich leben! Welche Roften murbe dieß erfordern, und ihr mußtet fie bestreiten, benn in diefem Lande mangelt ein Schapfaften, wie ich bore. Eble Bohmen , forget baber felbft fur euer Land, und überlaffet ben Baifen bem faiferlichen Bormund , beffen Wurde von allen die erhabenfte ift. Sanget aber treu an dem Pringen, und vergeffet nie bie Wohlthaten feiner Ahnen. Rubrt ench bas garte, foulblofe Alter nicht? Das hoffnungsvolle Rind gablt von der Mutter pier, vom Bater finf Raifer als Ahnen. Reben bem Recht ermaget Die Dacht! Defireich ift fein, Mabren und Schlefien gehorchen ibm, Ungarn wird ihn balb einmuthig erkennen als Ronig. 3cet reifet ber Raifer mit dem Pringen gur Romifchen Rronung."

390. Die Berfinsterer, welche gern gegen Alles schmaben, was unserm armen Geschlechte die Jerpfade bes Lebens ein Bischen aufhellet, erbosen sich auch gegen die Buchdruckerkunst als Mittel Lügen und Unwahrbeiten zu verbreiten. Die Dummlinge wissen oder bes denken nicht, daß in den Tagen, ehe die Bervielfältigung der Rede entstand, die falschesten Gerüchte, und grobsten Ausbeungen von Mund zu Munde gingen, von Blatt zu Blatte flogen, ohne daß es ein allgemeines, schnell wirkendes Mittel zur Widerlegung gab. Die

Budbruderfunft beftand ichon im Jahre 1452, bod mirkte fie noch nicht im Betriebe ber Staatstunft. Done Beitidrift liefen eine Menge verberblicher Gagen mundlich umber. Bald mußte Ladislaus Poftumus tobt, bald gefangen, bald entfloben, bald erfrantt fenn. Das Berede wirfte auf die erhipten Bemuther, welche jede Berlaumdung mit Partenfuct verarbeiteten. Wirflich traten Ungarn , Deftreicher , und Bohmen gufammen , um mit gewaffneter Sand ben Thronerben bem faiferlichen Bormund, Friedrich IV. von Sabsburg . Stevermart abjufordern. Der Friedfertige, faft Unthatige gab nach ; er überlieferte ben Ladislaus Poftumus nach Wien in die Bande - Ulrich's von Gillej. Schlechter fonnte ber Dring nicht umgeben und berathen fenn; von bem rane tefdmiedenden Bufiling, was ließ fich lernen ? Statt Leben Luft , flatt Klugheit Lift , fatt Mannsfraft Mord. Die bren Manner, welche in ben Staaten das großte Bewicht befagen, fcbienen viel geeigneter ben bilbfamen Jungling jum Manne und Furften gu erziehen, Johann von Sunnad tonnte eine Feldberrafdule, Ulrich von Gincang eine Staatsmannsfunde, Beorg von Podiebrad aber Unterricht und Bepfpiel von bendem biethen. All Diefen Befferen war Cillej Feind; feine Feindschaft erfann Berlaumbung ; Berlaumbung erfulte den Pringen mit Diftrauen.

391. Bis ein lang gehegter Nachbarhaß in scheelse hende Eifersucht sich verwandelt, und die Eifersucht in nüglichen Wetteifer sich austöset, verstreichen Menschenalter und Jahrhunderte. Die Magyaren, Czechen und Destreicher hegten schon so lang Groll gegen einander, daß Ladislaus Postumus mit aller Klugheit ihn auszuslöschen nicht vermocht hatte. Doch ist Jugend selten das Alter der Klugheit, und der Gefährte des Prinzen sate absichtlich Ressell, vielleicht um eines der verlasses

nen Reiber ju Behaupten. Der Pring hielt vor Allem einen Landtag in Wien, wo er Sunpad, Podiebrad und Cillei als Statthalter beftatigte. Dann nahm er in Ungarn blof die Suldigung, weil man jene Rronung als vollgiltig anfah, welche er als viermonathliches Rind empfangen. Bulest jog er nach Boomen, erfeste aber den verlorenen Borrang burd bas Berwellen eines vollen Jahres (1453). Man legte ibm zwanzig einzelne Capitulations - Puncte por, welche er mahricheinlich fcon in Mahren bestätigte. Der Rronungseib felbft enthielt nur im Allgemeinen einen Schwur fur Die Frenheiten ber geiftlichen und weltlichen Stande, und fur die Rechte ber Gemeinden. In ber Gingangs . Formel fanden Worte, welche mir unrichtig und unschiedlich, und foger widerfprechend erfcheinen. Gie beißen: "Wir Ladislam, pon Gottes Gnade erwählter Ronig in Bohmen. Da Wir in diefes Reid, welches Uns fur feinen Berricher angenommen, eintreten, fcmbren und verfprechen Wir querft Bott bem Allmachtigen , und bann allen Inmobnern." - Bas follte ber Husbrud "ermablt" im Dunbe des Erbpringen? Wie vergleicht fich die Babl bes Bolls mit Gottes Gnaden, womit man richtig die Beburt bezeichnet ? Wie paßt enblich "ermablt und angenommen" gufammen ?

392. Die Jugend, welche aufbraufend und unverhohlen sich auszusprechen beliebt, wird leicht durchschaut
vom Scharfblicke des Mannes. Ein Rolpezana, welder die Menschen in der Bolfsversammlung, in dem
Rämmerlein, und im Beichtstuhle kannte und lenkte,
merkte bald, daß der junge Herrscher ihn als einen
Berführer des Bolkes betrachte, und nie im Erzbistume
des Reiches zu bestätigen gedenke. Der Sohn fühlte
über die Glaubensneuerung des Relches wie sein kaiferlicher Bater, ohne noch denken zu können wie er. Als

ein Laje dem Altare fich nabte, um bas beilige Abendmabl in zwen Beftalten zu empfangen, und als ein Driefter in gwen Beftalten ben Leib und das Blut Chriffe reichte, erglubten die frommen Mugen bes Labistans Poftumus von einem beiligen, aber ungeitigen Borne. Derley Befdichtden und Buge mußte ein Dann wie Rofpegana gefdict und bedenflich unter bie Leute gu bringen. Doch bingen bie Czechen an bem mobigebilbes ten und leutfeeligen Junglinge; fie fandten ibm nach Ungarn gegen die Zurfen eine erlefene Schar von fechs taufend Buffampfern, und zwolfhundert Pangerreitern; benn die Radricht vom Falle Conftantinopel's wirfte elettrifd auf alle Chriften = Gemeinden ; ber Salbmond erbob fic brobend gegen ben Rreugesftamm (1454). Doch mit viel großerem Gifer arbeitete Beorg von Do= biebrad als Statthalter, um jene fechzig Schloffer und Stabte für Bohmen jurud ju erhalten, welche Gachfen ben den Burgerfriegen, und durch die Berpfandungen an fich geriffen. Der Widerftand erbitterte bie Egechifchen Stande, welche baber fich ernfthaft ber entworfenen Erbverbruderung gwifden Gachfen und Bobmen miberfesten (1455).

393. Es verrath eine lang zuruck gehaltene Abneisung, wenn Geringfügigkeiten zu lant ausgesprochenem Gezanke führen. Als Ladislaus Postumus eine Gesandtschaft zur Abhohlung der Braut Magdalena nach Frankreich schiefte, wollten die Czechen ihr Prag, die Magyaren ihr Ofen, die Destreicher ihr Wien zum Beylager bestimmt wissen; vermuthlich gedachten sie daran den Begriff und das Borrecht des Thronsises zu knupfen (1456). Georg von Podiebrad ergriff für diese Sache die Waffen, und rückte mit seinen Schlachtreiben an die Donau. Man verweigerte ihm ein Weilchen die Unterredung; aber er pochte zu laut, die Thore öffneten sich,

ber Berr brach auf mit dem Sofffaat, und bren taufenb Rrieger festen über die Bruden. Zwifden benden Lagern blieb ein freper Raum; im Relbraum fand eine Begelt; in dem Begelt fprachen und gantten fich der Ronig und ber Statthalter vier volle Tage. 3men Dinge verlauteten, daß Podiebrad mit Ernft auf das Beplager in Prag brang, und baß er mit Groll in's Baterland jurud fehrte. Um ben wichtigen Mann gu verfohnen, fdidte man ihm Bothen nach, ja ber Ronig fam felbft nach Prag. Sier ereignete fich ben der Anfunft eine viel befprochene, und nicht unbedeutende Scene. Der Berricher überfah den begrußenden Rofpegana mit feinem utraquiftifden Clerus abfichtlich und auffallend; er fprang dagegen vom Roffe, um die fatholifche Beiftlichfeit mit Willfomm und Sandbrud ju grußen. Dieg mar eines ber verhangnigvollen Beichen ber Beit. Den tapfern Sunpad batte die Deft binweg gerafft. Seinem Helteften gab der Scharfrichter ben Todesfchlag. Gein Jungerer begleitete ben Ronig als Befangener. Man ftraf= te die Junglinge ftreng fur Die icon vergiebene, und leicht verzeibliche Rieberfablung Ulrich's von Giffej.

394. Den Nosmarin brauchten die Alten jum Brantsschmuck und zum Bahrtuch. Oft taugte das nahmliche Kranzchen zu beydem. Der Bräutigam wurde ploglich zum Leichnam (1457). Ein gleichzeitiger Ehronist sagt: "Den Sonntag nach Elisabeth suhr der König Ladislaus auf das Prager - Schloß, und hob den Sohn des Zdenko von Sternberg aus (oder unter) der Tause. Georg von Podiebrad, der Reichsverweser, und andere Herren standen zu Gevattern. Gegen Abend suhr der König vom Schlosse nach Hause, und da sing er an über Kopfwech zu klagen. Den Tag darauf zeigten sich zwen Pestsbeulen (Higy); er verbarg sie aus Schamhastigkeit, weil sie am Unterleib waren. Dann ließ er die Aerzte kommen.

kommen. Einer derselben nahm ihn ben der Hand, und sprach: König! Sie sind todtkrank. Man gab ihm also zum Schwigen, bierauf zum Brechen, dann zunt Abführen, und lettens ließ man ihm zur Ader. Und so lag dieser junge König in der Ohnmacht, und verslosch wie eine brennende Kerze." Aeneas Splvius sagt, der Sterbende habe selbst geglaubt vergistet zu sepn; der Berdacht siel auf Georg von Podiebrad, und auf Johann von Rokpezan, mehr als auf ein eisersüchtiges Fraulein, weit sie aus dem Tode des achtzehnjährigen Jünglings den größten Bortheil zogen. Doch der Jessuit Balbinus und der Protestant Theobaldus widerlegen nach Bergleichung aller Umstände das Gerücht wals Berläumdung.

395. Die Borfebung erfcheint unferem bloben Muge als ein unerflarbares Berbangnif. Der erfte Ber= ein von Ungarn und Bohmen und Deftreich unter Sabse burg = Wien mußte gerreißen , und boch unter Sabsburg= Graß ein zweytes Dabl nach blutigen Waffenthaten wieder entfiehn. Benm Abfterben bes Machgebornen ; ber feinen Bater nicht fab, und feinen Gohn erzeugte, ruft ber geiftreiche Jefuit, Ignag Cornova, dichterifc aus: ", Rur gezeigt hat ibn bas Befchicf ber Erbe, und fonell ihr wieder entzogen; ju boch mare Deftreich's Brofe geftiegen , batt' ibn ber Simmel noch langer feis nen Bolfern gefchentt," Ein alterer Jefuit, ber viels belefene und oftaufwallende Bobuslaus Balbin, fagt gefdichtlich : ,, Ueber ben Tob bes Labislans erfchanders te die Welt; moge er ben Ronigen bienen als Dents mabl, bag ein Augenblic bie größte hoffnung wie bie fleinfte gerftort. Glud und Leben und Blas gerbrechen im fconften Glang. Bas uns brudt, laftet in Jahten ; mas uns freut, verfliegt im Din. Riemand er= tannte biefe Wahrheit inniger als Antoninus, der Welt Soneller Bohmen.

berricher und Weltweife. Rach ibm gleicht bas Den= idenalter einem Blid, bie Ratur einem Strom, Die Sinnenwelt einem Strudel. Der Rorper fault, die Seele irrt, Glud trugt, Ruhm taufcht. Der Leib mech= felt, ber Beift traumt. Das Leben ift nach ihm ein Rrieg und eine Reife. Bas aber führt ben Denfchen benm Rampfen und Mandern ? Die Beisheit! Ber im Beitenftrom irgend eine Cache bochichast, bandelt wie Einer, welcher den vorüberfliegenden Gverling bemun= bert. - Der Sperling, welcher vom Dache fallt, gibt wie der Papagen, welchen Ladislaus vorzuglich liebte, bem Menfchen und Furften ein Bild gleichformiger Sterb= lichfeit. Denn die Erbe ift bas Baterland ber Sterbenden, nicht ber Lebenben. Der beilige Muguftinus fagt: Wie tann ein gludliches Leben fich finden bort, wo nicht Ginmahl Leben ift ?"

XVI. Georg von Podiebrad und Cunftadt. Bon

396. Ein flarter Geist weiß für den flar gedachten Bweck jeden Umstand als Mittel zu gebrauchen. Georg von Podiebrad gehörte unter die starten Geelen. Die Gefangenschaft des fünfzehnjährigen Mathias von hungad wußte er zur Begründung einer Freundschaft, und eines Sheverlöbnisses zu nüpen. Die Wahl desselben zum Könige von Ungarn ließ er befördern, um sie wieder zur Erweckung der Lieblingsvorstellung eines einsheimischen Herrschers zu brauchen. Die Statthalterschaft wandte er an, um die Wahl von allen Seiten so einzuleiten, daß fast tein Zweisel übrig blieb. Die Utraquisten standen bereit, den Anhänger des Kelchsgegen jeden Angriff zu schirmen. Das Kriegsheer ware tete auf den Wink des sieggewohnten, raschen und klu-

gen Felbheren. Um Wahltage felbft fcien Georg ritterlich geruftet, ben bartnadigen Begner gu entwaffnen, und niederzuhauen. Als ein Schwamberg die Borbes reitung merfte, verwundete er fich die Rafe, um fartblutend ben Saal gu verlaffen , und bem nabenden Beinrich von Reuhaus auf der Treppe die Worte quaufluftern : "Stimm' fur Podiebrad ober bu bift bes Tobes." Als ber Gewarnte in Die Berfammlung eintrat, fragte ibn ber Statthalter: "Welchen Bohmen baltft bu wohl ber Ronigsfrone am wurdigften ?" Der fluge Jung= ling antwortete: "Wen anders als bich, Beorgen von Podiebrad !" - Diefem gab das Berdienft Rechte jur Rrone, aber Gewalt verschaffte die Stimmen. Der Ebelmann erhielt in ber Boltsmahl ben Borgug por Ginem Raifer, por zwen Ronigen, por zwen Ergherzogen, und einem Reichsfürften (1458).

397. Wenn gegen ben Staatsvortheil ein Bolfsbaß. gegen eine Erbverbruderung die Uhnenfeindfchaft, und gegen bas Beburterecht die Bablfrenbeit ringt, fo daus ert ber Streit nicht lange ohne Enticheibung. Raifer Friedrich IV. von Stepermart forderte Bohmen als Sabsburgifdes Familienhaupt, und als faiferlicher Dberlebensberr. Gein unruhiger und fittenlofer Bruder, Albrecht von Ling; auch fein vielbegierlicher und nichtserfaffender Better, Siegmund von Eprol, traten mit ge= ringeren Unfpruchen auf. Die feltfamfte Wendung erlaubte fich Carl VII. von Frankreich; er forderte Bob= men fur Ginen feiner Gobne, weil feine Tochter mit bem Berftorbenen verlobt war. Gewichtiger fcbien bie Forderung Ronig Rafimir's von Pohlen, und Bergog Wilhelm's von Sachfen, welche die altefte und jungfie Schwefter bes Ladislans Doftumus jur Gemablinn bat= ten. Da jeder diefer Berren die Rechtsgrunde des Inbern entfraftete, und unftatthaft fdilberte, glaubte bie

Nation fich jur Wahl berechtigt. Man horchte nicht auf die Frangofischen Bersprechungen von Uebernahme aller Schulden, und die Waffenbruder Sizka's und Protop's machten solche Gesichter, daß die tausend Sachsischen Reiter sich wieder entfernten. Reiner der sechs Thron-werber erregte durch sein Personliches eine hohe Theil-nahme. Jeder schien den Bohmischen Sitten fremd, dem Bohmischen Glauben feind. Reiner versprach der erneuerten Rirche Schirm, keiner dem zerrütteten Reiche Ruh. Fast jeder Bohme wunschte einen Czechen zum herrscher, seitdem der Ungar einen Magyaren erkohren. Auch tamen zwen Ungarische Bischofe, welche Georgen von Podiebrad, und seine Battinn, Johanna Leonissa von Rosmital, salbten und krönten.

398. Der Prediger wirft mehr als der Bolferedner, weil er allein und untruglich ju fprechen bas Recht bat. Joannes Rofpegan wußte bie Standrede als Refipredigt ju geben. Bor ber Babl fprach er unter andern auch Diefe Stellen: "Was! Ihr waret noch nicht genug belehrt, wie feindselig ber Deutsche bem Bohmen ift? Ronnten fie nur, bente lieber als morgen murben fie uns Alle erwurgen. Weil uns das Licht bes mabren Glaubens ward, fcmaben fie uns als Reger, Gotteslaugner, und Miffethater. Gie verbannen uns aus Rirche und Concilium, doch find wir die tapferen fcrede lichen Bohmen, die der Berr der Beerscharen als fein auserwähltes Boll betrachtet. Wählet ihr einen Deutfchen, fo feht ihr auch lauter Deutsche in der Ronigs= tammer, im Rathfaal, als Sanptleute, Richter, und auf allen Plagen, welche ju Anfebn, Reichthum und Einfluß führen. 3hr werdet vergeffen, verachtet, verflogen, in euerm eigenen Baterlande Fremblinge fepn. Unfer Statthalter werde Ronig! Er und fein Anderer! Waren aber die Bohmen fo tief gefunten, baf in dem ganzen, weiten Reiche keiner bes Thrones wurdig erfciene, fo laffet Uns zwolf Richter aus Unferer Mitte über Uns fesen, wie nach Erzählung der heiligen Buder einsmahlen Ifrael regiert worden ift." Ueberall Altbiblifches Gleichnis, und Philisteisches Bollsthum, nirgend Christliche Liebe!

399. Richt ben Tyger, nicht bie Bidne - nein, ben Lowen erdichtete die gabel als Wahl = Ronig der Thiere. Bom Lowen rubmt man die Großmuth. Georg's Grofmuth verfundete fich als Milde gegen die Zeinde, als Schonung der Befiegten, als Bertrauen in die Berfohnten. Er ließ fich von Ratholiken weißen, um jeden Zweifel an die Wirklichkeit der Weibe au entfernen. Er leiftete ben oberften Reichsbeamten einen Rronungseid, um die beliebten Frenheiten gu verfichern. Er fowur dem Papfte Gehorfam, um feinen Bannftraft gegen fich an bewaffnen. Er befannte fich gur altfatholifden Lebre mit Borbehalt der Compactaten, weil ein allgemeiner Rirchenrath fie bewilligte, und ein beiliger Bater fie bestätigte. Er erlaubte feinen Unterthanen den Genuf des beiligen Abendmahls im Brote allein, obwohl er felbft den Relch trant. Als er Dabren perfonlich, Laufis burch einen Sternberg, und Schlefien burch einen Rosenberg unterworfen, suchte er friedliche und liebende Berhaltniffe mit allen Rachbarn angutnupfen (1459). Raifer Friedrich IV. von Sabsburg . Stepermart ertannte ihn feperlich und dantbar ju Brunn als Konig. Mathias Sunpad erwartete in Ungarn feine verlobte Ratharina als Gattinn. Das Gesammthaus Sachsen erneuerte den alten Rreundschaftsvertrag und Erbvercin durch Entwurf einer Doppelheirath. Auch die Rur Branbenburg folos fic durch Chebundnis an bas neu gea tronte Berrichergeschicht.

lagen , welchen eine allfeitige Erfahrung , und ein vielgewandter Befchaftsgeift die volle Entwidlung gab. Friedrich von Sabsburg - Stepermart und Mathias von Sunpad = Corvin ertannten in ihrem Streite als Schieds= richter ben taum erwählten und befestigten Berricher. Gein Musfpruch mar: Der Ronig folle dem Raifer achtgig taufend Goldgulden gablen, wenn diefer ibm die beilige Rrone Stephan's gurud ftelle (1461). Die Streis tenden mit dem Schiedsfpruche gufrieden fcbloffen fich enger an Georgen, welcher die unruhigen Unterthanen in Defterreich fatt gum Aufruhr gur Rube ftimmte, und feine Tochter nach Ungarn gur Bermablung fandte. Geine Gute und Starte fcbien Glud und Beil gu verburgen, aber Legaten und Runtien ichrecten die Bolfer, indem fie ausschrien und einflufferten : Beorg ift ein Reger. Die Ratholiten, welche von nun an die Oppofition religios und politifc bilbeten, brangen in ben Ronig, entweder die Compactaten aufguheben, oder fie vom Papfte auf's neue bestätigen gu laffen. Breflau brauchten bie Ungufriedenen als Feuerheerd, um gu ichuren, bis die Flammen auffoderten, und von Schlefien nach Bohmen binuber folugen.

402. Tros last sich nicht durch Wort, nur durch That und Schwert entwassnen. Bergebens schiefte Gesorg eine Gesandschaft nach Rom, um dem heiligen Batter die Obedienz seperlich zu leisten. Bergebens sprach sein Ranzler, Procopius von Rabstein, als strenger Ratholif, welcher nie den Reich genommen; ein Wort des mitgesommenen Wenzeslaw Roranda von der Nothwenzbigkeit beyder Gestalten verdarb Alles, denn Pius II. sah in dieser Lehre eine Grundlage sernerer Regereyen. Vergebens erklarte der König auf dem Landtage, er werde keine Regerey dulden, aber die Compactaten schirmen, da ein untruglicher Kirchenrath sie abgeschlossen.

Da wagte ihm ber papftliche Legat, Fantinus be Balle, öffentlich die unanftandigen Worte entgegen ju fagen : "Ronig! du haft den Rronungseid gegen die Reger nur mit dem Munde, nicht mit dem Bergen beschworen; bu fprichft anderft, bu bentft anderft; bu handelft anderft." Der Unbefcheidene, welchen man fast ungezogen nennen tonnte, murde ergriffen, und eilf Wochen, wie man fagt, mit Waffer und Brot bewirthet (1462). Richt ohne Gorgen über Diefen Auftritt ruftete fich Beorg, um Friedrich IV. von Sabsburg = Stepermart von ber Gins fperrung gu retten, womit ibn fein unredlicher Bruder, Albrecht, burch die aufgewiegelten Wiener bedrobte. Den Bortrab ber Bohmen führte des Ronigs Erftgeborener, Bictorin; aber Beorg felbft mußte mit Sturm Wien's Balle bedroben, um ben Raifer fammt Battinn und Sobu in ber Burg gu entfegen.

403. Die Lefer ber Befdichten irren, fo oft fie vergeffen , fich aus ben eigenen Lebenstagen , gang in die verfloffenen Jahrhunderte ju verfegen. fünfzehnten Jahrbunderte machte es eine ungeheure Wirkung, als Gregor Bein, ein Dominitaner und Inquifitor, auf der Rangel in Breflau verfundete, ber beilige Bater widerrufe aus Machtfulle die Compactaten bes Conciliums von Bafel (1463). Ronig Georg berechnete richtig , wie ber Widerruf Die Utraquiften erbittern, und die Ratholifen entflammen werde. Er bath daber Dius den Zwepten in einem demuthigen Schreiben, die Befangenfegung des Cardinals als eine Chrenrettung ber Ronigswurde anguseben, bann Die Rube eines Reiches durch Aufhebung des Grund. vertrags nicht auf's Spiel gu fegen, endlich die Schles fier lieber jum Geborfam als jum Aufruhr ju beftimmen. Aber der Papft ergurnte immer mehr; er belegte Beorgen als einen Regerifchgefinnten, ober Regerenverbachtigen mit bem Rirchenbanne, und lub ibn in bun-Dertachtzig Tagen por den Stuhl Detri, als Statthalters Chrifti. Die Bann = Bulle athmete mehr Scolafti= fchen Qualm und Stalienifche Lift als Apoftolifchen Sinn und Chriftlichen Beift. Gie enthalt fur Aufbebung der Compactaten einen wichtigen, einen richtigen , und einen nichtigen Grund. Welche Gage ftellte fie auf? Erftens; alle Glaubensneuerungen fubren in eine unberechenbare Beite ; wichtig! 3mentens; die Utragniften überfchreiten die Compactaten, benn fie vergeffen ben ben Lehrvortragen ben von ben Rirchenvatern ein= gefcharften Benfas, daß der Reld nur eine erlaubte Bewohnheit, nicht eine Bedingniß gur Geeligkeit fen; richtig! Drittens; Die Compactaten wurden nur bewilligt für die damable Lebenden, welche jest ichon meiftens abgeftorben; nichtig! ber Ronig felbft gablte benm 216= folus viergebn Jahre. Es half nichts ben ber Curia und Rota ju Rom, als ber Raifer und ber Bergog von Batern anzeigten, wie Georg zwifden ihnen ben Frieden vermittelte. Es half nichts, daß viele Lander und Rurften Georgen als oberften Felbherrn gegen die Turten annehmen wollten. Der Bobmifche Gefdichtfdreis ber, Delgel, fagt mit ber ibm eigenthumlichen Belaffen= beit: "Der Papft bief Meneas Gylvius, ehe er auf ben Romifden Stuhl gelangte. Unter Diefem Rahmen benft man fich einen gelehrten, wisigen, aufgeweckten, und leutfeeligen Mann, ber ein empfindfames Berg batte. Allein als Dins ber Zwepte mar er eigenfinnig, freitfuchtig, folg und fo rachgierig, baf er Berftand, Rlugbeit, und Religion feiner Erbitterung aufopferte."

404. Pius damnavit, quod Aeneas amavit, Diefer Anittelvers bes funfgehnten Jahrhunderts heißt etwa: Pius verbannt, mas Aeneas befannt. Auch fonnte er allgemein als Rernfpruch heißen: Der Große gerftort,

mas ber Rleine geehrt. Aber Uebel mard Reger, als an die Stelle bes gelehrten Giferers ein ungelehrter Berfolger, Paulus ber 3mente, trat (1464). Der Defferreichifche Siftoriograph , Sormapr , fagt mit ber ibm eis genthumlichen Lebhaftigfeit: "Der neue Dapft mar ein Reffe jenes Eugen's, welcher bie Compactaten bestätigt hatte. Aber diefe Bermandtichaft batte feine verwand= ten Befinnungen gezeugt. In Beiftesgaben weit unter feinem Borganger, war Paul der blinde Ball feines eis genen Sochmuthe, jenes Ungeftums und jener Leiben= Schaftlichfeit, mit welcher er oft Carbindle mißbanbelte, und die aus allen Landern in die Rammer des Baticans aufammen fromenden Schape, mit Beibeseitelfeit in flimmernden Gewandern gur Schau trug ober an Die Repoten vergeudete. Ben offentlichen Umgangen und Mudiengen pflegte er bie Rungeln eines ju fruben Alters burch Schminte gu bededen. Den Wiffenschaften war er gram, als einer fruchtbaren Brut von lauter Regerenen. In den neuen Sellenifden Romenclaturen, melde die por Mohammed fluchtigen Grieden, Wiedererweder des Schonen, fich felbft und andern Dingen bep= legten, fab er nichts als bedenfliche Lofungsworte einer gebeimen Befellichaft. Go war ber Begner, ber ohne Beer, ohne Bundniffe die feche letten Regierungsjabre Beorg'ens von Pobiebrad außerft getrubt und verwirrt bat. Mebrere Kurften erneuerten die Berfobnungsporfolige ben Paul. Georg felbft murde nicht mube, bie gleichen Schritte gu wiederhohlen. Er erboth fich jum Dberfeldberen des Rreugheeres mider die Turfen, jeder vierzigfte Mann aus Bohmen follte feinen Fahnen folgen. Umfonft! Paul's Runtius, Rudolph Bifchof gu Lavant, mahnte fcon von feinem Gis aus Rarnthen die Breflauer von allem Gehorfam gegen Georg ab. Satten Landi und Fantin den Funten ber Unruhe unter

ber Afche forgfaltig unterhalten, fo bewegte Bifchof Rubolph jest himmel und Erde, es gur offenen Emporung zu treiben."

405. Der vertrauliche Zon eines Briefes verrath mehr vom Menschenherzen als ber gehaltene Stol ber Befdichte. Man überlege alle Worte in dem Briefe, welchen Paulus der Zwepte fdrieb. "Georg ift nicht nur ber Regeren foulbig, fonbern auch bes Rudfalls in diefelbe, darum muß man ibn vom Schafftalle Jefu ausfchließen. Er verfpricht gwar Rudfebr gu ben Bebrauchen der Romifchen Rirche, und Rampf gegen die Anfalle bes Turfifden Erbfeinds, aber die geforderten Belohnungen find ju groß. Gein Erftgeborener, Bictorin , foll als Thronerbe anerfannt werden , allein bieß hieße die Rirche dem Feinde Chrifti anvertrauen. Der 3mentgeborene, Beinrich ber Meltere, foll Prag's Inful tragen; aber ber noch nicht Zwanzigjabrige ift des vaterlichen Sochverraths gegen den Glauben theilhaftig , fcon dem Gatan übergeben, auch ber gottlichen und menfdlichen Rechte unfundig. Georg felbft fordert als Siegespreis ben Titel eines Raifers von Conftantinopel, aber dieß biege, Die Schafe Jefu nicht etwa nur bem Schlächter, - nein! bem Scharfrichter jum Schlachten überliefern. Allerdings bat jenes Concilium, welches fich au Bafel uber bas Rirdenoberhaupt ju fesen vermas Die Compactaten bewilligt, aber fein heiliger Bater bat fie jemabls beftatigt." Auf diefe tede Meuferung vertrau= end, ichloffen viele Ratholiten in Schlefien, Mahren, und Bohmen einen feperlichen Bund wiber Georgen. Der Abfagebrief enthielt folgende Unterfdriften, Jobft von Rofenberg Bifchof gu Breflau, Johann von Rofenberg, der oberfte Burggraf 3dento von Sternberg, Johann von Safenburg oberfter Sofrichter, Ulrich von Safenburg, Bohuslaw von Schwamberg, Jaroflaw von

Sternberg, heinrich von Neuhaus, Burian von Guttenstein, Wilhelm von Ilburg, heinrich von Plauen, Diepold von Risenberg, und Dabrohoß von Ronsperg. Es schreckte diese herren nicht, daß der Verfechter der nahmlichen Grundsäße, Krussina von Lichtenburg, mit Schande landslüchtig hatte werden mussen. Sie erinnerten sich nicht, daß mehrere von ihnen als Feldherren erst vor einigen Monathen nach Rom geschrieben: "Krussina leidet nicht der Religion, sondern der Rebellion wegen; ber Emporer hat Mordbrenner in die Staaten und auf die Guter des rechtlich erwählten Königs gedungen." (1465),

406. Welche Grundfage gaben bem Bannfluche bes Papftes noch im funfgehnten Jahrhunderte die fdredlichfte Rraft? 1. Der beilige Bater urtheilt untruglich über Rechtglaubigfeit und Regeren. 2. Ein fegerifcher Ronig muß gottlos, alfo menfchenverderblich berrichen. 3. Begen ben gottlofen und menfchenverderbenden Berricher ift erlaubt die irdifche Waffe gu ergreifen. Diefe breb Cape (ich enthalte mich jedes Beywortes) feste man gegen Ronig Georgen, ben Friedenvermittelnden und Rubefuchenden, den Wohlwollenden und Berfohnlichen in volle Rraft (1466). Bergebens ichilderten ihn die Schlesischen Bergoge als einen Ordnungsfreund. Bergebens fprachen ihm fogar tatholifche Stabte bas Lob der Billigfeit. Bergebens priefen mebrere fatholifde Stande ihre vollige Blaubensfrenheit. Bergebens rieth ber Rurfurft von Sachfen den Sinn und Beift ber gelehrten Bafler : Bifcofe, und nicht den Sturm und Drang ber Conftanger nachzuahmen. Bergebens brudte der Rurfurft von Brandenburg fein Erftaunen über bie Romifden Schritte aus. Bergebens ermahnte ber Ro= nig von Frantreich die Euria, nicht allein die Emporer und Aufruhrer, fondern auch die Befdulbigten gu boren. Papft Paul II. ließ durch feine Legaten und Runtien einen Rrenzzug zusammen predigen. König Georg
fah sich gezwungen, durch seinen Feldherren Janowicz
die ungeordneten hausen von den Gipfeln der Berge zu
wersen, und durch alle Schluchten der Thaler zu verfolgen. Die Ebene ben Teinis bedeckte sich mit Erschlagenen; die Bache ben Taus flossen vom Blute der Chris
sten. Biele Berirrte kehrten zur Pflicht, aber Pilsen
und Budweis löschten, nach jedem abgehaltenen Gottesbienst, täglich die Lichter aus, warsen sich kreuzigend
zur Erde, und scher und Thronräuber."

407. Wie langfam bie Dronung gebeibt, beweifet die Babl ber Sabrhunderte, welche fie gur Ginfuhrung braucht. Doch im funfzehnten Jahrhunderte bachte man über die Sauptbegriffe von Stagt und Rirche nicht flat (1467). Ronig Georg erflarte in einer großen Berfamm= lung von Pralaten und Domherren feine Appellation bom fibel unterrichteten Dapfte an ein allgemeines Concilium. Gein Relbberr, ber fatholifche Rofenberg, lief große Rriegsvortheile aus den Sanden, weil der papft= liche Muntius ihm mit bem Banne brobte. Debrere tatbolifche Stadte erflarten fich in eine Urt Frepheits. bund, bis der beilige Bater einen andern Ronig von Bobmen ernennen wurde. Der Bifchof von Breflau rudte in's gelb, betam Golage, fprach von Frieden, und ftarb aus Gram. Das Saupt ber Berfdworenen, Boento von Sternberg, mied bas Frene, barg fich in Burgen, entging taum ber Befangenfchaft, und lebte in Schande und Ehren. Die Rrengfoldaten famen plunbernd, doch febr wenigen ward fo gut die Beimath wieber uber der Grange ju finden. Ben allen Diefen Befahren, bachte Beorg ritterlich genug, Beift, Arm und Beer der bedrangten Chriftenbeit gegen Die Turfen auf dem Reichstage zu Rurnberg anzubiethen, aber der papffsliche Legat Fantinus erklärte: Seine Seiligkeit wunsche,
daß Reichsheer und Kreuzzug die Keper noch eher als
die Turken bekriege. In diese wilde Meußerung stimmten die Machtbothen Kaiser Friedrich's, welcher seine
Rettung in der Hofburg schnell vergaß. Ja! auf die
Seite von Georg's Feinden trat auch König Mathias,
vergessend den frühen Freundschaftsbund, vergessend die
im Grab schlummernde Gattinn. Wachend und traumend sah der Vergesliche nichts mehr als Bohmen's versprochene Krone auf dem eigenen Haupte.

408. "Chrwurdiger Bater! Gie haben unfer ganges Ronigreich in ben Bann gethan. Die Zaufend und Zaufend Menfchen, welche barin Rahrung finden, wobin follen fie, um bem Bann ju entgebn? Gollen fie im fremden Lande Sungers fterben ? Alle biefe in den Bann thun , beift nichts anders , als bie Rirdenftrafe por ber Welt verachten und verwunfchen machen. 3ch empfing und empfange bas beilige Abendmahl gewiß nie anderft als unter Giner Geftalt. Aber ich buldigte und buldige auch gewiß niemand anderem, als meinem einzigen Ronig. Er ift der Belaffenfte, Wohlwollendfte, und brangt Diemanden megen des Glaubens. Wilhelm Gfibowsty, Berr auf Rabi." Wie groß in Treue und Wahrheit febt diefer Ebelmann gegen die Truglichen (1468). Rais fer Friedrich tam nun in Berbacht icon langft mit ber Romifden Curia im Ginverftandniß gu ftebn, ba er ben Reichstag nicht fo faft gegen die Turfen, fondern gegen ben Reger gu ftimmen verfucte; barum trug Pring Bictorin die Schreden des Rriegs bis in die Rabe von Wien. Ronig Mathias brang mit feinen Sugaren bis Mplemow, vertiefte fich in den bichten Waldungen, und wurde durch einen Berhau umfcloffen, welchen die gabls reichen Robleubrenner in Ruttenbergs Rabe durch Anfagen und Riederstürzen der Baume starf und schnell bildeten. Aber König Georg gewährte, um Menschenblut
zu schonen, frepen Abzug dem Umstellten, welcher in der
Noth die alte Freundschaft gelobte, aber flugs wieder
das Wort brach. Der Klarsehende sollte fühlen die Unwahrheit Fantin's, daß man Regern keine Zusage halten
durfe. Wahrlich! Mathias durfte manche Großthat darum geben, diesen Flecken aus dem glanzvollen Gemählde seines thatenreichen Lebens zu tilgen. Wohlgemerkt!
nicht der Kriegssehler, sondern der Wortbruch ist der
Schandsleck!

409. Da Riemand mehr als ber Ronig bie Treue von Bielen bedarf, fo gibt fein Wortbruch gurud wire fend das verderblichfte Benfpiel. Ronig Mathias jog noch Ginmabl gegen Beorgen in's Feld, und folog noch Einmahl gu Sternberg ben perfonlicher Bufammentunft Frieden (1469). Den Burudtehrenden empfing ber papfis liche Runtius mit bem Borwurfe, daß jeder Bergleich mit einem Reger ohne Wiffen und Willen bes Papffes ungiltig fep. Der gurnende Legat ging fo weit, ben nahmlichen Rampfer, welchen er furg vorher als Belben bes Blaubens auspofaunte, mit bem Rirchenbanne gu bedroben. Gewichtiger als diefe Drohung wirtte auf ben wantelmuthigen und ehrfüchtigen Mathias der Unblid ber Krone, welche ber Sobepriefter von einem Da= rienbilde ju Brunn nahm, um ibn bamit als Ronig der Bohmen, und Markgraf von Mahren ju weihen. Der neu Geweihte empfing auch die Suldigung von Schles fien und Laufis. Aller Debenlande beraubt, im Baterlande felbft von Ereulofen umringt, por Mordanfchlas gen nicht ficher, burd Gorgen jum fruben Greife gemacht, burd Muben in ber Gefundheit gefdwacht, fann Georg immer auf Mittel jur Rettung, felbft fur ben Fall des Todes. Er berief einen allgemeinen Landtag seiner Getrenen zur Wahl eines Thronfolgers. Er empfahl nicht einen seiner eigenen Sohne, nicht Bictorin,
nicht Heinrich, welche in Schlacht und Rath ihren Beruf zum Thron so mannlich beurkundeten, doch als Relchner die Ruhe schwerlich herzustellen vermochten. Er empfahl den Sohn König Rasimir's von Pohlen, welcher
einst mit ihm um Böhmen's Thron geworben, aber im
Sturme des Lebens aus dem Nebenbuhler zum Bermittler geworden. Der empsohlene Jüngling hieß Ladislaus, welcher vom Bater ein Nachkomme der Jagellonen und Anjou's, und durch die Mutter ein Entel
Albrecht's von Habsburg und Elisabeth's von Luxemburg war. Viel versprechende Ahnen eines wenig leistienden Menschen!

410. Der Reid zeigt fich gefcaftiger gegen bie nen aufgefommenen als gegen die alt begrundeten Berricher : barum arbeiten Wahltonige an nichts eifriger als an vererblicher Dacht. Emportommlinge mochten bas Deer feiner Perlen, die Erbe ihrer Goldabern, alle Eltern ihrer Rinder berauben, um ein Ronigreich als Erbaut durchzulampfen. Georg dachte großer, er liebte das Rand mehr als fein Saus, und Bobmen galt ibm mehr als fein 3d. Gerührt vom Anblide der langwierigen Brauel munichte er eine fonell enticheibende Reldichlacht, und entboth fogar ben ehemabligen Freund jum 3men= tampf auf Leben und Tob. Aber Dathias folgierte in bem Titel : Sous und Schirm ber mahren Chriften (1470). Richt fürchtend ben brobenden Rachbar in Dob= Ien, nicht achtend ben mantenden Bundesgenoffen in Deftreich, vertraute Mathias einzig auf ben beiligen Stubl, barum machte Georg noch einmahl mehrere Berfuche den Papft ju verfohnen. Um feine Friedensliebe gu erweifen , verwies er fogar feinen jahrelangen Rathe geber ben alten Rofpegana vom Soffager. Der Berwies fene ahnete ben Fall feiner Partey, und ftarb aus Gram turz vor dem Könige, welchem die Waffersucht im ein und fünfzigsten Lebensjahre die Brust zusammen drückte (1471). Georg ftarb unter Betheurung seines tathoslischen Glaubens. Er wünschte auf dem Lodesbette die Lossprechung vom Bann, doch beunruhigte ihn die Berweigerung derselben nicht. Man bestattete ihn in der Königsgruft neben den Herrschern Böhmen's. Hatte Detocar wie ein Aar im Fluge gearbeitet, hatte Carl wie eine Biene arbeitend gesammelt, so tämpste Georg wie ein Lowe mit Stärke und Großmuth.

411. Der Egeche erhebt feinen Georg; ber Magna are preifet feinen Mathias. Wie vergleicht ber gerechte Defterreicher prufend ben Werth von benben ? - Mathias war ein Seld! Aber in Beorg fdien vereinigt, was den Gieg in ewige Dienftbarteit bringt; Die im Blude furchtende, im Unglud unverzagte, und barum nie gu viel magende Borficht verbunden mit dem fubnen Muthe, ber die Belegenheit in bemfelben Mugenblide fieht und faßt , wie aus den bochften Luften berabichies Bend die fichere Beute ber tonigliche Mar. - 3mar jene Leidenschaft, welcher die iconften Bierden, und binwieder die blutigften Fleden der Befchichte geboren, ber Chrgeit, ließ Beorgen in der Wahl feiner Mittel nicht durchgebend und allezeit jene angfiliche Gorgfalt beobachten , die jede Stunde des gemeinen Lebens mit Reche te forbert. Aber Dathias fannte meniger bie ffrenge . Rechtlichkeit, welche die Sutte fcmudt, und ben Thron ftust. - Beorg erwies fich tubn; fchlau; erfinderifc; doch feine Gute tampfte die Beisheit gu Boben , und er entließ ben gefahrlichften Feind mehr als Ginmahl pertrauend in Frenheit. Mathias umfpann den Gegner mit Berrath, und nahm ihm den Erftgeborenen gefan= gen. - Um fo viel beffer es ift, betrogen gu merben, Soneller Bohmen.

als zu betrügen, war die Stre für Georgen, für Mathias nur der Erfolg. Zwar urtheilt die befangene, gesichreckte, oder frohnende Mitwelt meist nur nach diesem. Daß aber die Nachwelt nicht ein gleiches thue, daß der Stelmuth nicht im Preise sinke, nicht vergehe vor dem Glanz solcher Gaben, welche oft ihrer Zeitgenoffen schreckslichte Geisel gewesen sind, vor des blinden Zufalls lauenenhafter Gunst, vor dem reissenden Glück fühner Bersbrechen; dafür hat die Geschichte zu sorgen. — Georg gab ein Bild des echten Bohmen, friedliebend zu Hause, doch unerschütterlich im Rampfe. In Mathias siellte der Ungar sich dar, kampflustig und hochaussahend. Zeder war werth seines Bolkes Krone zu empfangen. Keiner vererbte sie.

XVII. Bohmen's innere Gestaltung unter Albrecht, Ladislaus, Georg.

412. Die Wahrheit ift eine fo berbe grucht, bag auch viele Leute, welche feine Furften find, fie als un= fcmadhaft von fich fiogen. Auch Bolfer boren die Wahrheiten ber Gefdichte nicht gern. Wenn man er= adbit, wie die Wahlfrenheit jum Berderben führte, wie manche Landtage fatt Ordnung nur Bermirrung mach= ten, wie Bolfseinmifdung meiftens gu Burgerfriegen fubrte, fo will faft Diemand die folgenreichen Lebren vernehmen. Bohmen gab doch, wie Ungarn, von 211-Iem den Beweis. Albrecht wollte, Ladislans fonnte, Georg durfte der Wahlfrepheit nicht widerfprechen, benn ber erfte mar flug, ber zwepte ein Rind; ber britte banfte fein Recht auf die Krone offenbar einzig ben Stimmen des Landtags. Der Landtag beftand aus Berren, Rittern, und Stadten; jene erfchienen perfonlich, diefe burch Abgeordnete. Es zeigte fich ununterbrochen eine Dppofi-

tion , welche meiftens bie Grangen einer befonnenen Erorterung bes Begentheils überfdritt. In ben viergebn Jahren von Georg's Statthaltericaft machten die Utraquiften die Opposition, feines geheimen Benftands verfichert. In den viergebn Jahren von Georg's Roniaswurde führten die Ratholifen die Begenrede, ber auslandifden Sulfe vertrauend. Der Landtag feste fic uber die Erbfolggefese fed binmeg; meber Brzetiflam's Geniorat, noch Ottocar's Majorat, noch Carl's weibliche Primogenitur befam Rudficht ben ben raich folgenben Tobesfällen, und ber lang bauernben Unmundigfeit. Rad Albrecht's Tobe übertrug der Landtag fein Wahle recht burch Compromiß einem Collegium von fechgebn Berren , brengebn Rittern, ben brep Prager . Burgermei= fiern, und einem Abgeordneten jeder Rreisftabt. Bep einem anderen Anlaffe mahrend der Minderjahrigfeit, brauchten bie Stande eine Deputation , welche aus vier Landberren, vier Rittern, vier Stadtern, und vier Belehrten beffand. Bollige Bleichheit ber Bahl!

413. Beyspiel versührt — Bölfer wie Menschen. Die Art, wie die Churfürsten in Deutschland ihre Wahlkaiser, und die Magnaten in Ungarn ihre Wahlkönige beschränkten, vermochte auch die Landherren und Landestände in Böhmen dem Ladislaus Postumus zwanzig Capitulations = Puncte vor der Krönung, abzuzwängen. Ich hebe acht bavon aus, und füge bey, für wen sie wohl eigentlich gemeint und gemünzt waren. 1. Bestätigung der Prager Artifel (für die Utraquisten). 2. Freye Wahl des Erzbischofs (für Rokyczana). 3. Besstätigung der Herren, Ritter und Städte in ihren Vorzechten (für die drey Stände). 4. Unterwerfung des Erblands Destreich unter Böhmen (für den Volksstolz). 5. Hoshaltung in Böhmen (für Prag). 6. Ausschluß der Fremden von allen Aemtern (für die Hohen). 7.

Wahl ber gebeimen Rathe aus ben Berren und Rittern Bohmen's (fur die Soberen). 8. Statthalterfchaft eines Inlanders (fur die Bochften). Raft die nabmlichen Forberungen machten bie Magnaten und Donaffen Ungarn's an Ladislaus Pofiumus, welcher mit der Rraft des Junglings bem Trop ber Manner nicht gewachfen mar. Bon ber Wahl feiner zwen Rachfolger fagt Meneas Splvius : Bunderbarer Wechfel ber Dinge, neuer Ginfluß ber Bestirne. Die zwen machtigften Reiche jur nabmlichen Beit bes Ronigs beraubt, tamen vom ebelften Blute an Menichen gemeinen Gefchlechtes. Go gefiel es Bott! Ein Spiel bes Schicfals batte bas Alterthum gerufen. Ein Wert gottlicher Borfebung nach unferer Meinung. Die Wahl bender Ronige wird von nicht Wenigen getabelt; fie reden von gebrauchter Gewalt, und fagen : Bas Furcht erprest gewinnt fein Recht. Wir find übergeugt , daß man die Reiche erwirbt durch Baffen , nicht durch Befege." Der lette Gas ift falid. Web! wenn er mabr mare.

414. Die Charaftere der Jahrhunderte unterscheiden sich wie die Physiognomicen der Personen; sie bezeichenen Wildheit oder Milde, Plumpheit oder Bildung, Freyheit oder Ruechtschaft. Im funfzehnten Jahrhundert erschien mit Georgen der erste König, welchen die Euria einer neuen Reperen beschuldigte, und des Thrones entseste. Im sechzehnten wuchs die Bahl keperischer Könige und Fürsten bedeutend und unvertilgbar, doch lehre ten im siedzehnten die Kirchen und Schulen die Entsbronung der Reper als einen Grundsap, welchen das achtzehnte Jahrhundert aufflären und widerlegen mußte. Das neunzehnte bringt hossentlich den Streit nicht mehr zur Frage, ohne deswegen in Religions = Indisserntism auszuarten. Im Jahre 1452 sagte der Katholit Boento von Sternberg; "Wir Rathe des Ladislaus haben Uns

um Unfern Seren, nicht um ben Papft gu tummern. Es fragt fic nicht, ob wir Chriften oder Beiden, fone . bern ob wir Bohmen find. Entrichten Wir Unferm Ronige die gefesmäßigen Abgaben, fo geht es Riemanden an, mas Wir glauben." Das icheint zu viel gefagt. Aber im Jahre 1794 fchrieb ber Jefuit Cornova die ewig benfwurdigen Worte: "Unfer Georg ftarb, wie bas and Deffina fagt, Ratholifd. Db er auch Ratholifc gelebt habe ? Balbin, beffen Musbrude ibn eben fo febr verbammen - vielleicht eine Wirfung des blevernen Bepters ber bren Cenforen , unter welchem ein jedes Benie feines Ordens feufste - Balbin, fag' ich, beffen Ausdrude ibn eben fo febr verdammen, als ibn feine Eradhlung rechtfertigt; Balbin fagt boch gerade beraus, man tonne Georgen feiner anderen Regerep zeihen, als baß er bie vom Papfte miderrufenen Compactaten bartnadig verfoct. Den Borwurf ber Sartnadigteit macht ibm freplich nicht ber Siftorifer, fondern nur ber Theon log bes minder aufgeklarten fiebzehnten Jahrhunderts a und des der Curia gang ergebenen Jefuitenordens."

415. Indifferentism und Fanatism erscheinen als die verderblichen Extreme der heilbringenden Religion. Der Weise muß sich vor beyden desto sorglicher bewahren, je leichtsinniger der Pobel in das eine oder das andere stürzt. Im fünfzehnten Jahrhunderte athmete Alles den Fanatism, welcher die Menschen wachend und traumend, im Segnen und Fluchen erfüllte. Der Cardinal Joannes von Porto sagte: "Was messen Wir himmlische Dinge mit meuschlichen Maßen? Wenn der Deutsche, der Poble, der Ungar nicht bilft, so wird der Allmächtige allein das gottlose Haupt Georg's zermalmen." Der Magister Boannes von Rotyczan sagte: "Helft mir bethen für Georgen, daß er mit seiner Gute keinen Bock schieße. Ihr aber merket, daß es besser ware, euch dem

Raiser bet Turken ergeben, als die Religion bes Papsses annehmen." Der Minorit Joannes von Capistrau tam nach Böhmen und sagte: "höret! den Reher muß man verbrennen, den Turken niederhauen. Ich selbst führ' euch zu bendem." Diese bren Johannse dußerten einen ungeheuern Einfluß auf Böhmen, wo der Geist Christlicher Duldung ganz verschwand. Die Erbitterung brach ben den geringfägigsen Anlässen aus, z. B. ob man mit dem Sprengwedel das Beihwasser ertheiten, ob man die Osterstaden weihen solle. Albrecht und sein Sohn gesiel wenigstens Einer Parten völlig, aber Georg und sein Erstgeborener mißselen am Ende benden Bestenntnissen, weil sie als Gemäßigte die Ausschweifungen auf keiner Seite billigten.

416. Wie ber Blauben ber Rirde in die Grundfase ber Staaten, und biefe auf Befit ober Berluft einwirten, zeigt fich am meiften beom Reichthum ber Rlofter. Albrecht und fein Gobn lebten und unterfingten bie Drben; Podiebrad und fein Rath haften und bebrudten biefelben. Das Chronicon bes Saget fagt: "MIS die unvermöglichen Berren, Ebelleuth und Stadte ben Ronig willig gegen fich verfpurten, hielten fie ben ihm an , bag er ihnen bie Rirchen und Rlofterguter ein= raumen und verfchreiben laffen wollte, mit Berbeigung ibn feines Wegs zu verlaffen. Alfo that Podiebradety Mes nach ihrem Begehr, nahm den Rirchen und Rioftern, was er nicht gestiftet, verschenkete und verfeste die Buter, machte ibm alfo die Leute geneigt, und reifete bagegen unfern Beren Gott wider fich gum Born . . . Um Tage Ganet Floriani fam Magifter Joannes Rofpegan gum Ronig Georgen, und zeigete ibm an, wie er beffen wahrhaftig berichtet mare, bag bie leibhaftigen Teufel im Rlofter jum beiligen Rreug der Altftadt Drag. welche abermahl barum fommen , damit fie bie glaubis

gen Bohmen verschren möchten, eine große Summa Geldes bepfammen hatten, und sprach ferner: Ach Roning, wie lange wilt du dann die teuselischen Monche noch fördern, und ihnen ihr Geld begen? Dieweilen sie ihnen die Armuth gutwillig erwählet, wozu ist ihnen dann das Gold nüte? Las dich doch nicht versühren! Sie bilden dir vor, als hatten sie außer den überlieferten sunsziehn tausend Ducaten nur noch zwep tausend Hungarer, so din ich berichtet, daß sie noch mehr als in die Sinmahl hundert tausend Gulden haben. Diefelben sind dein; laß sie nehmen, und die Schalte aus dem Lande jagen . Der gute König gab diesem Glauben, dann er sich vor dem Rotyezan mehr dann vor unserm Herr Gott fürchtete."

417. Alle Gefdichten bestätigen, bas bem öffentlicen Unglud Reich ift reicher worben, und Arm noch armer. Mabrend ber Suffitifden Rampfe, mabrend Mle breches Biederherftellungsverfuchen, mabrend der Unmundigleit des Ladislaus, mahrend der Burgerfriege Georg's griff bas Baronat fo eifrig und gludlich um fich; daß die Ronigsmacht fich wefentlich verminderte, und faft ganglich verlor. Ben ben Thronwechfeln, Wahlverfammlungen, Landtagen, und Aufgebothen mußten leider! die Ronige fo viel überfeben, oder bestätigen, oder verwilligen, daß fieben bis acht gamilien in Befis faft ber Balfte bes Bohmifden Grundeigenthums tamen. Der Befis verwandelte fich vollig in herrichaft, ba die oberften Ergamter bes Reiches in ben Sanden ber nahmlichen gamilien fich befanden. Ihre Macht wuchs ungemein badurch, baf man ihnen die Sauptmannschaft in allen Rreifen anvertrante , wodurch fie im Einzelnen ihren Billen gegen Jedermann, Soch und Lief , burdaufegen vermochten. Die erften Rreishauptleute, deren jedem zwey Ritter gur Seite fanden, mas

ren: Meinhart von Nenhaus in Prag und Rarstein; Johann von Kolowrat in Schlan; Georg von Podiebrad in Königinngraß; Ulrich von Rosenberg in Bechin; Wenzel von Michalowicz in Prachatis; Hynel von Schwamberg in Pilsen; Guttenstein von Rabi in Sat; Zagicz von Hasenburg in Randnis, Michalecz in Bunzlau.

418. Wohin liefen allmablig Die mefentlichen Borrechte des Sochadels und der Ritterfchaft ? Muf die Frenbeit bon ber foniglichen Steuer, und auf die Losfagung vom auslandifden Rriegsbienft. Wie fehr biefe zwen Borrechte unter Albrecht und Ladislaus junahmen, feben wir am beften aus bem Abfagebrief, welchen Sochabel und Ritterfchaft im Bunde gegen Ronig Georgen erlie-Ben. Gie fagen: "Es ift weltkundig, welch' wichtige Frenheiten Wir, herren und Ritter, von den Raifern fowohl, als von den eigenen Bergogen und Ronigen, burch Darbringung Leibes und Butes und viele fubmwurdige Ritterthaten errungen, aber auch eben fo meltfundig ift es, daß Wir auf Unfere Rachfommen nut mehr eine fcbimpfliche Abbangigfeit ju vererben baben. Doch ber lette eingeborene Ronig Wengeffam bat bie Belagerungen von Saffenftein und Stiebre aus ber Rammertaffe bestritten, nun aber mußen Wir auf bes Ro: nigs Befehl mit Unfern Bafallen fogar nach fremden Landern aufbrechen, nie baruber gu Rathe gezogen, noch für Schaden und Roften entichabigt. Alle Landesfren= beiten, Die michtigften Reichstleinodien, vorher in ber Bermahrung der Bobmifden Berren, find in den Banben bes Ronigs. Die Minge ift noch viel geringer als gu Ronig Ladiflam's Beiten, wiewohl fcon damabls barüber laute Rlagen geführt, und fogar bie Deftreichi= fchen Stande, eben biefer gu leichten Mange wegen, von Georgen felbft wider ihren Raifer und herren in Cous genommen wurden. Mis jur Musiofung ber tonigliden Renten die Bobmifden Stande Ladislam'en eine Steuer bewilligten, ftellte ihnen Georg als bamahliger Bubernator eine in die Landtafel eingefragene Berficherungsurfunde aus, bergleichen Abgaben funftig nicht mehr gu beifchen, bat aber geither icon zwen Dable eine halbe Steuer genommen , ja er eignet fich fogar die nachgelaffenen Fahrniffe, Geld und Roftbarfeiten bes Aldels ju, obicon fich fein Lebensrecht nur auf Unbewegliches befchrantet. All biefes ift offenbar gegen Unfere mobibergebrachten, und theuer errungenen Borrechte, Daber muffen in jedem Falle auch Alle fur Ginen, und Einer fur Alle fteben. Befangenichaft oder Tod von Einem aus Uns foll durch bie graufamfte, wenigstens einjabrige Berbeerung gerecht werben. Auch barf Reis ner einen befonderen Bergleich ober Waffenftillftand eingehen."

419. Welche Befahren brohten bem fregen Gtabte= wefen ben Untergang? Die außere Roth ber Uebermaltigung, und die innere Qual der Beraubung, Biele Große fuchten die Stadte in ihr Eigenthum gu vermanbein, und viele Rathsherren behandelten ben Gemein= beutel wie ein Erbgut. Benm Streite ber Parteyen unter Albrecht , Ladislaw , und Georg gab es Bormande genug, die Burgericaften ju überfallen oder ausgu= plandern. Bon benden ein Benfpiel! - Budweis lag ben Rofenbergen fo bequem und erwunfdlich, bas es mit genauer Roth durch Richterfpruch der Untertbanig= feit fich erwehrte. Bon Prag fagt Saget: "Bu Diefer Beit hat fich in den Prager . Stadten ein großer Widerwillen erhoben , darum, dann der Rath liefte die Bemeine auf die Rathhaufer forbern, und bellagten fich, baß fie fein gemein Gelb batten, bamit fie Befandten an ben Pringen Ladislaus abfertigen tonnten. Deros

wegen begehrten fie, daß die Burgerschaft unter einanber eine Steuer anlegen sollte. Die Burgerschaft ward
aufrührisch, und fragte den Rath, wo die gemeine Einkommen hingewendet wurden, machten auch alsbald
aus ihrem Mittel einen Ausschuß, und begehrten, daß
ber Rath diesen Personen Rechnung thun sollte. Die
Raths - Personen besprachen sich unter einander, und
ehedaun sie eine Raitung thaten, legten sie lieber auf
sich selbst eine Steuer auf, und lasen aus ihren Beuteln achtzig Schock Groschen Bohmisch zusammen, und
gaben sie ihrs Mittels Gesandten zur Zehrung, damit
Rube und Einigkeit erhalten wurde. Dann sich etliche
entschlossen in den Städten Aufruhr anzurichten, damit
sie etwas ergrappen möchten."

420. Woraus erhellet das Jammergefchief bes Bauerftandes am meiften? Daraus, bag die Befdichtidreis ber der Landleute als einer Sauptfache gar nicht ermabn= ten, fondern nur ben gelegentlichen Rachrichten die großten Difbandlungen berfelben anführten. Benm Rebbegeift unter Albrechten mißbandelte man bie Felber und Urbeiter ber Feinde fo unerbittlich, daß die Bauer fich ben Tage verftedt halten mußten, und ben Racht ben Ader beftellten. Unter ber Statthalterfchaft Georg's nahm Ueberfing fo überhand, daß große Wohlfeilbeit entftand. Ein Strich Rorn galt britthalb, ein Strich Saber gwen Grofden. Biergebn Eper faufte man um Einen Pfenning, Die Butte voll Pfiriche um gwen, das Pfund Lachs um bren, einen großen Rarpfen um vier. und zwanzig Saringe um fieben. Fur Ginen Pfenning befam man vier Geidel Jungbier, oder halb fo viel Altbier, oder zwen Geidel gemeinen Landwein, oder halb fo viel edlen Melnifer. Der Melnifer, Sungar, und Malvafier verhielten fich in Bohmen wie 1. 4. 6. Mus biefem Preiszettel ergibt fich nicht nur eine Berbefferung

des Landbaues, sondern auch Berkehr mit dem Anstand. Als der Statthalter König wurde, ging Alles zurück. Der Fehdegeist, der Kreuzsoldat und der Hussar zerstörten den Andau in die Wette. Hagek sagt mit seiner alten Treuherzigkeit: "Bu der Zeit siel im Böhmerlande große Theurung ein, und währete sast länger dann vier Jahr nach einander. Dann die Bauern von wegen großer Randerepen, Plinderung, und Unchristlicher, Tyransnischer Schahung nicht aus den Dörfern oder Flecken gehen, ja weder ackern noch saen mögen, damit also nichts wachsen können, und ob etwa an einem Ort Getraid erbanet, so sind dann die Böhmen und einheimis sche Feind kommen, und es verbrennet."

421. Das Befes tritt allmablig an die Stelle bes Rauftrechts. Gein Anfang fallt alfo in die Beiten ber Gewalt und Robbeit. Darum beifcht die Begrundung Rraft, und oftmable verfucht bie Begenfraft ben Umfturg mit Bluck. Unter ber Regierung Albrecht's und ber Minderjabrigfeit feines Gobns ging es fo toll ju, bas man den Ladiflam in der Capitulation verpflichtete Landrechte wieder berguffellen, und eine Landtafel mit Benauigfeit ben Sofe fortguführen. Da fogar fdriftliche Bertrage in der Beit bes Burgerfriegs nichts mehr galten, fuchte man fie durch Intabulation gu fichern. Gine Menge Erbichaften fonnten entweder nicht erhoben oder nicht berichtigt werden, da Schuldenftand und Burgfchaft und Bormertung in die großte Berwirrung burch Ermordung der Perfonen, und Berbrennung der Archive gerieth. Die Capitulation fagte: "Bum Gediften. Dafern Jemands in der Beit verftorben, und feine Guter nicht verteflieret batte, bag diefelben an ben nabeften Freund Manns - und Weibsgeschlecht mit vollen Rechten fallen mogen. Es mare bann Gad, bag Jemands anbers hierzu ein beffers Recht ju haben vermeinte, und es auch barthun und beweisen tonnte. Jum siebenten: Db Jemand sein Recht, es ware bep gesundem Leibe ober am Lodbette, es ware auch an Erbschaft oder auf Briefen übergebe oder vertestierete, daß dasselbe Kraft haben, und nahmahls an ihrer königlichen Majestat Einstrag in die Landtasel ordentlicher Wrise eingebracht werben moge; es ware dann, daß es zuvor verpfandet oder verschrieben, und solches genugsam dargethan, und mit glaubwürdigem Zeugnus erwiesen wurde." König Georg hatte das Berdienst, bep Sturmen und Branden auf Rettung der Urkunden bedacht zu sepn. Darum wird es mir schwer zu glauben, daß er einen Kasten aus der Mauer des Klosters Heilig Kreuz reißen und fammt Diplomen und Privilegien in die Moldau werfen lassen.

422. Die beffen Gefege uber Mein und Dein merben unwirtfam, wenn ein trigliches Gelb alles Mein und Dein unficher macht. Albrecht von Sabsburg farb gu fonell, um bas verworrene Mingwefen Bobmen's gu ordnen. Much Ladislam'en von Sabsburg überrafch= te der Tod vor Musführung eines guten Entwurfs. Die wichtige Cache fiel mit all' ihren Schreden auf Georg von Podiebrad. Saget fagt: "Deffelben Jahres ift in Bohmen von wegen bofer und falfder Minge unter bem Bolte allerlen Meuteren und Bant entftanden, daß viel Berren und Ritter auf Schloffern und Gigen, in Dorfern und Waldern falfche Munge machten, bis endlichen daraus eine große Theurung und Sunger erfolgete. Denn die Bauern wollten fur ihr Betroide fein einbeis mifd Geld nehmen, fondern verlauften lieber daffelbige in Baiern und Meißen vor gut Gelb befto mobifeiler. Go führeten die Deutschen bas Betraide aufm Lande auf Wagen und Schiffen obn' Unterlag, und fulleten ibre Betraidboden, dagegen die Bohmen Sunger leiden mußten. Als ber Ronig folde Meuteren fpirete, lief

er aufm Ruttenberge und ju Prag im Meißnischen Sause einen neuen Groschen und neue Pfenninge nach gutem Rorn schlagen und munzen. Dazu ließ er an dem Altestädter Markte und Ringe in einem Hause einen Wechstel anordnen, daß ihme da ein jeglicher von guldener oder silbernen Munze seines Begehrens einwechseln können. Also wurde diese bose und falsche Munz aus dem Lande gebracht, und das Bolk zur Rube gestellet."

423. Siege theilet bas Rriegsbeer, Befete entwieft ber Staaterath, Ordnung in ber Munge ift bes Ronigs bochft eigenes Berdienft; auch fein großter eigener Bortheil. Georg's Bemuhungen fur's Geldwefen bat Bobs men's größter Dungfenner, Abauet Boigt, mit feiner tiefen Grundlichfeit erortert. Es befand fich bamabis in dem benachbarten Deftreich eine überaus fchlechte Munge, welche die Stande und die Bemeinden bis gut Emporung gegen ben Berricher trieb. Man nannte bie Pfenninge nur Schinderlinge wegen der Pladerenen, welche fie verurfachten. Much hießen fie bas fdmarge Beld, weil gar fein Gilber barin war. Doch machten Die Drivaten, welche in Bohmen die Pachtung der Ming ftatten übernommen, gerade dieß fcmarge Geld nach , aber Beorg befchloß es wie eine Deft ju vertilgen, benn ber gemeine Mann wollte nichts dafür verfaufen, die Fürften mochten befehlen, mas fie wollten. Der Jefuit Pubitfchta fagt: "Ronig Georg ward alfo burch bas Bebeflagen feiner Unterthanen febr gerührt. Er ließ alfo feine Mungen pragen, und damit feine Unterthanen burch die geringhaltigen, die noch in ihren Sanden maren , feinen Schaben litten , bestimmte er bas bentige Stupart'ifche Saus, in welchem bie vorigen Mungen gegen die neuen ausgewechfelt wurden, und außerte fich baben, daß es ungerecht mare, wenn Ronige ihre Un= terthanen wegen ihrem Gigennus beraubten.

Ronige Unrecht gethan, mochten fie auch bafur bugen,d Rach diefer Neußerung wird es mir fcwer zu glauben, was ein anderer Chronist fagt: "In Summa, Ronig Georg berupfete das gange Land, er führte das Gilber von Ruttenberg auf Podiebrad, und wendete Alles feinen Cohnen zu."

424. Giege vereitelt ber Bufall, Befese umgebet die Bosheit, aber gut Gelb bringt nothwendig Ordnung und Gegen. Gelbft in feinen fdwierigften Lagen forg= te der brave Georg bafur. Er nahm die Mingen ber Meifner gum Borbild, und die Ducaten der Magparen jum Daffiab; darans folieft man mit Recht, baf Bobmen's Berfehr mit Sachfen und Ungarn am lebhafteften war. Anfangs fubrte Beorg noch bie feinen aber bunnen Mungen, welche Blecharge, bas ift, Bleche bie-Ben. Spater ließ er fechs und vierzig Grofchen fur einen Ungar = Ducaten pragen, fo baf fie nur balbe Benreflainer galten, und Podwogni, das ift, 3meylinge genannt wurden. Endlich wurden vier und zwanzig Gros fchen dem Ducaten gleichgestellt, und nun ging ber Bohmifche Grofden überall fo gut, daß man daffir im Auslande ein treffliches Mittagmahl ober ein Daar Goube betam. Bebn Rreuger feine Munge unferer Zage find gleich einem Prager = Grofchen nach der Dungordnung von 1465; aber zwanzig Rreuger Fein nach dem Mingfuß von 1470. 3ch bitte meine Lefer ben Unterfchied gu bemerten, welchen funf Jahre in Diefer wichtigen Ungelegenheit hervorbrachten, wohlgemerft gu einer Beit, wo ber Ronig im Bann der Rirche, in Rebbe mit bem Sochabel, auch im Rrieg mit Ungarn und Deftreich fich befand. Bas wurde der Eble geleiftet baben, wenn bie Borfebung ihm ein langeres Leben, und rubigere Tage bewilligte? Er fab fich immer genothigt, gegen

die Verfchleppung des Geldes ju eifern; Frommlinge fendeten Summen nach Rom; Fremdlinge icacherten mit Mungen in's Ausland.

425. Ein Saufe Sols, bestimmt das Dach ber Rir= de am Tenn ju beden, murbe verbraucht, um jenen brenfachen Galgen fur Robacg gu machen. Ein anderer Saufe Solg, welcher jest balag, um einen Tangfaal ju bauen, mußte bienen, jenen ehrwurdigen Tempel gu foliegen. Go wechfelt unerwartet bie Bestimmung ber Sachen, aber auch der Perfonen! Die jugendlich belorberten Golbaten zeigt bie Befdichte leider oft im Alter als bettelnde Rruppel. Die Zaboritifchen Rrieger, melde die Welt vom Rubme der Egeden ertonen machten. durften unter Albrechten faum die Rahmen ihrer Sigta's und Procope nennen, taum von ihren gewonnenen Schlachten fprechen, da die Giege jest bochftens als glangende Berbrechen galten. Unter bem Statthaltet Podiebrad fingen die alten Saudegen wieder an, ein wenig ju mudfen, aber ber Ronig Beorg fab fich ge= nothigt, die narbenvollen Manner vom Sof gu entfernen und vom Land ju verbannen, ba die Gifentopfe in feine gemäßigte Debnung rubig fich fugten. Aber als man Beorgen von allen Geiten angriff, als die Runtien und Suffaren von allen Geiten brobend ihn umfdwarmten, rief er felbft die Entfernten und Berbannten gurud, und bilbete baraus jene fleineren Schlachtreiben, welche bie großen Scharen feiner Begner wie Gpren - gerftiebten. Georg war der Mann, welcher durch tactifche unb ffra= tegifche Renntniß ben etwas verminderten Enthufiafm erfeste, und eine blindtobende Buth in geregelten Rampf verwandelte. Gein Rriegsgeift murbe fo anerfannt, baß Die meiften Rurften von ibm das Glud gegen die Turten erwarteten, wie auch wirklich mehrere Saufen ber

Ezechen gegen fie burd Rafcheit ber Wagen, burd Sesichwindigleit ber Berfchangung, und Ausbauer im Streite mit ausgezeichnetem Erfolge wirften.

426. Es gibt zweperlen Bebifbete; fie unterfcheiben fich wie Schein und Genn, Die Ginen beweifen ben Befdmad in einzelnen Sandlungen, und behaupten ibn fundenlang. Die Andern verweben die Bilbung in ibr innerfles Befen , und verfunden fie lebenslang. Die in ber Tiefe Bebilbeten tonnten nur langfam entfteben : es galt fdwer genug, nur die taubefien Eden der Dberflachen ju glatten. Das Menfchenalter, bas ift, bie bren und brengig Jahre von Albrecht's Regierungsantritt bis jum Tode Beorg's blieben rob. Die Schrede niffe ber Rriege verwandelten gange Sauen g. B. um Prachatig in Ginoden. Die Granggebiethe, wo ber Bortrab und Rachtrab ber Beere die erfte und lette Buth ausließ, glichen Buftenepen. Mit ben Monchen murben bie einzigen Mabler, Stider, Bergierer, und Bucherabichreiber verjagt ober vertilgt. Die verarmte Beifilidfeit, welche einft das Schone beforberte, tonnte nichts mehr fur die Runfte thun, da ihr jest das Roth. wendige oft gebrach. Die Landherren und Ritter, melde die Rirchenguter an fich riffen, waren als fühllofe Rrieger noch nicht jum Runfifinn erwacht. Die Utraquiften eiferten toll gegen Die Ginnlichfeit als eine Los dung bes Teufels, und wurden aus Gittlichfeit Barbaren. Wenig Frembe magten fich in ein blutbefudeltes Land, wo man die garten Gaftgefchente nicht gu wurbigen verftand. Doch bemerkt man in ber Lateinifchen Sprache ber Briefe Georg's einige beffere Bendungen, feinere Begriffe, auch etwas Gefühl und Unftand. Giner von feinen zwen Gobnen, welche man als Beinrich ben Melteren und Jungeren unterfcheibet, erhob fich im Bemuth bis jur Dichtung, und fang ben Frubling in

Boltsfprace. Sein Schwager, Leo von Rozmital, ein Bruder ber Koniginn, machte von einer Reife nach Deutschland, Frankreich, England, und Spanien eine anziehende Beschreibung im Bohmischen. Die geschmackelosen Geschichten zeigten nichts als Partepsucht; boch Paul Zibet streute bessere Gedanken in bas Buch, welches er fur Georgen schrieb.

427. Befunder Menfchenverftand - erfcheint feltener als man glauben follte; er ift angeboren, wird aber unterdrudt. Georg von Podiebrad bewies ibn in feinent Menfchenalter faft einzig. Geine Freunde und Feinde blieben in den Tummelplagen, worein der Geburtsort, die Erziehungsart, die Junglingsluft, die Mannsleidens fchaft ober Altersichmache fie ftellte. In Georg's Tagen murbe die Buchdruderfunft von ben dren Deutschen Mannern erfunden, und in Bobmen befannt, boch noch nicht geubt, ba man fie Anfangs wie eine Art Bauber aufah, und fcheute. Faft alle Wiffenschaften vernach= laffigten die Ezechen, um einen eifernen Rleiß auf Die Sottesgelahrtheit gu werfen, und die vorgefaßte Meinung uber Rirchenfachen in die Rreng und die Quer gu perfechten. Die Bantfucht über bas Unbegreifliche erzeugte eine ungeheure Menge von Schreiberepen. Alle athmeten eine Grobbeit und einen Unfinn, wovon fich Lefer unferer Tage ichwer einen Begriff gu machen vermogen. Soll ich Stellen ausheben ? Rein; mogen fie vergeffen werden, wie ihre Schreiber unbefannt vermodern! -Man behandelte die Bibel in Bobmen nicht als eine Belehrtengeheimniß, fondern als Bolfsfache und Bemeingut. Meneas Splvius fagte: "Schamen follten fic die Beiftlichen in Italien, von benen es befannt ift, daß fie fich nicht die Dube nehmen , wenigstens Ginmabl in ihrem Leben das neue Teftament burchjulefen, ba body ein jedes gemeines Weib ben ben Taboriten in Bohmen Soneller Bohmen.

Witnesday Completed

anf alle Fragen sowohl aus dem alten als aus dem neuen Bunde zu antworten weiß." Aber die allgemeine Bibelkunde führte zu läppischem Migverständniß, und drohte mit schrecklichem Migbrauch. Sprach doch der Einsichtsvollste, sprach doch Rokpezana, felbst in einer der ernstesten Stunden von einer Staatsverfassung im Geiste des Buches der Richter. Dachte doch Er Bohmen mit Kanaan, und die Stamme Ifrael's mit den Kreisen der Czechen zusammen!

XVIII. Die zwen Jagellonen, Bater und Sohn, Ladislaus und Ludwig. Bon 1471 bis 1526.

428. Wenn die Weltgefdichte bas Weltgericht porftellet, fo muffen die Siftorifer als Abvotaten und Rich= ter bes bochften Tribunals fich ausfprechen. Der Sifto. riograph Unferes Reiches, jum bochften Range burch ben Willen bes Berrichers bestimmt, burch die Tiefe bes Bemuths geeignet , durch grundliche Renntniß und eige= ne Erfahrung berufen, fpricht ben Jagellonen ernft und ffreng das lette Urtheil. Er fagt: "Durch Beit und Drt fieben Bladiflam und Ludwig uns ju nabe; fonft waren fie in eben fo gerechter Bergeffenbeit, als gange Dynaftien Mexicanifcher Ragiten, und Homabifcher Stammesfürften. - Die feltfam, baß ihre von ben Adriatifden Ruften bis uber die Elbe und Aluta binaus, über reiche fraftige Bolter ausgebreitete Dacht bennoch viel gu fcwach war, ihnen im Bedachtniffe ber Radwelt eine Stelle ju fichern, die jener arme Theba= ner , Erfinder der fdragen Schlachtordnung, ber die Boffen ber Baterftadt reinigen balf, und mit feiner Debl= flafche fargen mußte; Die jener blinde Greis, ber feine unerreichten Lieder von Achilleus Born und Dopffeus Weisheit um Brod por den Thuren fang, ewig behaup=

ten wird. — Roch ift die Große in keinem Berlaffenichaftsinventar vorgekommen, niemand bat fie gekauft,
ertauscht, geerbt ober erobert, aber auch Niemand verloren, als durch eigene Schuld. Schäpe find bald erschöpft; Gewalt wird durch Lift und Macht gebrochen;
Maximen altern; Hoheit ziert als Kleid nur den Mann,
auf den es past; Glud ift ein Weib! Unvergänglich ift
nur, was in Uns liegt." Dieß große Innere gibt die
Natur, und hebt die Erziehung.

429. Da die Beit biernieben alles benagt und gete malmt, fo hoffet ber Staatsmann von ibr, bas fie bie erworbenen Rechte eines Begners, und die genommenen Schluffe eines Bolles gerftore. Ronig Mathias pon Ungarn bewirtte durch feine Anbanger in Bobmen , daß man guerft in Drag, und fpater in Ruttenberg noch eine mabl über die Wahl eines Ronigs tagte. Doch Ladislaus Jagpel, der Pohlnifche Pring, trug endlich die meiften Stimmen bavon. Allerlen Grunde ftimmten bie Egedifchen Frenberren , Ritter und Stadter fur ben funfgebnjabrigen, unbefannten und untriegerifchen Jungling gegen den weltberühmten und thatenluftigen Dann, Der Jagellone redete die Sprache des gemeinen Czechen, und erregte ben den Großen fein Diftranen; man fonnte von ihm hoffen die Unterfdrift einer Capitulation, und die Riederlaffung im Reiche, zwen Lieblingsfachen, welche fich von Sunnad'en faum erwarten ließen, Fur Ladislam'en fprach die bereits gefchehene Bormahl, die Abstammung von Albrechten, Die Berichwagerung mit Poftumus, die Freudenerinnerung an einige Eropfchen Blut des urvaterlichen Carl's, und der Ruchalt an dem reichen und ftarten Doblen; dagegen batte Mathias feine Ritterfporne und Lorberfrange fogar auf Roften der Bob. men verdient. Diefer zeigte fich als Bunftling Rom's, und als Giferer gegen die Utraguiffen; jener fonnte gegen

den Papft und für den Kelch gewonnen werden. Die übrigen vier Mitbewerber gewannen niemahls Bedeutung. Kaifer Friedrich IV., ju schwach die eigenen Bafallen in Stepermark und Destreich zu bandigen, auch nicht flug genug, Deutschlands Krafte zu einem Türstenkriege auszubiethen, empfahl sich wenig den Bohmen. Konig Ludwig XI., zu sehr beschäftigt mit Französischer Empörung und Burgundischer Nachbarschaft, konnte den Czechen keine Kraste weihen, wenn er auch das Berssprechen von Bezahlung der Kronschulden hielt. Endlich König Georg's Sohn und Schwiegersohn, Heinrich von Münsterberg und Albrecht von Sachsen besahen nicht Kecheit genug, um die Stimmenfreyheit durch Kriegessmacht zu beschränken.

430. Pflichtgefühl beifcht Gelbftverlaugnung. Berjog Beinrich von Minfterberg gab einen Beweis von benden, indem er mit zwen taufend Reitern bem Ronige Ladislaus jum Empfange entgegen gog. Den Angefommenen fronten bren Poblnifche Bifchofe, ba er fcon in Rrafau Die Capitulation befchworen. Gie beift: "Die gu Kuttenberg gefdebene Wahl foll ben Borrechten ber Prager - Stabte, in welchen fonft bie Ronige gewählt worden, nicht jum Rachtheile gereichen. Der Ronig wolle die Compactaten bandbaben, und einen folden Ergbifchof einfegen, welcher fich fowohl gegen die Ratholifden als gegen bie Utraquiften vaterlich bezeige. Er beftatige den Bohmifden Berren und Rittern und Stad= tern ihre Borrechte, Frepheiten und Befigungen. Er werde das Schlof Carlftein, und die darin verwahrte Rrone und Reichstleinobien Diemanben, ohne Wiffen ber Stande anvertrauen, feinem Auslander eine Staats= bedienung in Bohmen ertheilen, auch dabin arbeiten, daß der verftorbene Ronig Georg fammt feinen Freunben vom Rirchenbanne losgefprochen merbe. Ferner

wolle er vom Konigreiche Bohmen nichts veraußern, der verwitweten Koniginn Johanna ihr Leibgeding laffen, die königlichen Prinzen in ihrem Einkommen handsbaben, und den gefangenen Victorin befrepen. Er wolle die Soldaten bezahlen, und Guter und Habe an Jene jurud geben, welche sie wegen König Georg verloren. Endlich wolle er mit den Deutschen Fürsten und Churssürsten in Ruhe leben, und dem Herzoge Albrecht von Sachsen die aufgewandten Kriegskosten erstatten."

431. Feblen ift menfdlich, aber Beharren im Bofen ? - Schon der britte Papit, Sirtus IV., ein Mann pon burchgreifender Festigfeit, beharrte auf dem Entfoluffe den Bobmen einen Konig aufzudringen, und biefer follte - Mathias von Ungarn fenn. Der Rrieger rudte mit Suffaren und Rreugfolbaten in's Reld , begleitet von ben Donnern ber Bannftrablen und ben Dachtbothen bes beiligen Baters; ber Beld ließ fich berab fur eine unehrliche Sache mit ungleichen Waffen gu freiten. Ladislaw ftellte ibm ein Bobmifc Seer unter Bald. ftein in Mabren entgegen, und Cafimir fandte Doblnis fde Scharen mit einem anbern Sohne jur Erregung des Burgerfrieges nach Ungarn. Aber Mathias erzwang rafch in der Beimath ben Frieden, und fturgte mit ver-Doppelter Buth ins Ausland (1472). Geine Tapferm fturmten bis Colin , ber Bortrab freifte bis Prag , felbft die Rreugfoldaten liefen nicht bavon, die Ungarn wichen langfam in bas ergebene Mabren guruck vor bem Inführer ber Bobmen Janovicg. Endlich fimmte bas Borbringen ber unmenfclichen Turfen ben beiligen Bater durch feinen Machtbothen Bembo eine Berfohnung gu versuchen zwischen ben Ronigen, welche er felbft entzwepte (1473). Aber ber Bolfshaß zwifchen Magparen und Ezechen muthete icon fo lange, die Erbitterung und Eiferfucht zeigten fich fo unverfohulich , daß fich die Un=

terbandlungen ju Reife fruchtlos gerichlugen, und fogar ein abgefchloffener Waffenftillftand von ben Ungarn alfogleich wieder gebrochen marb. Reue Branel! neue Berfibrung durch Mathias! Darum traten nun Bohmen und Doblen, Ladislaus und Cafimir in einen fefteren Bund gufammen, um Ungarn's Uebermacht und lebermuth zu brechen (1474). Poblnifche Ducaten famen, um Bobmifche Goldner ju miethen, und biefe reibten fich in Schlefien mit Doblnifden Tartaren gufammen. Alber ben Breflau bewies Mathias die Ueberlegenheit feines Beiftes; ber Umlagerte fcwachte taglich die feind= lichen Beere, bis minterliche Frofte fie aufgureiben begannen. Jest foloffen die brey Ronige burch perfonliche Bufammentunft einen drenjabrigen Baffenftillftand. Bobmen behielt die Laufigen, Ungarn aber Dabren und Schleffen mit Ausnahme von Schweidnig und Jauer.

432. Rriegsjucht und Rriegsfunft verfallen und ent= fteben mit einander. Ihr Untergang gefdieht fcnell unter einem fdmadlichen gurften. Goon unter Labislaus Jagello fannte man nicht mehr die Ezechifche Za= pferfeit, movon fury vorber das mittlere Europa ergit. terte. Mathias bon Ungarn fonnte Alles magen gegen einen Ronig, welchen die Geinen fpottweife ben Polacen nannten (1475). Wahrend des Waffenftillftandes erlaubte fich der Dierubende, die Belebnung mit Bobmen's Rrone, mit Erzichenkenamt und Churwurde vom Raifer ber Deutschen, bittend guerft, und bann brobend gu for= bern (1476). Aber Friedrich ertheilte dieß Alles dem Ladislaus Jagello, welcher mit einem glangenden Befolge jum fenerlichen Empfange nach Wien jog (1477). Eros den genoffenen Ehren borte man in Brag die vermeffenen Worte oft, man folle die Poblnifche Sau nach Saufe ich den. Der Ronig, welcher wirklich nicht bosartig, aber fdmachfopfig und verweichlicht fich erwies, suchte durch Bestlichkeiten die defentlichen Stimmen zu gewinnen, aber die Erbitterten riefen nicht ohne Beymisschung eines kirchlichen Gistes: "Seht! seht die Frucht ber Religion, welche der König anbethet; alles schwimmt und schwelgt in Ausgelassenheit und Wollust; behaltet ihn nur, bald wird der himmel senden Schwefel, Feuer und Pesthauch." Die strengen Utraquisten lebten wirtslich enthaltsam, aber die heuchlerischen schrieen am meissten gegen die eingerissene Ausschweifung; sie legten Brand an das Lusthaus, welches im Schlosse sich besfand. Darüber bemerkte der gelehrte hassenstein richtig: "Dieß Feuer löscht die Laster der Benus nicht aus, sondern die gange Stadt wird voll derselben, denn die Funken des Brandes sprühen umher in jegliches Haus."

433. Der Sochmuth, welchem es an großen Sulbigungen genugen tonnte, verschmabt bie Rleinlichkeiten nicht, Als Ronig Mathias Wien umgingelt, und nach Dumun jog ju perfonlicher Friedensunterhandlung mit Bohmen, hielt er es nicht unter feiner Burde, das Saupt bloß mit Lorbern zu franzen, um es nicht vor bem tommenden Ladislaus entblogen ju burfen. Aber auch biefem ordneten Die Boffinge geschäftig den Ropfput, daß die Krone nicht aus bem Bagre genommen werden tonnte. Ben diefer Bufammentunft war es, mo Mathiens Gemablinn, Beatrig, mit ben Augen für Ladistaus entichied, und Ronig ift, wer ben Mugen ber Frauen gefällt (1478). Die Friedensbedingungen enthielten: "Mathias und Bladiflaw fubren bende ben Titel eines Ronigs von Bohmen, in Briefen ausgenommen, welche fie einander ichreiben. Bladiflam behalt für fich gang Bohmen , die obere und niedere Laufit, Die Berzogthumer Schweidnis und Jauer, anch bie Churmurde; überdem wird ber gefangene Pring Bictorin befreyt, Meißen von ber Lebenspflicht gegen Ungarn

losgeforochen Killen und Budweis kommt üben Salleder und Somien Bitmer's von der Auguste 😞 rount. Auchige behalt pare Mabner und bes übring Chiefen neine neur er eine Eden freie m Beimer perietialen: folice er Erben bentriuffen fo paile Bogmen in fe Infar niermatel fembert spefent Ducaten. Der Lifchef son During und ber Berfeburggenef ps Beis fin a benten Ronigen all hanen fulbigen. Manufam fall alle Guter guint fallen, melde bie Um-banger ves Corviners, befonders die Gemberg, Saferburg, Aslament und Schwendern, wiftend bei Arieges umlaun." In biefen Betragungen leg niel Come me Zoretracht, dem Anthies arbeitete mit beitrigelegben Blanen gegen Defereich, auch Labifians begragte 65 mit bem Beige son Bifmen, und mit ber Endficht auf Ungern, mejn bie Angen ber Koniginn, bie Gindirferungen ber Magneter, und bie Stuberlofigleit bes Kirigs ifm feittem hoffung machten.

434. Ein ichwacher Fürft balt ten Staat in Beitem ber Anigenath leichter als in ben Lagen des Rriebens gulammen, weil tie dubere Befahr von inneren Leibem foweigen macht. Cobald aber die Szechen von ihrem Labiflans ben Abiding bes Rriebens mit Ungarn vernahmen, gerieth ber Mentergeift in volle Bemegung (1460). Satten bie Utraquiftifchen Theologen ebemabls fie ben verftorbenen Georg bie Losfprechung vom Banne gewanicht, fo faben fie jest bas tonigliche Anfachen barum als eine Beleidigung an. Gie hepten ben glanbigen Pobel auf, und zwangen den nachgiebigen Ronig endlich mit einigon Ernfte im Rariftein die Radelsfübrer ju gudtigen, auch tatholifche und auslandifche Rathsberren in Brag's Stabten einzuschen (1481). Da num Religion und Rationalitat, Glauben und Boltsfinn, Bepde tief gefühlt von den Ginen, und folgu gebendelt von ben Andern, gufammen in Bund traten gegen ben Sof, fo fah man feine Zurniere und Golemnitaten Tros allem Bierrath mit Abichen. Man ichalt die Freudenfefte als Unverschamtheit und Gorglofigfeit bepm offente lichen Elend (1482). Gine ausgebrochene Deft, welche Die Utraquiften als eine Strafe Bottes wegen Berfolgung des Relches erflarten, vertrieb den Ronig von Bob. men nach Dabren. Aber feines gebeimen Benfalls verfichert nedten die Ratholifen als Rathsherren und Dre-Diger mit That und Wort die Caligtiner. Wie betrugen fich diefe? Undriftlich, abicheulich. Die Utraquiftis fchen Pfaffen fprachen an beiliger Statte vom Aufftand und feiner Rechtlichkeit laut. Die Altftabter warfen ben Burgermeifter fammt einigen Rathsberren aus ben Renftern auf die Strafen. Die Reuftabter bieben neun Das giftratualen nach bem Fenfterfluge ben Ropf ab. Der Pobel brang in Pallaft und Soffirche um ju plundern. Die Monche, befonders die Barfuger, litten allerlen Marter. Bulest entbrannte ber undriftliche Gifer auch gegen die Stuben und Buden ber Juden, wo man viel Blut vergoß (1483).

435. Die Welt tadelt die Thranen des Fürsten, benm Starken als eine Schwäche, benm Schwachen als eine Armseligkeit. König Ladislaus weinte, als er die Grauel von Prag vernahm. Seine Thranen gefallen mir, sie verrathen die Theilnahme einer Seele, welche sich für Abhülfe zu schwach fühlt. Er wollte helsen, und kehrte in die Hauptstadt zurück. Aber die geistlichen Herren auf den Kanzeln, und die lumpichten Kerls in den Straßen beschimpsten in die Wette den wohlwollenden, niemahls aufbrausenden König, welchen die bepden Prinzen Victorin und Heinrich in dem Entschlusse zustassen bald wieder wankend machten. Doch Nachsicht erzeugt Vermessenheit benm Boshaften, und man schrie

unter ben genfiern des Ronighofes gu Prag : "Gerans mit dem verhaften Polacen! Laft uns den bergelaufenen Poladen umbringen !" Endlich legte fich ber Land. tag in's Mittel; er befchloß ben Religionsfrieden auf ein und drepfig Jahre in Ruttenberg (1484). Er bieß : 3hr Ratholiten und Caligtiner follet einander nicht befchimpfen , und nicht verfolgen , 36r moget geiftlichen ober weltlichen Standes fenn; 3br follet einander lieben. Ihr Priefter von benben Partenen, unter mas fur einem Fürften, Beren, Ritter ober Stadt 36r immer flebet, prediget bas Wort Gottes fren, boch follt 36r einander weder vertegern, noch befdimpfen. Und 3hr Fürften . Berren, Ritter und Stabte, die 3br unter Giner Befalt bas beilige Abendmahl genießet, verfolget nicht bie Priefter und Eure Unterthane, welche ans bem Relche trinfen , laffet fie im Frieden bas Beil ber Geele nach ihren Grundfagen und Gewohnheiten fuchen. Defaleichen follet 3hr Furften, herren, Ritter und Stabte, Die 36r Euch jum Relde befennet, Euch gegen Dieje= nigen betragen, die bas beilige Abendmahl nur unter Giner Geftalt genießen, obne fie gu bruden. Der Bertrag mit ber Rirchenverfammlung von Bafel foll in feiner Rraft fieben, und gehalten werben. Wer wider diefe Berordnung handelt, foll auf ewig bes Landes verwiefen werben." Das vernünftige Wort ftand auf bem Pergament, ber undriftliche Ginn blieb in bem Bergensgrund.

436. Wo ber menschliche Verstand nicht thatig sich ausspricht, erweiset sich auch die Christliche Liebe nicht wirksam. Die Utraquisten betheten, pfalmierten, predigten, und eiferten in allen Stunden des Lages, doch machten sie ihren König in der Heimath so verächtlich, daß man ihn auch im Auslande zu kranten sich nicht scheute. Die Churfursten wählten Maximilianen von

Deffreich jum Deutschen Ronig, ohne auf die Bobmis fche Stimme ju warten. Der Streit barüber jog fic burch vier volle Jahre bin (1486, 87, 88, 89). Buerft wollte fich Ladislaus wegen ber Befdimpfung vom Reis de der Deutschen vollig losfagen. Dann verlangte et Rraft ber golbenen Bulle fur ben Schimpf Die ausgemeffene Strafe von funfbundert Mart lothigen Bolbes. Darauf befchloß er mit Mathias und Cafimir einen Radebund, daß Bohmen, Ungarn und Doblen vereint Deutschland anfallen murden, im Falle ber verweigerten Benugthung. Spater leitete Raifer Friedrich IV eine Unterhandlung ein, wo er die Frenheiten Bobmen's beftatigte, und feine Bengiebung gu ben gwen bochften Wahlen als unerläßlich bestimmte, boch willigte er nicht in die verlangte Befrepung von perfonlicher Lebensem= pfahung, auch verfagte er die Mufbebung der Pflicht bes Romerzuges. Endlich erflarten die Deutschen Churfurften, fie fenen wegen anderen Reichsgefchaften auf ben Zag nach Frantfurt berufen worden , hatten aber gufals lig und in Gile bie Wahl eines Romifchen Ronigs fur nothig erachtet. Darum folle bie That bem Recht ber Bobmifden Chur feines Weges ichaben, auch wollen fie fammtlich im Falle einer Wiederhohlung die Strafe von funfhundert Mart lothigen Golbes gablen. - Ben biefen Unterbandlungen und Begenversuchen foloffen La= dislaus und Mathias einen Freundschaftsbund und eine Erbverbruderung. Beatrig fdmiedete neben bem Staa. tenverein an ihrem Seirathsplanden.

437. Die Urtheile der Boller über einen und den nahmlichen herrscher fallen gang widersprechend aus. Die Ezechen zeigten Ladislaw'en solch' eine Abneigung, daß er sich von Prag nach Melnit versügte; doch auch hier stellten ihm Meuchelmoder nach, deren Absichten man verschieden auslegte, da die hauptanführer im hof-

dienfie bes Bergogs von Munfterberg fanden, und anbere Berdacht auf den Ronig von Ungarn warfen (1489). Die Magnaren bachten, wenn nicht richtiger, wenigftens gelinder von Ladislans Jagello , benn fie mablten ibn nach dem Tobe bes Mathias Corvinus mit reifer Ueberlegung jum Ronig. Gie jogen ben Berachteten bem Poblnifden Pringen Johann Albrecht, bem Romifden Ronige Maximilian von Sabsburg, und bem Sunpad'is fchen Raturfinde Johannes Corvinus vor. Ladislaus brach auf, um in Stublweißenburg bie Rrone gu em= pfangen. Es war nicht blog Borbedeutung, bag er mit friegerifden Scharen in fein zwentes Reich eintrat, und daß er fogar die Rrone in bem Ungarifden Bifdebrad erobern mußte (1490). Er vereinte Bohmen und Uns garn in feiner Perfon, fprach aber bem erfteren Dabren und Golefien als Theile gu. Der Rampf gegen die Mitwerber hielt Labislamen fieben volle Jahre in Ungarn feft, boch ungerne gewohnten fich bie Bobmen an den Bedanten, daß fie jest gewiffer Dagen gum amenten Staate berab fanten. Die Giferfucht ber perbundenen Staaten wirfte lebhaft fort; fogar die Großen bedachten nicht immer die Bortheile, welche fie aus ber Abwefenheit des Konigs jogen. Doch fochten fur ibn viele Czechen ber größten Familien auch im Auslande, ein Saugwis, ein Talmberg, ein Bratiflam, ein Stern. berg, ein Gabowsty.

438. Wo kein Konig im Lande weilt, icheint auch fein Gott im himmel ju fepn. Damit drudten die Czechen die Erfahrung aus, welche fie in den fechs ereften neunziger Jahren machten von 1491 bis 1496. Schon im ersten bemerkte man ungerechte Urtheile, und Foltern der Unschuldigen in Menge. Im zweyten, wo Casimir IV. in Pohlen starb, gingen Bohmische Landberren nach Presburg, da fie den König zur Rudtehr

nicht gu bewegen vermochten. Im britten, mo Friedrich IV. in Deftreich ablebte, befchloffen die Bohmifden und Mabrifden Stande fich vollig mit ber Romifden Rirche wieder zu vereinen. 3m vierten, mo Alexander IV. ben Reld formlich verfagte, gingen die Bemuther bis gunt Bedanten einer ganglichen Trennung von Rom. Im funften ward bas Berlangen ber Bohmen nach ihrem Ronig fo beftig , daß fie ihm fur die Rudfebr nach Drag eine Turfenbulfe von funfgebn tanfend Reitern verfpra= den, und die Grofden - Ropffteuer brep und vierfach ju gablen gelobten. 3m fechften emporten fich die Arbeiter ju Ruttenberg wegen Drud's gegen ihre Dbern; fie feb. ten ben Hufruhr bis jum formlichen Rriege fort; es balf nichts als bren Stabte gegen fie auszogen; die Erbittes rung wuchs, als man gebn ihrer Anführer enthauptete. Der Mangel an Ausbeute bes Bergwerts bewog ben Ronig nach Bohmen ju gieben (1497). Das Jubeln. und Frobloden , womit man benm Ginguge in Prag ben chemahls verachteten, und jego erfebnten Ladiflam empfing, grangte an's Unglaubliche. Der Erfebnte bielt einen Landtag, ernannte die Sofbeamten, befchenfte die Drager, feste bie Rathsberren, ftiftete Die Chorberren berubigte die Bergleute, ernannte Janowieg'en als Statte halter, und ging nach vier Monden in bas vorgezogene Ungarn gurud.

439. Die Abwesenheit des Königs wirkt im Baterlande, wie der hinfall des Weisels im Bienenstocke. Anfangs geben die Geschäfte noch ein Beilchen, aber bald gerathen sie in Wirrwarr und Stockung. Die zwepte Abwesenheit des Ladislaus Jagello aus Bohmen dauerte funf volle Jahre. Alsogleich traten der kriegeris sche Adel und der fleißige Burger mit widersprechenden Ansprüchen auf (1498). Der König verrieth eine Schen durch einen Spruch der Macht für den Ritter, oder terchen auf. Diese Unna trug und übertrug die Krone auch wirklich, ba ihr die Czechischen Stadte jest schon die Nachfolge versicherten, wenn Ludwig ohne Erben sturbe. Dafür versprach auch der Bater, sie ohne Einwilligung des Böhmischen Landtags weder zu verloben, noch zu vermahlen. Nun wurde gejubelt, gegessen, gesoffen, getanzt. Bu guter Lest schlugen Magvaren und Czechen einander todt, da Einer der Fremden wegen eines Madels mit einem Einheimischen in Streit gerieth (1509).

442. Das nennft bu mich gut? Rur ber Bater im Simmel ift gut, fo fagte ber Beiland. Doch braucht Die redfelige Welt des Wortden "gut" im entehrenden Sinne. Gin Deutscher fagt : "Auf Alles hatte Ladiflam feine andere Antwort als fein Lieblingsfprichwort : Es ift fcon gut; recht! recht! Die Bobmen nannten ibn befregen fpottweife Rral Dobrge , mas wir nach einem unfrigen Provingialifm den "berrn von But" nennen wurden." Ein Ezeche fagt : "Wladiflam ber 3mente wurde insgemein ber Konig Dobrge, bas ift, But, genannt, weil er bem Abel gu viel Macht gelaffen." 2Babrend feiner vierten Abmefenheit führte Low von Rogmis tal als Dberfiburggraf die Bugel ber Regierung (1510). Darauf beftatigten und befestigten bie Bohmifchen Stan= de den Religionsfrieden (1511). Dann trat in Glas ein allgemeiner Landtag von Bohmen , Mahren , Schle= fien und Laufis gur Ginfuhrung bes Landfriedens gus fammen (1512). Spater beidlog ber Ronig, welcher nicht mehr nach Bohmen tam, wenigftens fein Gobns lein gur Erziehung nach Prag ju fenden, aber Beforgniffe megen ber Religion anderten ben vaterlichen Ents fcluß (1513). Endlich gerieth Ladislaus Jagello gu Dfen mit feiner Familie in Befahr, von bem emporten Lumpengefindel eines aufgebothenen Rreugzuges mighanbelt zu werben. Darum fandten ihm vorzüglich die Bohmischen Statte unter Bartholom von Munfterberg, einem Entel Georg's von Podiebrad zwolf taufend Mann zu huse. hier hohlten sich Ezechen im Rampfe gegent Magparen Wunden und Lorbern. Ein Sternberg, ein Schlick, ein Ezernin, ein Grzan bothen gern ihre Arme dem eigenen herrscher gegen den nicht verbruderten Unsterthan (1514).

443. Wenn die Gefdichte als Acte jum Proges zweper Partepen (nicht der Menfcheit) behandelt wird. fo nimmt fie eine febr nugliche, aber auch febr trodene Beftalt an. Der Rechtsgelehrte Glafen bearbeitete auf diefe Beife die Brundverfaffung Bobmen's gefdichtlich. Er fagt 3. B. "Benm Balbino feht ein Bepraths = Con= tract gwifden Raifer Maximilianen und Bladif ai von Bohmen Tochter, Annam, und zwifden bem jungen Bohmifden Ronig Ludwig und Mariam, Maximiliani Entelinn, welcher Muno 1515 errichtet worben, und gwepers Ien Urfachen halber allbier ju bemerten ift. Bors erfte defwegen, weil fich fo wohl Raifer Maximilian als auch Ronig Bladiflans beom Gingange Ronige von Ungarn foreiben, auch die Unterfdrift und Rechnung ihrer Reis de beede bavon machen, magen biefe lette beift: Begeben ju Wien am Conntage bes Feftes Maria Mags balend, am 22. Julius, im Jahr 1515, Unferer Reiche, bes Unfrigen Maximilians Reiches der Romer 30 , des Ungrifden aber 26; bes Unfrigen aber Bladiflai von Sungarn 25, bon Bohmen 45. Man fieht bieraus, daß Raifer Maximilian, ob er gleich mit Ronig Bladiflay fich lange um bas Ronigreich Ungarn berum gefchmiffen, endlich aber boch ber Gewalt weichen und gurud fieben muffen, bennoch feine Pratenfion nicht bat fabren laffen, auch folde bes eingegangenen Bepraths = Contractes und der mit Blodiflav errichteten Freundschaft ohnerachtet, Soneller Bohmen,

behauptet. Es ift bieg wiederum ein Beweis und Erem= pel, daß große herren, wenn fie Bundniffe von andern Saden mit einander errichten, baburd ibre andern Dratenfiones, fo fie gegen einander haben, und das Dbjectum eines folden Bundniffes gar nicht fenn, nicht verlieren, mithin der Schluß der Siftoricorum, beffen fie fic bod vielmable bedienen, febr fcmach ift, wenn fie pon einer gwifchen zwen ftreitigen Theilen von biverfen und nicht in Lite fegenden Gachen errichteten Miliance ober Bergleich auf die Losfagung einer Pratenfion concludiren. - Bors andere find die Sponfalia, fo Raifer Maximilian mit ber Pringeffinn Unna machte, curieur. Er verlobt fich ordentlich mit ibr, und Gie binwieder mit ibm, jedoch bergeftalt, bag er fie nicht eber als nach Berlauf eines Jahres fleifdlich berühren wolle, binnen welcher Beit ihm auch fren fteben follte, ob er fie Gi= nem von feinen bepden Enteln, Carolo oder Rerdinando, abtreten wolle, wie fie benn auch der lettere wirtlich geheirathet. Die Sache bat in ber Bernunft und in der Lebre de Pactis ihre Richtigfeit, ift aber megen der Saffon, und weil es eine befondere Gattung pon Sponfalibus Conditionatis ift , ju bemerten."

444. Große Gunftlinge zeugen von kleinlichten Fürften, und unter die ersten Staatsmerkwardigkeiten gehozen gute Rathgeber. Doch wesentlicher selbst als die Minister zeigen sich die Erzieher, welche das Gefühl und die Denkweise des Kronprinzen leiten. Die dren Manner, welchen der sterbende Ladislaus Jagello seinen zehnzährigen Ludwig zur Bildung übergab taugten nichts, und kein Czeche nahm Antheil an dem entscheidendsten aller Geschäfte (1516). Der Prinz lebte dahin ben Schauspiel, Zandelen und Weichlichkeit, ohne Thatkraft und Entschluß, schwächlich und sorglos. Seine benden Bormunder mischten sich in Nichts; als aber der erste ders

felben , Raifer Maximilian von Deftreich , ftarb, fprach ber gwente, Ronig Siegmund von Doblen, als Bormund und Bermandter die Ausubung bes Bobmifden Churrechts in Deutschland an. Aber bie Deutschen ließen ben Befandten bes unmundigen Ludwig's jur Bahl, und Labislaus von Sternberg gab im Rahmen des Rronerben Die Stimmen dem Ronige Carl von Sabsburg . Gpa= nien (1519). 215 der Jungling die Jahre der Dannbarfeit erreichte, und man ibm die verlobte Braut antraute, fam eine Befandichaft ber Egeden nach ber anbern bis Dfen, um ihn nach Bohmen einguladen. Endlich trat er die Reife mit der Gattinn an, lehnte aber Die Befdmorung ber Capitulation beym Gintritte in's Ronigreich ab. Der Empfang in Drag gab ein noch nie gefebenes Bepfpiel von Bracht, dann erfolgte von ben brep Stanben der Ronigsichwur in ber Sauptfirche, und endlich die Rronung der foniglichen Gemablinn Maria, woben ihr der junge Batte Bepter und Apfel perfonlich portrug, da herren und Ritter über diefe Ehre in befe tigen Streit geriethen (1529).

445. Sothachtung vor bem Berbienft barf man mit ber Borliebe gum Gunftling niemabls verwechfeln. Es Ientte Ludwigen feine blinde Borliebe, als er ben wieber beginnenden Runftfleiß ber Stadter bochbegnadigte. Aber nur Bunftlinge fonnten gurnen wegen ber anbefohlenen Rudgabe ber Rammerguter, welche bie großen Familien als Pfand ober Beute befagen (1523). Doch por der Bollftreckung brangen die Magnaten ber Magnaren larmend auf die Wiederfunft ibres Ronigs, ba die Turfen mit ungeheurer Macht Ungarn bedrobten. Mit betrübtem Bergen verließ er Bobmen, und fandte bald feine Staatsrathe Thurgo und Lobfowig nach Drag, nicht fo faft um Ordnung in die religiofen und politis fchen Angelegenheiten ju bringen , als um Beld und

Wolf wiber ben Erbfeind ber Christenheit zu erhalten. Aber die üble Stimmung der Dynasten wegen jeues unwillsommenen, früheren Ansinnens verrieth sich bep jeder Berhandlung (1524). Alle Beamte, welche Ludwig ben jener Rückforderung der Kammergüter wegen Widerspruch vom obersten Burggrafen bis zum gemeinsten Landtaselschreiber abgesest hatte, bewiesen jest wenig Eiser für das tonigliche Begehren. Weder der neuernannte Statthalter, Carl von Münsterberg, noch der wiedereingeseste Oberstburggraf, Leo von Rozmital, besmübten sich eine Begeisterung anzuregen für den Kampfgegen die Türken, welche nach Ungarn's Hinfall mit Vernichtung des Glaubens, und mit Umsturz des Staates des auch Mähren und Böhmen bedrohten (1525).

446. Große Ropfe und farte Geelen entidliegen fich felten jum Beiden. Sogar Tob und Sall ihrer Gelbft und bes Reiches mablen fie lieber als ein Opfer ihres Starrfinns, oder Riefenplans. Der Minorit und Ergbifchof, Tomory , mit Sabit und Burtel , mit Rreug und Schwert und Stab gefdmudt, brachte fich felbft ben Mohaes jum Schlachtopfer, Die Taufende ber Das gparen gur Diedermeglung, und ben taum gwangigjabris gen Ronig jum Erfliden im Gumpfe. Auch Die Czechifchen Gulfevoller nahmen Theil an Tod und Rlucht. Ein Rolowrat, ein Schlick, zwen Braffowecze befanben fich unter ben Erfdlagenen. Um Tage nach bem Rampfe tam ein Reubaus, ein Sternberg, ein Gfwibowsto mit neuen Schlachtreiben aus Bobmen, aber thatlos und trauernd febrten fie in's Baterland gurud. Benm Tobe des finderlofen Ludwig gebuhrte Rraft Erbordnung, Staatsvertrag und Cheverlobnif die Rrone Bohmen's, fo wie auch Ungarn's, ber Jagellonifden Dringeffinn Unna, welche Sand und Berg und Recht an ihren Bemahl ben Sabsburgifden Ferdinand brachte.

Er befaß ale Erbschaft Stepermart und Deftreich, und bewirkte für Jahrhunderte den Berein des Gesammireiches unter Rindern und Enkeln (1526).

XIX. Bohmen's innere Seftaltung unter den zwey Jagellonen.

447. Ein Grundverfaffungsvertrag, welcher Gin fur Allemabl die Pflicht ber oberften Gewalten und das Recht ber burgerlichen Frenheiten, die Unterordnung ber Beamten und die Gleichheit vor dem Befege unabanberlich feststellt, barf ja nicht verwechfelt, werden mit ben geschichtlichen Capitulationen, wo die Dynaften bey jedem Regierungswechsel anflicen, was ihnen frommt oder duntt. Derley Capitulationen mit Bufapen und Anhangfeln entwarf auch der Czechische Landtag unter ber Regierung der Jagellonen, deren Gemuthsichwache, einer fortbauernden Unmundigfeit vergleichbar, ibm eben so viel Spielraum lick, als früher die Minderjährigkeit bes Rachgeborenen gab. Unter Ladislaus Jagello bief des Landtags Unterschrift mehr als Ginmahl. "Wir herren, Ritter, Prager, Ruttenberger, und andere Absgesandte aus den Stadten, alle drep Stande des Ronigreichs Bohmen, jeso auf dem Schlof versammelt, por fich und an Statt der Abmefenden." Als der Landtag nach Ludwig's Tobe ju einer Ronigsbestimmung gus . fammen trat, mablte er einen Ausschuß von vier und zwanzig Mannern, wozu jeder der dren Stande, nahmlich herren, Ritter, Stadte acht Perfonen ftellte. Mus Diesem ergeben fich dren geschichtliche Bemerkungen. 1. Die Beiftlichen erschienen feit dem Siege der Utraquie ften nicht mehr als ein Stand. 2. Dennoch blieb die alte Babl ber brep Stande, und zwar dadurch, baf fich herren und Mitter, welche vorher als Ging bestanden, nun als 3mey fich aussprachen. 3. Der Czechische Landtag befand fich in einer eigenthumlichen Gestalt, welche weder der Bermanischen Reichsversammlung, noch der Magparischen Didta glich.

448. Sollte man mich auch ber Wieberhohlung be= fouldigen, fo muß ich bennoch wieder aussprechen die gefdichtliche Erfahrung, baß jede Beleidigung foniglicher Burde ober Perfon taufendfaltig am Bolle nicht nur fich ftraft, fondern fogar fich racht. Die Czechen, Groß und Rlein, Schwach und Start, litten in eben bemt Dage, als fie die Jagellonen entehrten und verhöhnten. Ladiflaus faß an bem Fenfter bes Ronigshofes traurig , und ichaute binaus auf das tolle Buthen bes Prager-Dobels, bis ein unverschamter Rerl auf ihn die Arm= bruft fpannte. Da entwich ber Berricher und verbarg fich , bis die Dunfel bes Abends berein brachen. 3m Dunkel folich er mit wenigen Soflingen an die Dolbau, und vertraute fich einer gerbrechlichen Fabre, feft entichloffen ben Ronigshof inmitten ber Stadt nicht mehr gu begieben, fondern gu baufen in der alten Bengel's. burg auf bem Schlogberg, wo Ball, Graben und Sporrwerf ibn por thatlicher Dighandlung ficherte (1484). Er mar ber gutige aber ichwachliche Charafter, von meldem ein vermeffener Magnare fagte: "Wir brauchen einen Ronig, den wir am Saare gaufen tonnen." 211= lerdings zaufeten die Salbwilden, aber zugleich gerriffen und gerfleifchten fie fich felbft Saupt und Antlig. Die-Ier Zabel gebubrte ben Bemeinen, mehr ben Dachtigen, einiger aber ben Ronigen felbft, daß fie Burde und Derfon der Gefalbten Gottes vor Aller Mugen entehrten. Ladislaus Jagello gab davon ein boppelt mertwurdiges Benfpiel. 216 Ronig von Bohmen mußte er Mathien gleichfam wie Mittonig anertennen, obicon feine gebeimen Berfdmbrungen außer Zweifel fanden. 216

Ronig von Ungarn mußte er die Regierungsjahre Mazimilian's gleichsam als Mittonigs unterschrieben seben, obwohl man jur Schwägerschaft und Beerbung zweyfeitige Entwurfe spanu. Man bedenke, wie viel eine bestrittene und getheilte Konigswurde an Gewicht verlor in einer Zeit, wo die unbezweiselte schwer mit Macht sich wirksam behauptete.

449. Jugend unternimmt fedlich, mas das Alter jaghaft verfchob; Redheit und Bagen werden den Bolfern verderblich. Ludwig griff rafc an einige Sauptgefrechen, welche fein Bater nicht ju berühren magte. Er brang auf Bezahlung ber toniglichen Schulden gur Gin= lofung ber Rammerguter, und forderte Rechnung über die angewiesenen Belder, welche Low von Rogmital bafür empfing. Ein halb mabnwigiger Tuchmacher brang in die Landftube mit dem Rufe : Bang Bobmen fann einen einzigen Lowen nicht fattigen. Der Tollbausler wurde mit Sauften halb erichlagen, aber ber große Berr verlor feine Burbe - fur ein flein Beilchen. zwentes Bebrechen lag in der Perfonlichfeit ber Ergbeam= ten, welche unter einander verbrudert, verfcmagert, und verbundet gemeine Gache machten. Ludwig wagte den Statthalter, ben Dberfiburggrafen, ben Sofrichter, den Staatstangler, ben Sofmeifter, ben Dberftmunggrafen , den Landestammerer , den Unterfammerer , ben Landidreiber auf Ginmabl ju entfegen. Das gefcah? Richt die nahmlichen Derfonen, aber eben diefelben Fa= milien erhielten die genommenen Ergamter. Richt ber Rahme, nur ber Bornahme anderte fich. Der Mann wechfelte, der Beift blieb. - Ben diefem Unfchein von Gerechtigfeit litt Ludwig in feiner Rabe wirfliches Un= recht. Wenn ein Reicher mit einer golbenen Rette , ober einem gestidten Rleibe prangend einberging , bathen die Soflinge ben Berricher, ben Bierrath als Befdent gu

fordern, Darüber fagte der bebergte Beinrich Duntel gerade beraus: "Ronig! bu verlangeft fur Ginen deiner Diener meinen Bermelinpelz, welchen ich taufte, um mit Anftand vor deinem Antlit zu erfcheinen. Mein Aleter fann im Winter des Schuges nicht entbehren, mogen Deine jungen herrchen mit einem Fuchspelz fich bes gnugen!"

450. Gintracht (bie faum gu erwartende) murbe jeben firchlichen 3wift am gludlichften beben; boch bie Brauel ausgebrochenen Swiefpalts fann nur bie Dulbung vermindern. Bon Dulbung begte Riemand in Bobmen einen mabren Begriff und ein reines Befühl : bie Berfolgung brach gegen die Difarditen unter ben 3a= gellonen los. Die Biergig , welche aus Franfreich einmanderten, hatten feit Ginem Jahrhundert ibre Brelebren Erop allen offentlichen Berfolgungen burch gebeime Dittheilung als Bobmifde Bruder und Schwestern ausgebreitet. Gie bielten eine bobe Goule gu Jungbunglau, wo ber Mbeliche fie befuchte, und ber Bemeine fie perftand, ba fie die Sprache bes Landes mit befonderm Eifer betrieben (1500). Die Bibel allein galt ihnen als Richtfdnur des Glaubens, ohne die Ueberlieferung ber Alten , obne die Ausspruche ber Rirchenvater. Da= her betrachteten fie den Papft, die Cardinale, die Bifcofe als Untidriften. 211s einziges Bebeth fprachen fie bas Bater Unfer, woburch bie Anrufung ber Beiligen unterblieb, Die Taufe verrichteten fie ohne Waffer und Salg. 3m Gacramente bes Altars glaubten fie nur Beiden ber gutigen Gottheit, nicht Gott felbft , daber hielten fie die Anbethung bes Brodes und Beines fur Gogendienft. Die Dhrenbeicht fchilderten fie als laderlich, bie Priefterehelofigfeit als fundig. Bachen und Faften ichien ihnen ein Dedmantel der Geheinheiligfeit; Fepertag und Mallfahrt aber eine Erfindung des DuBig=

gangs. — Der Landtag beschloß die Pikarden auszutilgen. Sie wurden in Gefangnisse geworfen, mit Glubeisen gebrandmarkt, truppweise auf Scheiterhausen verbrannt, und in bedeutender Menge über die Granze gepeitscht. Die Armen busten; die Reichen kauften sich los; die Rlugen vereinten sich mit Einer der zwen herrschenden Kirchen; die Starken glaubten durch den Lob für die Wahrheit zu zeugen.

451. Wie bing die Berfolgungsfucht mit ber Glaubensmeinung gufammen? Die Ratholiten verehrten ibre Inquifitions - Drben, und die Scheiterhaufen bes Conciliums ju Ronftang. Aber auch die Utraquiften, welche allidhrlich die Sinrichtung Suff'ens mit Bermunfdungen fenerten, gundeten gleichsam gur Wiedervergeltung Scheiterhaufen an gegen Undersglaubige. Bu den Undersglaubigen tamen fcnell auch in Bohmen bie Unbanger Doctor Martin Luther's. Gein Bertheibiger Thomas Munger predigte in Bethlebem, und ber Reuereifer bes Rangefredners ward benm Stadtpobel gur Brandfadel für tatholifche Rirchen und flofterliche Bellen (1521). Paul Speratus verfundigte in Iglau, daß ibn fein Lebrer von Wittenberg gefandt, erft bas rechte Licht anguginden, da man bisber nur im Finftern getappt. (1523). Doch muß man den Starfmuth bewundern, womit Dau-Ins die Todesgefahr in Damus, und die Landesverweifung aus Bohmen fur die Meinung ertrug, welche er für Wahrheit bielt. Wie erbarmlich ftand gegen ibn Sawel Cjabera, welcher angeweht von Wittenberg's Luft, Luther's Gdriften perbreitete und anpries, um durch die neue Lebre in die Sobe ju ffeigen. Gobald aber die Machtigen am Landtag und im Sofrath befoloffen, nur Ratholiten und Utraquiften ju bulben

fcmieg Czahera nicht etwa fiill , fondern fcimpfte , fcmahte und verfolgte die Lutheraner wie die Pifarden mit pharifaifdem Gifer (1525).

452. Es verbient Lob, eine verlannte Sache ben befferer Erfenntniß zu verfechten. Es bringt aber Schande, eine angepriefene Gade wegen veranderten Bortbeils gu verfolgen. Jubas ward ein Berrather, und Paulus ein Belenner, fie unterscheiben fich wie ein Bofewicht und ein Biedermann. Aber Indas'fe und Cabera's geigt bas Leben an allen Tagen, und die Befchichte auf allen Blattern. Beym Unblide berfelben in Bohmen verlor Die Beifilichfeit ungemein, ba die Ginterferungen, Digbandlungen und Bestrafungen ber Priefter Die Sache bender Geiten in's Berachtliche jog. Biele Monche litten das Berftummeln , Prugeln und Berfpotten mit einem oft beroifden Ginn , riethen aber mit erbittertem Beift ju gleicher Behandlung ber Gegner. Die Utraquiftifchen Magifter's, bald verfolgt, bald verfolgend, priefen ibre Robbeit und Armuth als echt evangelifch , und machten gegen die Dapftler und Daviften, wie fie es nannten, eine Angabl Spottlieder, worunter befonbers "Wierni Rrzeftiane" jum Borne ber Ginen, gur Freude ber Undern bepm Gottesbienfte erflang. Bon Solub, dem Adminiftrator des Ergbiftums, fagt Saget: "Er follte die gute Drdnung herfiellen, und besmegen gab man ihm vier Pfarrherren und vier Magifter's gu Rathen und Benfigern. Rach furger Beit aber befand fich's, daß diefer Administrator ein großer Reger mar, und batte gern alle Priefter fammt ber Religion, fomobl sub utraque als sub una austilgen wollen ; enblich ift er gu Laun des fchnellen Todes geftorben (1497)." Biel einseitiger als biefer Abminiftrator maren um Ludwigen die Ergbifcofe als Staatsminifter. Sie bewogen ben jungen Ronig leicht, an Churfurften Friedrich von

Sachfen ju fdreiben, er mochte bem Doctor Martino den Zaum anlegen, da man feine Anhanger in Bobmen ju verbrennen bemußigt und entschloffen fen (1525).

453. Baron bedeutet im Deutschen einen Frenberrn, und Barone bezeichnet im Italienifden auch einen Lands ftreicher. Go veredelte und entadelte fich bie urfprungliche Bedeutung von Bar, welches im Galifchen einen Mann angeigte. Die Barone in Bobmen arbeiteten un= ter ben Jagellonen babin, bag ihnen bier nicht fo wie anderswo die Grafen an Ehr und Dacht iber den Ropf wuchfen. Auch entichied Labiflaus, bag bie gwen eingigen Grafen jener Beit, Solid und Guttenftein, ibres Titels wegen fein Borrecht por ben Frepherren genießen follten (1502). Aber die Schlid's von Dafaun, welche faft den gangen Ellnbogner = Rreis fammt dem größten Theile bes Egerlandes befagen, gingen feit Podiebrad's Tode mit bem Bedanten an Unabhangigfeit nach dem Mufter Denticher Grafen um. Gie loderten allmablig bie Berbindung mit Bobmen, und fcbloffen fich enger an Gadfen's Bergoge als Schirmherrn. Aber die Gtanbe ber Czechen wollten bieß nicht bulben; ein Rolowrat und Reuhaus gingen auf Ellnbogen los, wo fich die Grafen ritterlich mehrten, und die Belagerer gurudmarfen. Alber mehrere Eruppen ber Stadter tamen gur Umginglung; immer weniger wurden die inneren Sulfemittel, und immer geringer die Erwartungen auslandifcher Gulfe. Go ergaben fich alfo bie Schlid's, und unterwarfen ihre Lander wieber bem Bobmifchen Beborfam. Ein miglungenes, aber bennoch angiebenbes Benfpiel! - Die zwepte Grafenfamilie ber Guttenftein's warf die frenherrlichen Junglinge von Schwamberg ins Befangnif von Schwarzenburg, bis fie den verlangten Bergleich ertrost batte.

454. herrenftand und Ritterichaft beuten nach ber Mortableitung auf zwen verfchiedene Bestimmungen bin. Bener fceint gur Berricaft im Frieden, Diefer gum Reiterbienft im Rriege berufen. Gie vereinten fich ftets gegen die unteren Stande, geriethen aber oft unter fic mit ihren Unfpruchen in Streit. 215 mehrere Ritter durch Riegsverbienft und Landerbefis gur Frenherrnmirbe fich erichwangen, fonberten fich auch in Bobmen bie piel alteren Barone ab, und legten fich ausschließend ben Rahmen Pani ben. Bur Beit ber Jagellonen befolog ber Landtag, baß es fur einen Ritter feine Unebre fep, die damable baufigen Strafenrauber aufgufuden, gu befampfen, und auszutilgen. Der falfche Chrbegriff ging aber anderer Geits fo weit, daß die Befabrten Georg's von Ropiblno einen Rubm barein festen, wenn fie in Form fleiner Ranberbanden die Blutrache gegen die Stadter mit Gengen und Schanden, mit Ueberfall und Plunderung jahrelang fortfesten. Der Ritterbund entftand uber die Frage, ob eine Stadt das Recht babe, eine offenbare Mordthat, welche in ibrem Beidbilde verubt worden, mit dem Tobe an einem Ritter ju ftrafen. Der Bruder des Enthaupteten verfchaffte fich Blutrache burd Berbeerung, Berftummlung Todfdlage, doch fprach bas Sofgericht feiner Mutter ei= ne Entichadigung von funf taufend funf hundert Schod Brager = Grofchen ju, aber Riemand bachte, ben Stabtern einen Erfas ju geben fur alle ihre in Rauch aufgegangenen Saufer, Scheunen, Schenfen und Maperbofe.

455. Landgutbefig und Stadtemefen greifen durch die Rahrungswege und die Gewerbzweige vielfach ineinander. Darüber geriethen die Adelichen und Burgerfchaften jur Beit der Jagellonen in eine Reihe verderblicher Fehden. Die Adelichen wollten funferlen; erftens anf ihren Gutern die Schenken und Wirthshaufer der

Burger ausrotten; zwentens bafur eigene Bebaube und Bewerbe diefer Urt einführen; brittens aus ben gewonnenen Fruchten felbft Bier brauen, verführen, und vertaufen; viertens jedem Unadelichen ben Unfauf eines Berrengutes verbietben; und funftens ben burgerlichen Befiger eines Abelgrundes von boberer Ehr, Wurd und Onad ausschließen. Der Streit der Burgerlichen bages gen jog fich mit Erbitterung burch mehr als ein Men= Schenalter von 1480 bis 1517. Jedes Jahr zeigte Rebben, jeder Monath Tobichlag, jeder Tag eine Recferen. Die Abelichen murben als Unterdruder und Sabfuctis ge, die Burgerlichen als Aufruhrer und Uebermutbige gefdildert. Als ber Ronig nach langem Bagen ben Husfpruch that: "Jeglicher moge fein Eigenthum nugen, wie und mo er tonne" fo gerieth der Streit in noch gro-Beren Wirrmarr, benn die Burgerlichen verfochten bie ausschließende Bewerbfrepheit, und die Abelichen ben ausschließenden Landgutsbefig als ihr Gigenthum (1502). Bigfa's Beiten ichienen wiedergufehren, als ber Abel magte die Musichließung bes Stadtebunds vom Landtage angutragen. Was brauchten die Burger als Repreffa= lien ? Gie verbothen den Sauferantauf der Berren in ber Stadt, und belegten alle Adels = Bebaude mit gro-Ben Abgaben, bis man ihnen einzig und allein eine ungefdmalerte Bewerbfrepheit überließe.

4.56. Smlauma Swatowacflawffa — dieß fur uns Deutsche nicht leicht auszusprechende Wort bezeichnete den von den Czechen so schwer abgeschlossenen Vergleich, welcher um das Fest des beiligen Wenzel's zu Stand fam, und den Streit der Adelichen gegen die Burgersschaften wegen Gewerbfreyheit und Guterbesit einiger Maßen beplegte (1517). Bende Theile gaben etwas nach. Die herren und Ritter ließen zu, daß die Burger der königlichen Städte Landguter besitzen, und Wave

pen fubren burften. Die Burgerlichen ftanben von bem Sage ab, daß fie ausschließend und überall die Gemerbe treiben burften; fie uberließen alfo ben Mbelichen die ehemabls verachtete Bierbraueren und Ausschantgerech. tigfeit auf ihren Gutern. 3mar blieb den Berren und Rittern der Bierfchant gur Jahrmarftgeit unterfagt, bod traten fie in wefentlichen Borgug , denn man bestimmte gur Tilgung ber toniglichen Schulden fur jedes gas Bier einen Prager : Grofden, wovon fich die bevorred= teten Stande loszumachen mußten. 3mar wehrten fic gegen die Abgabe die burgerlichen Bierbrauer, aber es gab etliche aus ben Gemeinalteften und Rathsherren, welche nach bobern Stellen aufftrebten, und die Bertheurung des Bieres burch Auffchlag gefdeben liegen. Dief erhielt ben jeder Ranne ben alten Streit als neuen Swift , um fo mehr , da einige ritterliche Schnapphabne bie Reifenden und die Rauffeute ausplunderten, mofur ber Stabtebund mit gewaffneter Sand fich Recht verfchaffte (1521).

457. Haßerfüllte und streitsuchtige Gemüther fallen wie wuthige hunde mit Giftzahn alles Rahe verwundend an. Trug der Städtebund jahrelang die Wassen gegen den Adel, so wies auch der Junftgeist seine Zahene ben jedem Wochenmarkte. In Prag selbst schlugen sich Malzer und Messerschmiede blutrünstig und ohnmachtig, weil jene die Wasserleitung zur Stadt als Schaden ihrer Innung nicht leiden wollten. Als seit Verlegung des Hofhalts durch Uebersiedlung der fremden Gesandten, durch Andau vieler Großen und Reichen andere Zheile Prag's ungemein gewannen, wurden diese von der Altstadt, und Neustadt manigsaltig versolgt (1484). Als die Reussädter durch einen Gnadenbrief die frepe Wahl ihrer achtzehn Rathsherren, den König als Oberstichter, die Vormundschaft über Witwen und Waisen,

das Erbrecht untestirten Bermögens, ben Boll von Pferd und Hornvieh, und einen Bartholomaus- Jahrmarkt erhielten, glaubten sich die Altstädter höchlich beleidigt, und übten allerlen Ranke und Kniffe wortlich und thatlich aus (1504). Da aber einige Berständige die verderbelichen Folgen des haders einfahen, und in's besondere die Erdrückung durch den Abel befürchteten, stifteten sie einen Berein der Altstadt und Reustadt, dessen Störung mit Züchtigung und Berweisung verpont war. Die Frenheiten und Gerechtsame, die Bolle und Binse galten als Gemeingut. Aber albern genug schloß man den Bund auf zehn Jahre, drenzehn Tage, und neunzehn Stunden (1518).

458. Jene Ungufriedenen, welche immer nur die Biederheit ber alten, glanbigen Zeiten preifen, mogen Folgendes bebergigen. Saget fagt : "Es ift unter den Prager Rathmannen groffe Unordnung gemefen, barüber bann die Burgerichaft nicht wenig Befdwerung getragen , und erftlich barum , bann etliche ber Bornehmffen mit allem gemeinen Gintommen alleine umgangen, und thaten ben Eltiften ber Bemeine eine Meifterliche Rechnung, und wo fie etwan ein Schod augeworden und vergebret, brachten fie berer wol Funfe oder Beben in Die Rechnung, und fcbrieben bann ein: Gie batten bem Pauel oder Sauel fo viel gegeben, und berfelbe follte noch geboren werden, ber es empfangen batte. - Bum Undern , wann etwan der Burgermeifter einen Berrn oder Edelmann gur Dablgeit eingeladen, murde alsbann ins Regifter eingebracht, alfo: Stem, diefen oder jenen Beren habe ich, als Gines Erbarn Raths guten Freund eingeladen, damit er der Bemeine gegen Ihrer toniglichen Majefiat vor einen Freund feben follte, et cetera, und ift auf die Collation funf Schod Grofchen gewendet worden, da dann nicht brey Schod aufgangen; und

mas alfo beren unordentlichen Dingen mehr eingefchrieben worden. - Bum Dritten, wann fie gu Ginem ein Broll batten, und berfelbe ihres Rechtens benothiget war, fo viel fie ibme alsbann Berechtigfeit burch ihren Urtheils = Spruch abgetheilet, baran mufte er fich be= gnungen laffen, und durfte von ihnen niemands ferner appelliren, wenn er gleich noch einft fo groß Unrecht gelitten batte, und uber bas, mann etwa Giner mit ber Raths - Derfonen Ginem in Rechtfertigung geftanben, ob ber Rathsherr gleich noch foviel verschuldet, ift er boch allezeit recht blieben. - Bum Bierdten, mann ein Burger in eine Rrantheit gerathen, bat er etliche Raths-Perfonen gu feinem Teftament beruffen muffen, ift er nun beffelben Lagers geftorben, fo haben fie baffelbe Teftament alsbald nach ihrem Willen vermeiftert, verfebret und gefchrieben, daß ihnen fo viel und fo viel verteffiret fen worden. Ift aber ber Rrante wieder auffommen, fo haben fie ihme bas Teftament gezeiget, wie er es gemacht gehabt." (1476).

459. Jene Bufriedenen, welche das Unrecht Unserer Tage mit Betrügereyen vorübergegangener Zeiten vergleichen, mögen Folgendes als Beptrag nüpen. Hagek fagt: "Zum Fünsten, wann ein Burger, Arm oder Reich, ohne Testament gestorben, und seinem Weibe und Rindern einerley Verlassenschaft unter ihren handen blieben, sind die Raths - Personen unverzüglich in dasselben, saus gangen und vorgegeben: Die weil er ohne Testament gestorben, so gebühre das Gut ihnen, als den öbern Vormünden in ihre Verwahrung zu nehmen, haben alsdann alles inventiert und versiegelt, nachmals theileten sie die Wittib sammt den Kindern mit etwas ab, und was das beste war als Barschaft oder Kleinodien haben sie untereinander getheilet. Wollte aber jemands denselben nachsragen, so gaben sie zur Antwort:

daß fie es jur Beiflichkeit ober ad pios usus gemenbet batten. - Bum Gedften, nachdem bie Steuer, fo bem neu . ermablten Ronige vor funf Jahren als nemlich : Bon einem jeglichen Menfchenhaupt gu zwenen Grofchen Bobmifd, bewilliget und einzunehmen angefangen, bajumahl noch gewähret, und wann ein Rind geboren, fo mufte fein Bater von ihme bas Sauptgelb geben, und batte man Diefelbe Steuer nunmehr bem Ronige au gut, fondern die Raths = Freunde ihnen felbft gu mit vier Jahr lang eingenommen, und die Leute bart bebranget. Den Urmen, fo nichts ju geben gehabt, murden die Rammern verfigelt, Raften aufgebrochen, und Ihnen bas Ihre heraus genommen. Und in Gumma es wurden alle diefe Drager = Bemeine unter Diefem Dedet nnmerflich beraubet. - Bum Giebenten bildeten fie ber Burgerfchaft ein, daß die gemeine Gintommen gu ihren Musgaben nicht reichen wollten, und batten in anbern Stadten ben den Bemeinden aufgeborget, deme bann bas Drager einfaltige Bolf Blauben gabe, aber etliche Rache bendliche nahmen es gu Gemuthe, wie die Rathsperfonen feine befondere ihnen geborenbe Gintommen batten, und dannoch pandetirten. Daneben baf etliche, ehe bann fie gu Diefen Hemtern fommen, und ihre Rahrung mit ibrem Sandwert fuchen muffen , wenig Buter gehabt , fobald fie aber in die Hemter gerathen, und ihre Sandwerte verlaffen , baben fie ju pandetiren und Landguter ju taufen angefangen. Saben berowegen foldes, wo diefe Reichthus mer bertommen muften, den Einfaltigen erflaret, daber manniglichen wohl vernehmen tonnen, wie es jugegangen."

460. Bauer — flingt als ein verächtlich Wort, fast wie eine leibeigene Sache auch in Bohmen. Doch bekam Bohmen zwey seiner Herrschergeschlechter bestimmt vom Bauerstande. Der Stammvater ber Ottocare war der Bauer von Stadicz, Przempst. Der Stammvater Schneller Bohmen.

ber Jagellonen war ber Landmann Proiden aus ben Samaitifden Balbern. Dennoch lagen die Landleute Bobmen's unter ichwerer Leibeigenschaft, feit fie im Buffitifden Rriege einen Befrepungeverfuch gewagt. Ben ihnen zeigte fich befmegen ein befonderer Sang gu Religioneneuerungen, ba fie nach bem offenbaren Sturge der Beiftlichkeit einen Angriff auf die Gutsbefiger erwarteten, wogu ihnen einige halb geborte, oder gang migverftandene Stellen der Bibel trugliche Soffnung machten. Sie liefen auch gleich gufammen, als Dalpbor im Leutmeriger - Rreife einen Rampf gegen die Landherren anfundigte, Aber ber Borfechter murbe gefan= gen, in ben von ihm benannten Rundthurm Dalpborfa geworfen, und enthauptet; feinen Anbangern ging es nicht beffer (1498). Aus der Gile, womit die Bobmifden Landberren nach Ungarn jogen , um Dofa's Bauernaufftanb niederzuschlagen, lagt fich foliegen, mit welchem Gifer fie abnliche Berfuche im eigenen Lande erdrudten und guchtigten.

461. Die fteben die Befeggebungsfehler mit einanber in Berbindung ? Man glaubt die Ungulanglichfeit der politifchen Anftalten durch Graufamfeit ber criminel-Ien Befege ju erfegen. Bur Beit ber Jagellonen feben wir ohnmachtige Berfuche burch Lofdanftalten ben baufigen Brandlegungen vorzubeugen. Um ber Gittenlo= figfeit ju fleuern, fuchte man die Schlupfwintel der Lafter und Bolleren in den fogenannten Rratfcmen gu vermindern. Um ben Strafenraub ju erfdweren, befahl man bie Walber langs ben Beerwegen ausgurotten und auszulichten. Doch ben allen Anlaffen bes Raufttampfes und der Waffenführung zeigte fich eine todichlagerifde Bermeffenheit mit einer Buthat wilden Granels. Momit wollte man belfen ? Mit Foltermartern , Sautabgieben, Biertheilen; baburch gab man por aller Augen Bepfpiele einer finnreichen Graufamfeit, woburd

die Strafe den Beift der Rache athmete, und die Gemuther mit Schrecken, aber auch mit Wildheit erfüllte. Doch im Bürgergeses geschahen drep wesentliche Schritte zur Berbesserung. Man bestimmte formlich zum Gerichtsstand der Bürgerlichen den Stadtrath, und zum Tribunal der Adelichen das Landrecht. Man verordnete die Eintragung aller Gesehe in die Landtasel, und verwahrte diese wie ein heiligthum auf der Königsburg vor Bernichtung. Man befahl die Abfassung der Urkunden in Böhmischer Sprache, wodurch eine Menge Betrügereyen unterblieben:

462. Der große Gedante, burch Erschaffung ge-winnbringender Anftalten die offentlichen Bedurfnife gu beden, lebte in wenigen Bemuthern. Jeber mittelmde Bige Ropf erfann fcnell und leicht neue Steuern auf den beftebenden Fleiß. Unter ben Jagellonen bilbete fich die Rornfteuer, die Trantfteuer, die Ropffteuer vollig aus. Schwer lagt fic ber Wiberwille befdreiben, melden diefe bren Erhebungsarten ben der Menge hervor brachten. Das Rorn lieferte das tagliche Brot, der Trant gehorte gur Freude des Bolts, und der Reben-begriff von Bezahlung des Ropfes erregte Abschen; dens noch blieb der Kornftrich , das Bierfas , das Menfchens haupt nach Grofchen tagirt. Der Abel meigerte fich bie Ropffteuer gu begablen, lieber erboth er fich die Salfte des reinen Gintommens Ginmahl jum Unterhalt des tos niglichen Sofftaats ju erlegen; an ihn foloffen fich bierin die Rapitaliften an. Am meiften leifteten offenbar Die Stadter, barum gab ihnen Ladislaus Jagello perfonlich ein breptagig Seft, und fein Gobn beehrte fie mit feiner Gegenwart ben einem Gaftmabl auf bem Rathhause ju Prag. Aber die Stadter tamen endlich ju einem auffallenden, doch naturlichen Schluf. Sie meinten in der Steuertafel am wenigsten Zahlung ges ben ju durfen, ba fie auch benm Landtag am wenigften

Stimmen auszufprechen hatten. "Aber, fagt der alte Ehrenifte, etliche Eltifte aus der Bemeine, nemlich die Seuchler, fo nach Nemtern fanden, fingen an, die größere Steuer ju billigen, vermelbende, daß es wohl geben tonnte."

463. Daß bie Bahl mit Bablung und Bahlung verwandt fen, verrath ber Rlang und Umlaut auch bem plumpften Dore. Aber ber feine Ropf ertennt, wie bie Bahl die Ordnung begrundet, und die Bleichheit er= fcafft. Lange ftraubten fic bie Menfchen wiber bas Bablen des Bolfes, ber Saufer, und ber Sachen. In Bohmen ftimmte fie gur Beit ber Jagellonen gegen Die Abfaffung bes allgemeinen Ratafters die Borftellung, wie folecht ein abnlicher Berfuch bem Ronige David befommen. Doch feste Ladislaus Jagello eine Bablung im Jahre 1515 burch , wovon ich die hauptfummen aufbebe. Das Ronigreich Bohmen umfaste bundert und zwen Stabte, worunter ein und vierzig tonigliche, und ein und fechzig unterthanige. Martte 305, Sauptichlof-fer 258, Konigsichloffer 18, Pfarrfirchen 2033, Sige bon Domherren 20, Stiftefapellen 15, Dorfer 30363. Der Koniginn Leibgeding acht, bes Ergbiftums Berrfcaft feche Stabte. Am meiften muß man erftaunen über die Bahl ber Rlofter. Bon Benedictinern 25, von Francifcanern 21, von Dominicanern 19, von ebemabligen Tempetherren 18, von Pramonftratenfern 15, von viererley Rreugherren 14, von Ciftergienfern 13, von Mugustinern 11, von Canownicy Rzeholni 10, von Barfuffern 9, von Dagbalenern 4, von Carthaufern und Minimi's jedem 2, von den beiligen Marterern, vom beiligen Ambrofins, und den Dienern der beiligen Jungfrau Maria jedem 1. Rach der Menge ber Orden und Ribfter folieft man mit Recht auf die Angabl ber Bu-Ber oder Gelbstqualer, aber auch auf die Scharen der Richtbufer und Frembenbelaftiger.

464. 3m Allgemeinen erfaßt und begreift ber Menfch nur die allen gemeine Anficht, barum gibt bie Ginfachbeit einer Anftalt ben Prufftein ihrer Brauchbarteit im Brofen. Man überdente, wie die einfachen Gilberbleche eingreifen in alle Betriebe bes Staates! Das Gubfibium Regale murbe in Die Ronigstammer ber Jagellonen geliefert von drepfig Rloffern, wovon das geringfte Gfalicg 20, und bie gwen größten, jenes an ber Pras gerbrude und gu Chotiefcow 330, alle gufammen aber 5200 Schod Bohmifcher weiffer Grofden leiftete. Alle Stadte jufammen jablten dabin 3022, die fleinfte 2Bob. nian 30, und jede ber vier größten, nahmlich Pilfen, Budweis, Leutmerig und Cjaflau, 200 Schod weiffer Bohmifder Grofden. Wenn nun ber weiffe Grofden feinen Werth verlor, fo mantte alles offentliche Gin= tommen , und gemiffer Magen auch Treu und Glauben in jedem befondern Gefchaft von Rauf. Darum feste fich auch Ladislaus Jagello felbft auf den Pragftubl in Ruttenberg, und ichlug bochfteigenhandig von jeglicher Mungart den erften Grofden und Pfenning nach bem alten Gelbfuße Ronig Bencefla.v's feeligen Andentens. Ja! als er von der Falfchmungeren eines Dberbeamten fich überzeugte, ließ ber fanftmuthige, fonft gur Bergeibung allzugeneigte Ronig, den Schuldigen lebendig verbrennen, doch binderte felbft diefe Strenge die Treulo= figfeit ber eingeriffenen Mungverfalfdung nicht. Unter Ladislaus entftanden jene beliebten, zweplothigen Gilberffude, welche unter Ludwigen befonders bie Grafen Solid im Joachimsthale auspragten. Daber biegen fie Die Joadimsthaler, Golidenthaler, auch Die Lowenthaler wegen bes Bohmifden Mappens, und endlich durch Abfürzung Thaler gemeinhin,

465. Es gebort jum öffentlichen Unglich, wenn ber Ronig vor einem Pfeilichus erbebt, oder vor einem Ruft-

geug grblaft. Mit biefen gwen Empfindungen tonnten Die zwen Jagellonen feinen fiegreichen Ginfluß auf bas Rriegewefen von Czechen außern. Die Sochabelichen jogen mit bedeutenden Scharen ihrer Anappen und Reifigen in's geld, liegen fich aber bafur Guter verpfanden, und Gummen verfprechen, welche fpater burch eigene Steuern bereingebracht werden mußten. Go arbeiteten in's befondere die Entel und Schwager Podiebrad's, benn Munfterberg und Rogmital wuchfen burch Rriegsfoulden gu den größten Staatsglaubigern an. Die Ritter forderten Begablung fur ihre Rriege im fernen Ungarn, ba die Aufgebothspflicht nur ben Rampf im Innlande beifchte, und die Lebensobliegenheit theils in Unordnung, theils in Bergeffenbeit gerieth. Die Stabter hielten gablreiche Banden von Langenechten und Spiegtragern, womit fie auswarts Rrieg führten; auch bestand fast überall eine Stadtwache, welche ben Belagerungen fampfte. Auffallen muß es jedem, wie Dilfen gegen geordnete Seere mehr als Ginmabl fich behauptete, und Prag Ladiflam'en gebn taufend Mann verfprechen konnte. Ueberall fiegte ber Czechifche Bauer, wenn er unter bem Panner eines Großen, ober binter bem Gabnlein einer Stadt ftritt, aber er erlag, fo oft er eine eigene Sache gu verfechten fich erfühnte.

466. Ein König, welcher vor einem Pfeilschuß erbebt, oder vor einem Ruftzeug erblaßt, kann Runstsinn
besißen, und Friedensgenusse biethen. Diese bevden Berdienste darf man den bevden Jagellonen nicht ganz abfprechen. Ladislaus hinterließ dren bleibende Denkmahle
eines ernsten Runstsinnes, und Ludwig stellte beym Freudeneinzuge in Prag mit nie gesehener Pracht sich dar.
Ladislaus führte eine große Wasserleitung von dem Flusbette bis auf den Hauptplas. Er ließ durch den Runsiler Benesch von Laun in der wiedererbauten Wenzels-

burg jenen berühmten Saal ausführen, welcher 160 Ellen lang, fast 28 Ellen breit, nicht auf ebener Erde aufstand, und über sich zur Decke ein Gewolbe ohne Saulen hatte. Auf dem Rathhause der Altstadt errichtete Meister Haunst sammt seinem Gehülfen Jacob jenes berühmte Uhrwert, welches die Stunden des Tags und der Nacht, die Monathstage, Aufgang und Untergang der Sonne, die Stellung der Himmelszeichen, den Mittagsfreis und Scheitelpunct und Horizont im Verhältznis unseres Planetenspstems, das Wachsen und Abnehmen des Mondes, den Lauf der Planeten, die goldene Zahl, und die vornehmsten Festage, gleichsam als selbst fortrückenden Kalender aussprach. Jener Bau und diese Uhr stehen auf jener Stuse, wo die Schönheit der Kunst in den Ernst der Wissenschaft hinüber reicht.

467. Banen fest Meffen, Meffen Rechnen , Rechnen Denten, Denten Sprechen voraus. Die Bollendung der Sprache bewirken die Dichter und Redner. Bor allen ragte in den Zagen ber Jagellonen ber geiffreiche Bobuflaus Lobfowig von Saffenftein; er fcbrieb feine Berfe und Briefe in ermahltem Latein, und berief Joannes Sturnus aus Deutschland gur Berbreitung der Wife fenfchaften ; felbft im boben Alter verließ ibn bie Begierde nach Lernen nicht. Wurdig fanden neben ihm die benden Gflechta als Gaulen bes Stagtes, und als Bierden ber Kirche Thurgo und Dubravins. In ihren Tagen las Gregorius Caftulus, ein Bohme, über ben Birgil, und Sieronymus Balbus, ein Staliener, hielt Bortrage uber die fconen Wiffenfchaften und ben Beift ber Claffiter. Benm Unblide ber Sumaniften eiferten die roben Schulgelehrten alfogleich über das Ginniften gebilbeter Fremden, und bas Beitverfplitteren mit Blittermefen; aber erft bann gelang ihnen ber Gieg, als die Meifter ber Theologie Die Religion mit in's Spiel mifche

ten. Der fast bundertjährige Wenzeslam Koranda fcrie fammt feinen Con'orten: Zetter! Better! die Religion! die Religion ift bebroht. Darunter verstanden die plumpen Scolastiter ihre eigene Meinung; ben Theologen gestel nichts außer den langweiligen und abgedroschenen Disputationen über den Relch, und bem Streite bender Partepen mußten die verschüchterten Musen wieder verstummen. Befferen Gemuthern und reineren Geistern blieb nichts übrig, als nach Bononien, Strafburg, oder Paris zu geben, um in den Classitern die Aussprüche des gesunden Menschenverstands und des richtisgen Meuschengefühls zu vernehmen.

468. Mobe jeugt Leichtfinn, Leitfinn Wolluft, Wolluft Rrantheit. Bon Krantheit follte die Raturmiffen-Schaft beilen. Aber die Befdichte und Runde ber Ratur befand fich in der Jagellonifchen Beit auf einer ber unterften Stufen. Dennoch gibt die alberne Ergablung bes alten Chroniften dem Denter allerlen Stoff gur Betrachtung. Er fagt benm Jahr 1499: "In Diefem Jahr hat fich abermals in Bobeim manchfaltige Soffart in Rleidung angefangen, bann ihnen die jungen Abelsund Burgersleut von mandfaltigen Farben Rleiber ma= chen laffen, ba dann bie herren furs por diefem ibre Darren, bamit fie von anderen verftandigen Leuten unterfcheidet wurden, alfo gu fleiden gepflogen. Rachmals beffelbigen Jahres ift in das Bohmerland eine munderbarliche, und guvor barinnen unerhorte Rrantheit (bie Frangofen genannt) eingefchlichen, und diefelbe bat fic an den Menfchen in mancherlen Farben, als nemlich. roth, weiß, fdwarg und gelb, außerhalb gruner Farben ermiefen, fonft find alle die Farben, wie man fie dazumabl an den Rleidern truge, daran gu fpubren gewefen. Die Mergte laber pflegten auf Diefe Gebrechen grune Galben ju fcmieren, bamit alfo die Babl aler Farben, sowols am Leibe als an der Rleidung erfüllet werden möchten. An dieser Krankheit sind ihrer viel gestorben." Diese Krankheit, welche die Spätern nach der Benus und nach der Sau zuerst die venerische endslich die sphilitische nannten, griff unter den gemeinen Czechen schrecklich um sich. Weil man die Ansteckung fürchtete, warf man die Kranken hausenweise auf die Straßen. Dann schaffte man sie aus Prag in die Busden, welche vor einem der Thore standen. Da erbauten einige Mildthätige ein formliches Hospital, woben Mathias Hawnie von Kaurzim als einer der eifrigsten Stift ter sich auszeichnete.

469. Dichtung gibt ben Dafftab bes Befühls, Befdichte den Dagftab der Dentfraft eines Bolfes. Dus bravins folog feine Befdichte Bohmen's ben ber Schlacht von Mobacs mit folgenden Worten : "Lebende Ronige lebhaft und lobend ju befchreiben, ift eine folipfrige Hufgabe, und barum von Denfern vermieden. Um bem Berdacht ber Schmeichelen ju entgeben, fcmeig' ich von einem Furften, welchen die Große bestimmt alle Ronige au verdunkeln. Dag ein beredterer als 3ch Ferdinand's Thaten befdreiben." Solde Reden voll Feinheit und Rundung verdienten allerdings, daß die Preffe fte ver= vielfaltigte. Die an's Wunderbare grangende Erfindung bes Drud's fam unter Labiflaus Jagello nach Bohmen, und Pilfen lieferte im Jahre 1476 den Quartband ber Statuta Provincialia Ernesti als erftes Buch ber Egeden. Im nachften Decennium brudte man blog gand= tagsfchluffe. Aber die Jahre 1487, 88, 89 geichneten fic burch Werfe großerer Art aus; bas erfte lieferte einen Pfalter, bas gwente ju Drag eine Bohmifche Bia bel, bas britte gu Ruttenberg eine gange beilige Schrift in Czechifder Gprache. Go errangen die Ezechen ben Rubm, Die erften unter allen Clowenen eigene Drude

werte, und Bucher in ihrer Boltssprache zu befigen. Die Runft der Preffe breitete sich schnell aus in Jungbunglau, Weißwasser, Wylymow, Leutomischl und Arnau. Das Mittel zur Verbreitung lag da es handelte sich nur um einen wurdigen Stoff von Gefühl und Gebanken. Auch davon verriethen sich Spuren in den Lichtfunkten des aufsprühenden Sinns, und des seuereifris gen Geistes.

470. Dammerungen verfunden ben Tagesanbrud. Durch die bichten Rachtschatten bes Mittelalters jogen auch in Bohmen einige Streifden von Morgenlicht. Die gerftreuten Funten - aus der Afche ber Alten bab' ich forglich gefammelt, wie mir ber Dentfpruch Diefer Befdichte geboth. Doch ber glimmenbe Funte von Frenbeit, Muth und Glauben brobte ben Burgerfrieg noch mehr als Ginmabl gu entgunden. Gollte Bobmen im Stolg ber Bablfrepheit fich nicht mit eigenen Sanden gerreißen, follte der Gemeine nicht bulffos dem Uebermuthe des Großen erliegen, follte nicht eine Rirche die andere mit furmifder Gile verbrangen, fo mußte ber Czeche geborden einem neuen Berrichergefchlechte. Das neue Ronigshaus mußte in einer Reibe von Enteln bas Erbrecht der Rrone befestigen, mild vertheilen die Ba= ben bes Blude nach dem Musfpruche bes Rechts, und fefthalten am Glauben ber Bater mit befonnenem Mannsfinn. Sabsburg's Raifergefchlecht, fart burd Ungarn und Deftreich, boch ftarter burch einen in Europa verfchmagerten Furftenbund, beftieg fur Jahr= bunderte die verhangnifvolle Schwelle des Bohmifden Thrones. Laut fang die Rirche ibr Te Deum laudamus. Lauter jubelte der Deutsche fein Berr Gott Dich Loben Wir. Bum Drepflang ftimmte ber Bollsgefang Sofpodine pomilng np.

# In halt.

MINTEN THE PROPERTY.

# 28 5 5 m e n.

IN TOUR AT THE PARTY OF THE PARTY.

THE THE ROOM OF THE PARTY SHAPE OF THE

- I. Bom Anfang bestimmter Rachrichten bis jur Ankunft der Slamen oder Slowes nen. Bom Jahre Christi i bis 480.

  1. Bojohemum. 2. Büge der Bojer. 3. Berstreibung der Bojer. 4. Marcomannen. 5. Marbod's Größe. 7. Marbod's Fall.

  8. Sinken der Marcomannen. 9. Wiederershebung. 10. Kämpfe gegen Marcus Aurelius. 11. Rettung Marc Aurel's. 12. Legio sulminatrix. 13. Kämpfe gegen Aurelianus. 14. Diocletianus. 15. Balentinianus. 16. Attila.

  17. Ostrogothen. 18. Berschwinden der Marcomannen. 19. Ihre Sitten. 20. Gottesbienst und Polksversfammlung. 21. Stände. 22. Ackerbau. 23. Städtebau.
- II. Bon der Ankunft der Slowenen bis zum ersten Christlichen Herzog der Czeschen. Bon 480 bis 874. 24. Slowenen. 25. Srbn. 26. Czechen. 27. Czech. 28. Samo. 29. Samo's Siege. 30. Krok. 31. Krok's Wahl. 32. Krok's Schofe. 33. Krok in Pfary. 34. Krok's Tochter. 35. Libusta. 36. Ihr Gemahl. 37. Ihre Rede. 38. Przemyst. 39. Städteban.

40. Frauenfrieg 41. Przempfl's brep erfie Machfolger. 42. Przempfl's zwepte brey Rachfolger. 43. Cart ber Grofe. 44. Ludwig ber Frome. 45. Ludwig der Deutsche.

- III. Bojohemum's innere Gestaltung unter den heidnischen Ezechen, 46. Bolk. 47. Fürst, 48. Sitte. 49. Glaube. 50. Krieg. 51. Friede. 52. Etz. 53. Metall. 54 Eisen, 55. Salz. 56. Bad. 57. Gold. 58. Geld. 59. Sesfes, 60. Gericht, 61. Landrecht, 62. Landtasfel. 63. Landtag. 64. Bauwesen. 65. Städte. 66. Kunste. 67. Kenntniß, 68. Jahrsrechnung.
- IV. Bon dem ersten Christlichen herzog der Ezechen bis zur fortsaufenden Königsteihe. Bon 874 bis 1198. 69. Borgiwog I. 70. Spitignew I. 71. Bratislaw I. 72. Wenszeslaw I. 73. Seine Ermordung. 74. Boleslaw I. 75. Boleslaw II. 76. Boleslaw II. 77. Jaromir. 78. Udalrich. 79. Brzetislaw I. 80. Berhältniß mit Deutschland. 81. Spitignew II. 82. Wratislaw II. 33. Conrad I. und Brzetislaw II. 84. Borziwog II. 85. Swatoplut. 86. Wladislaw I. 87. Geschichtschreiber Cosmas. 88. Gobieslaw I. 89. Wladislaw II. 90. Gobieslaw II. 91. Friedrich. 92. Conrad II. Otto. 93. Wengeslaw II. 94. Heinrich Brzetislaw III. 95. Wladislaw III.
- V. Bojobemum's innere Gestaltung unter ben Christlichen herzogen. Bon 874 bis 1198. 96. Christenthum. 97. Bistum. 98. heiliger Bischof. 99. Bischofe. 100. Bischof und herzog. 101. Monche. 102. heiliger Abt. 103. Beifliche Strafen. 104. Beiftliche Geses gebung. 105. Fürstenthum, 106. Bolfsversamm=

lung, 107. Wladyfe. 108. Ritter. 109. Bolfspartey. 110. Hofpartey. 111. Hoffitte. 112.
Rirchenmacht. 113. Papstthum. 114. Romische Rirche. 115. Heilige Schrift. 116. Breve Gregor's VII, 117. Ronigswurde, 118. Wappen. 119. Staatsperhaltniß. 120. Bolfsthum. 121. Kirchthum. 122.
Gerichtsform. 123. Munzwesen. 124. Kriegsgeist.
125. Landbau. 126. Gewerbsteiß. 127. Kunstsimm.
128. Denkfraft. 129. Schrift und Sprache.

VI. Ununterbrochene Ronigereibe Praempfl's ifden Stammes. Bon 1198 bis 1306. 130. Przempfl Ottocar I. 131. Berbindung mit Deutschland. 132. Majeftatsrechte. 133. Erftgeburt. 134. Berhaltnif mit bem Papft. 135. Rrieg mit Deftreich. 136. Wengeflaw I. 137. Rampf gegen die Mongolen. 138. Rampf gegen den Raifer. 139. Rampf gegen ben Gobn. 140. Todes- Scene. 141. Przempfl Ottocar II. Befit von Deftreid. 143. Bug nach Dreufen. 144. Rampf fur Deftreich und Stepermart. 145. Trennung von der Gattinn. 146. Erwerbung von Rarnthen und Rrain. 147. Rampf gegen Ungarn. 148. Anerbiethen ber Raifertrone. 149. Musfchlagen berfelben. 150. Falfche Berechnung. 151. Fehler des Ronigs. 152. Zwift mit Rudolph von Sabsburg. 153. Folgen desfelben. 154. Erfter Friede. 155. Einfluß ber Roniginn. 156. 3bre Reden. 157. Wiederanfang des Rriegs. 158. Schlacht auf dem Marchfeld. 159, Zod des Ronigs, 160. Cornova's Urtheil. 161. 3mifchen= reich. 162. Bohmen's Dighandlung. 163. Sun= gerenoth. 164. Wengeflaw II. 165. Berhaltnis mit Deftreich. 166. Erwerbung von Pohlen und Ungarn. 167. Tod. 168. Wengeflam III.

VII. Bohmen's innere Gestaltung unter der Przempsl'ischen Königsreihe. 169. Konigshum. 170. Papstthum. 171. Erzbistum. 172. Bistum. 173. Priesterthum. 174. Mönchesthum. 175. Orden. 176. Ordensgüter. 177. Flagellanten. 178. Ihre Bertilgung. 179. Kirchethum. 180. Judenthum. 181. Landtag. 182. Reichsrath. 183. Senat 184. Abel. 185. Bürger. 186. Bauer. 187. Maß und Gewicht. 188. Münze. 189. Gericht. 190. Geses. 191. Kriegswesen. 192. Kunstsun. 193. Hoffeste. 194. Denktraft.

0

VIII. Rubolph von Sabsburg; Beinrich von Rarntben; Johann von Luremburg als Ronige ber Czeden. Bon 1906 bis 1346. 195. Wahl. 196. Rudolph von Sabsburg (III. und I.) 197. Gein Charafter. 198. Babl. 199. Beinrich von Rarnthen. 200. Un-Bufriedenheit. 201: Emporung. 202. Rlage. 203. Roannes von Lugemburg. 204: Charafter. 205. Stellvertreter. 206. Reue Stellvertreter. 207. Aufftand, 208. Friede. 209. Unfriede. 210. Berbaltnif mit Deftreid. 211. Unglud in Bobmen. 212. Berwirrung. 213. Berbaltniß mit Eprol und Schlefien. 214. Berhaltniß mit Litthauen und Stalien. 215. Bund gegen Joannes. 216, Rronpring Carl. 217. Bobmen's Erleichterung. 218. Berhaltniß mit Baiern. 219. Reue Buge nach Litthauen. 220. Schidfal ber Lurems burger. 221, Großer Bund gegen Joannes. 222. Bohmen's Rettung. 223. Raiferfrone. 224. 30: bann's Tod. 225. Gericht über ibn.

1X. Bohmen's innere Geftaltung unter ben bren Bahltonigen: 226. Erbfolge. 227.

Landtag. 228 Religionsschwärmeren. 229. Besguarden und Templer. 230. Prag's lester Bisschof. 231. Erster Erzbischof. 232. Die Geiste lichkeit. 233. Die Monche. 234. Die Inquisitoren. 235. Die Barone. 236. Die Erzämter. 237. Die Ritter, 238. Die Krieger. 239. Die Städter. 240. Die Bauer. 241. Die Gesehe. 242. Die Gerichte. 243. Die Stenern. 244. Die Münzen. 245. Die Kriege. 246. Die Künssche. 247. Die Moden. 248. Die Neuerungen. 249. Die Kenntnisse. 250. Die Geschichte.

- X. Carl I. oder IV; jenes als König der Egeden, dieses als Kaifer der Deutschen.
  Bon 1346 bis 1378. 251. Earl in Deutsche
  land. 252. Earl in Böhmen. 253. Erbordnung.
  254. Landfriede. 255. Mähren und Lausis. 256.
  Rurnberg und Oberpfalz. 257. Schweidnis und
  Jauer. 258. Baiern und Brandenburg. 259.
  Erbverbrüderung mit Luzemburg. 260. Erbverbrüderung mit Desterreich. 261. Schweiz. 262.
  Ungarn und Pohlen. 263. Deutschland. 264.
  Goldene Bulle. 265. Italien. 266. Rom. 267.
  Petrarca. 268. Kreuzzug. 269. Reisen. 270. Tod.
- XI. Bohmen's innere Gestaltung unter Earl I. 271, Wahlfrenheit. 272. Erbpring. 273. Kirchenwesen. 274. Kirchenoberhaupt. 275. Geistlichkeit. 276. Klosterleute. 277. Wahrer Priester. 278. Echter Geistlicher. 279. Landfrieste. 280. Erzbeamte. 281. Freyherren. 282. Edels freye. 283. Neustadt. 284. Alt = Prag. 285. Städtewesen. 286. Handel. 287. Gewerb. 288. Weinbau. 289. Feldbau. 290. Gesesbuch. 291. Geist der Gesege. 292. Gesege über Frauen.

TOP' M

293. Gericht. 294. Steuer. 295. Rriegsgeiff. 296. Runftfinn. 297. Wiffenschaften. 298. Uni-

XII. Ronig Wenceflam IV., als Raifer L. Вон 1378 bi \$ 1419. . 301. Regierungsantritt. 302. Streit über das Papftthum. 303. Der Ergbifchof. 304. Joannes Repomucenus. 305. Be= ftrafung ber Beiftlichfeit. 306. Beftrafung bes . Moels. 307. Bestrafung ber Burgerfchaft. 308. Sarten. 309. Erfte Befangennehmung bes Ronigs. 310. Befrepung. 311. Strafen. 312. Scheinbare Rube. 313. Wiedervermablung. 314. Entthronung. 315. Zwepte Gefangennehmung. 316. Reichsverwefer. 317. Wiederfehr des Ronigs. 318. Abfpannung. 319. Joannes Suf. 320. Sein Rectorat. 321. Sein Predigtamt. 322. Seine Unfichten aus Wiclef. 323. Seine Lebren. 324. Geine Berbannung. 325. Seine Begen= wart in Conftang. 326. Gein Urtheil. 327. Gein Lod. 328. Sieronym. von Prag. 329. Jacobellus von . Mieß. 330. Diclas v. Sugnecz. 331 Joannes Bigfa.

XIII. Siegmund, jugleich Raifer ber Deutschen, und König der Ungarn.
Bon 1419 bis 1437. 332. Regierungsantritt.
333. Hussiten. 334. Kreuzzug. 335. Bizkaberg.
336. Taboriten. 337. Fanatism. 338. Bier Arztikel. 339. Schlacht an der Sazawa. 340.
Korybut. 341. Bizka's Erblindung. 342. Tod.
343. Bier Parteyen. 344. Procopius der Sezschorne. 345. Schlacht ben Aussig. 346. Schlacht ben Mieß. 347. Bordringen bis Wien. 348.
Bug nach Sachsen. 349. Raubzug nach Deutschelland. 350. Schlacht am Riesenberge. 351. Baster.

Land. 350. Schlacht am Riesenberge. 351. Baster.

Concilium. 352. Compactaten. 353. Ptocop's bei Brod Ben Lob. 354. Siegmund's Anertennung. 355. Lob.

KIV. Bohmen's innere Gestaltung unter ben zwey lesten Luxemburgern. 356. Konigsabsehung. 357. Konigsanerkennung. 358. Landtag. 359. Erzbisthum. 360. Priesterthum. 361. Monchthum. 362. Kirchthum. 363. Hocheadel. 364. Ritterschaft. 365. Bluthe der Stadete. 366. Verfall der Stadte: 367. Die Landeleute. 368. Gesege. 369. Munze. 370. Bereschlechterung. 371. Kriegswesen. 372. Wagenburg. 373. Kunstsinn. 374. Wissenschaft. 375. Geschichte.

XV. Die zwen Habsburger, Bater und Sohn, Albrecht und Ladislaus. Bon 1437 bis 1439 und 1457. 376. Albrecht's Wahl. 377. Seine Gegner. 378. Sein Tod. 379. Ladislaus Postumus. 380. Ptaczel. 381. Podiebrad. 382. Reuhaus. 383. Gistra. 384. Carwajal. 385. Uneinigkeiten. 386. Einnahme von Prag. 387. Bürgertrieg. 388. Der Statthalter. 389. Aeneas Splvius. 390. Ulrich von Cisten. 391. Krönungseid. 392. Türkenhülse. 393. Behlager. 394. Tod. 395. Todesbetrachtung.

KVI. Georg von Poblebrad und Eunstadt.
Bon 1457 bis 1471. 396. Wahl. 397. Kronung. 398. Lobrede. 399. Bemühungen. 400.
Reperbeschuldigung. 401. Wirtsamteit. 402.
Fantinus de Valle. 403. Gregor Henn. 404.
Paulus der Zwente. 405. Rudolph von Lavant.
406. Kreuzzug. 407. Mathias Corvinus. 408.
Kaiser Friedrich. 409. Ladislaus Jagello. 410.
Georg's Tod. 411. Sein Gericht.

XVII. Bohmen's innere Gestaltung unter Albrecht, Ladislaus Doftumus, und Georg. 412. Landtag. 413. Capitulation. 414. Katholicism. 415. Fanatism. 416. Monchthum. 417. Baronat. 418. Ritterschaft. 419. Städtewesen. 420. Bauerschaft. 421. Landtafel. 422. Munge. 423. Schinderlinge. 424. Georg's Geld. 425. Kriegs-wesen. 426. Kunstsinn. 427. Wissenschaften.

XVIII. Die zwey Jagellonen, Bater und Sohn, Ladislaus und Ludwig. Bon 1471 bis 1526. 428. Ihr Charafter. 429. Pratendenten. 430. Capitulation. 431. Krieg mit Ungarn. 432. Waffenstillstand. 433. Frice densschluß. 434. Folgen des Friedens. 435. Religionsfriede. 436. Streit mit Deutschland. 437. Erwerbung Ungarn's. 438. Erste Abwesensheit des Königs. 439. Iwente Abwesenheit. 440. Dritte Abwesenheit. 441. Krönung von Ludwig und Annchen. 442. Bierte Abwesenheit. 443. Hochzeiten. 444. Ludwig's Unmundigkeit. 445. Regierung. 446. Tod.

XIX. Bohmen's innere Gestaltung unter den zwen Jagellonen. 447. Landtag. 448. Rönigswurde. 449. Erzbeamte. 450. Pikarden. 451. Lutheraner. 452. Geistlichkeit. 453. Baroznat. 454. Ritterschaft. 455. Bund der Adelischen. 456. Sanct-Wenzel's-Vertrag. 457. Stadetewesen. 458. Stadtebeutel. 459. Gemeinrechenung. 460. Bauerschaft: 461. Geses. 462. Steuer. 463. Rataster. 464. Munze. 465. Reiegswesen. 466. Kunstsinn. 467. Dichtung. 468. Wissenschaft. 469. Buchdruckeren. 470. habsburg.

## 3 wentes

Bergeichnif der Abnehmes.

Seine Raiferliche Sobeit Ergherzog Ferdinand, Kronpring von Des fterreich.

Seine Raiserliche Sobeit Ergherzog Carl von Des fterreich.

Seine Raiferliche Sobeit Erzherzog Johann von Des fterreich.

91.

Seine Excelleng herr Gottharb, Abt gu Abmont.

Seine Fürstliche Gnaden herr Berthold, Abt ju Sanct Paul. Sechs Exemplare.

Seine Sochwurden herr Joseph, Abt gu Sanet Dester in Salzburg.

Seine Sochwarden Berr Joseph Abund , Abt gu Rhein. Drep Exemplare.

Seine hochwurden herr Andreas, Abt gu den Schotten. Zwen Eremplare.

herr 3. A. Adanitich, Beamter in Oberradersburg. herr Frang Alber, f. f. Rreistommiffdr in Illprien. herr 3. B. Albertini, Professor ju Junsprud.

Berr Unton von MImafy, f. f. Rammerer und Stattbaltereprath in Ungarn.

herr 3. M. Mm tmann, Rentmeifter gu Deutsch-Bolly. Berr Theophil Frenherr v. Infershofen, Afademifer. Geine Excelleng herr Graf von Apponp gu Bien. Berr Anton Graf von Attems, f. f. wirfl. Rammerer. Geine Ercelleng Berr Ferdinand Graf von Attems, Landeshauptmann in Stepermart.

Berr Frang Graf v. Attems, f. f. wirflicher Rammerer in Ungarn.

Berr &. X. Graf v. Attems, f. f. wirfl. Rammerer. herr Frang Eav. Edler v. Atgula, Afademifer. 3bre Durchlaucht Frau Josepha Burftinn D. Muer S-

berg, geborne Furftinn von Lobfowig.

Berr Carl Graf Batth pany, Atademifer.

herr Johann Graf Batth nann, Erbherr auf Cfafan. Serr Jofeph Braf Batthyany, Erbherr auf Jormannsborf.

Berr Binceng Graf Batthyany, f. f. Rammerer Bebeimer und Statthalteren Rath.

Berr Carl Battiftig, Atademifer.

Berr Paul Beben, Afademifer.

Berr Beinrich Graf von Bellegarde, f. f. Feld. marfchall und Dberfthofmeifter Gr. faif. Sobeit bes Ergherzoge Ferdinand, Kronpringen von Defterreich.

Berr Jofeph Berger, Domberr, Confiftorial=Rath. Seine Excelleng Berr Friedrich Frenherr v. Biandi, Ducca di Casa Lanza, f. f. F. M. L.

Berr Blafius Biffle, Profeffor in Rlagenfurt.

Berr Frang Blafer, Atademiter. .

Berr Ludwig v. Boros, tonigl. Sofrath in Ungarn.

herr Godefried Bouvier, Afademifer.

Berr Graf von Brun etti, f. f. Bochfchaftsfefretar. Buchhandlung Br. Sartleben in Defth. Sechs und brepfig Exemplare.

Budbandlung fr. Rupffer und Wimmer in Wien. Bierzehn Exemplare.

herr Romuald Buttner, Cooperator in Grobming.

herr Joseph Frepherr von und ju Canal auf Chrenberg, Afademiter.

Berr Ferdinand Cangler, Edler von Strahlenfeld, f. t. Reldfriegs-Commiffariats-Adjunct.

Chasteler, f. f. Infanterie - Regiment Nro. 27.

Berr Dberft Baron Paumgarten.

herr Dberftlieutenant Baron Rebbach.

Berr Dberftlieut. Ant. v. Bugelmann.

Berr Dberftwachtmeifter Marini miftruggi.

herr hauptmann Alexander Du Rieux.

Berr Sauptmann Frang Ropfinger.

herr hauptmann Dichael Graf Strafoldo.

herr hauptmann Georg von Ente.

herr hauptmann Did. Defdmaver.

herr hauptmann Ign. Baron Born.

herr hauptmann Anton Striffed von

Riefenthal.

Berr Sauptmann Carl Chevalier Culos Berr Sauptm. Ludw. Wattenweber.

herr hauptmann Reginald Banta.

Berr Dberlieutenant Buftav Chev. Legrad,

Berr Unterlieutenant Joh. Le on ardelli, herr Unterlieutenant Frang Rlaar.

herr gabnrich Ludw. Baron Lagarin p.

Bibliothet des Regiments Chafteler.

herr 3. Chrifchanigg, Curat der Carlauer Straf-

Berr Ignag Frepherr von Cottves, f. f. Gehrimer Rath und Kronhuter in Ungarn.

herr Ignag Fregherr von Cottves, f. f. Rammerer in Ungarn.

Berr Jofeph Crobath, Atademifer ju Lapbach.

Berr Anton Cgeife, Mercantil > Bedfelgerichts = Bey-

Berr Benjamin Czeife, Raufmaun.

D.

herr Binceng Danth, Baumeifter in Warasbin. herr A. Decrignis, Doc. der Argnepfunde in Klagenfurt.

herr Carl Graf De la Motte, f. f. Kammerer in Ungarn.

Berr Georg Deutfder, Raplan in b. Rreug.

herr Frang Depertauf, Mercantil = Wechfelgerichts= Bebfiger.

herr Johann Rep. Leop. Dienhart, Cooperator in Trautmannsborf.

herr Maximilian Graf v. Dietrichftein , Standis

herr Droter und Fabrigius, Raufmann. herr Martin Droter, Raufmann.

E.

Berr Eggenberger, Schul-Dberauffeber im Benet.

Berr Ferdinand Graf v. Egger.

Berr Johann Frenherr v. Egger.

Berr Jofeph Frenherr v. Egger.

Berr Adalbert Bollfammer v. Chrenberg, t. f. 3m. Deft. Gubernialrath.

herr Joseph Grof von Chrnftein, Director in Ling. herr Jos. v. Gichenfeld, f. f. wirtt. hoffriegefecr. an Wien.

herr G. Enbres, Ratechet am Symnafium ju Grag. herr Johann Cafimir Graf Efterhagy ju Wien.

Ŗ.

herr Joseph Fellner, Rreisamts-Beamter.

Frau Elife Graffun von Bestetics. Zwey Czemplare.

herr M. Bladung, Doctor ber Rechte, und Professor ber Weltgeschichte am t.t. Epceum ju Rlagenfurt.

herr 3. P. Flois in Radtersburg.

Berr Friedrich & offel , Atademiter.

herr Jatob von Frant Ritter, Becheler gu Wien.

herr Joseph von Frant Ritter, Wecheler. Bier Exemplare.

Frau Josephine Edle von Frant, geb. v. Korber, gu Bien.

herr Joseph von Franbenegg, Alademiter.

8.

herr Frang Frepherr v. Sabelfoven, f. f. G. M. herr Max Jacob Sabi, Rentmeister gu Marburg. herr Frang Said, Atademiter.

Frau Therefia Graffinn Galler, geb. Graffinn von Ronigsader.

herr Fr. Gindl, Confistorial-Secretar bes Seggauer Orbinar.

Perr Frang Giuffani, Sandlungs-Befellschafter der Dita Hollftein und Comp, ju Trieft.

herr Alexander Coler v. Sohaufen, t. t. Inn. De. Gubernialrath.

herr Georg Gollob, Alumnus.

herr 3. Gothaber, Beamter ju G. Paul in Rarnten.

herr Cajetan Graf, Bisthum Geggan'icher geiftlicher Rath, Dechant und hauptpfarrer zu Baltersdorf.

Serr Johann Christian Graf, f. I. Banngerichts-Actuar.
Serr Anton Greistorfer, Atademifer.
Serr Johann Grengg, Cammeral-Flosmeister.
Serr Joseph Leopold Groß, Candidat der Rechte.
Serr Georg Gruber, Burger in Marburg.
Serr Franz Grundner, Direktor in Karnten.
Serr Anton Edler v. Guardafonj, f. f. Jun. Deft.
Gubernial-Secretar.

Berr Leopold Sung, Profeffor in Laibach.

5.

herr Joseph Baron von Saan, ju Wien. herr Joseph Edler v. hammer, f. f. Rath, und hofdollmetich der Orientalischen Sprachen zu Wien. herr Wilhelm Edler v. hammer, Dr. der Rechte und Advocat.

Berr Carl Sanfa, Afabemifer.

herr Ignag harm, t. f. Pfarrer zu Maria Rojach in Karnten, und Ritter vom goldenen Sporn. herr Caspar harmann, Chormeister zu Marburg. herr Eduard haugen bichler, Candidat der Rechte. herr Anton hefele, Prior und Dechant zu Rhein. herr 3. S. hefele, Berwalter der Commende am Lech-Frau Maria Anna Antonia, Grafinn v. her berefte in, geb. Grafinn v. Sturgth, Sternfreuze Ordensdame.

Berr Frang Bergog, Raufmann.

Berr E. v. Sieginger, f. f. Felbfr. Conc. ju Wien. Berr Frang Soben reich, Afademifer.

herren Soblnigg, Bater und Cobn, Dottoren ber Rechte und Advofaten.

Berr Joseph Sod, außerer Rath.

Seine Durchlaucht herr Friedrich Frang Lav. Fürst v. Bob en gollern = Sechingen , f. f. General ber Cavallerie , Kommandirender in Jin. Deft.

herr hofbauer, Doctor ber Rechte. herren Gebruder hofer, Atademiter. herr Joseph hofft atter, Atademiter. herr Bon. Conft. hobl, Doctor der Rechte. herr Professor holgt, ju Salzburg. herr Anton huber, Atademiter. herr Johann humpt, Doctor der Rechte.

3.

herr Andreas Ritter v. Jacomini, Stanbifder Berordneter.

herr Unt. Jansty , Concepts - Abjunct bemm Soffriegsrath ju Wien.

herr Anton Jedl, Gult-Inhaber und außerer Rath. herr Joseph Jento, Professor der Mathematit.

herr Johann Paul Jefchen agg, Director und Rath bes Bisthum Lavant'ichen Confiftoriums.

Joanneum.

herr Carl Eman. Juvancig , Controlor benm f. f. Bollamt.

herr Sigismund Juvantichitic, Atademifer.

R

herr Joh. Ritter v. Raldberg, Stanbifder Berordneter.

herr Frang Raltenegger, Doctor ber Rechte.

herr Andreas Rautfditfd, Domberr von Seggau, herr heinrich Freph. v. Ravanagh, Major im t. f.

General-Quartiermeifter-Stab. 3mey Exemplare. herr Albert Biucenz Reiter, Rechnungsrath ber f. f. Jun. Deft. Prov. Staatsbuchhaltung.

herr Raphael Georg Kiefewetter wirklicher hofe rath und Kangley-Director benm t. t. g. R. R. zu Wien.

Lyceal . Bibliothet ju Rlagenfurt,

Berr Wilhelm Rlein, Dbervorfteber bes Sandelsftan= des und Mercantil-Wechfel-Berichts-Benfiger gu Gras.

Berr Joadim Rleple, Sofrath ben Gr. f. f. Sobeit Ergherzog Carl von Defterreich.

herr Ignag Rlobus, Candidat der Rechte. Berr Richard Rnabl, Curat an ber f. f. Probften und Sauptfladtpfarre ju Gras.

herr Jofeph Martin Roben, Dechant gu Enltichnigg in Rarnten.

Berr Frang Xav. Roberitfd, Atademiter.

Berr Alois Rollegger, Berwalter und Begirfstom= miffar in Marburg.

Berr Jofeph von Ronde in Rarva.

Berr Martius Clemens Frenherr v. Ronigsbrunn, f. f. wirflicher Rammerer.

herr Johann Ronrad, Gubbirector bes f. f. Driefterhaufes ju Gras.

Berr Johann Repomut Rraus, Rapellan ju 314.

Serr Johann Rraufler, Geriptor der f. f. Bibliothet.

Berr Michael Rrofid fd, Dechant gu Leutschad.

herr Andreas Rronabetvogel, Rapellan ju Ganct Georgen bep Guttenhag.

herr Joseph Rudler, Doctor ber Rechte, Profeffor der politifden Biffenfchaften und der Staaten= funde am f. f. Epceum gu Grag, d. 3. Rector.

Berr Wilhelm Graf v. Quenburg, Afademifer.

Gerr Unt. Fib. Ruglmapr, t. f. Rath und Bann= richter.

Berr Rufleta , Rittmeifter vom f. t. Regiment Ronig Friedrich Wilhelm.

Berr Friedrich Frepherr von Rulmer, f. f. Rammerer und Artillerie=Dberftwachtmeifter.

Berr Alois Edler v. Runfti, Berrichafts-Direttor.

Berr Georg Rufcher, Atademifer ju Lanbad.

herr Anton Graf v. Lamberg, im f. f. Rreisamte. herr Lang Edler v. Langenau, f, f. G. M. und Brigadier.

Berr Carl Freyherr v. Langenau, f. f. Gen. Major. Berr Wilhelm Freyherr v. Langenau, f. f. Saupts mann und Legations-Gecretar ju Caffel.

herr Peter Leardi, Dechant ju Strafgang.

herr Cafpar Lebmann , wirflicher Sofrath beym t. f. Soffriegerathe gu Wien.

Sert Peter Paul Leiter, Domprediger.

herr Bernhard Leonhard, Berwalter in Seggau.

Ihre Excelleng Frau Wilhelmine Grafinn v. Leslie, geb. Grafinn von Wurmbrand.

Berr Anton Ritter v. Leugendorf.

heir Calafantius Litawes, Professor der Weltweis-

herr Joseph Frenherr von Lilien, f. f. Rammerer. Gerr Johann Rainer Edler von Lindenbicht, in Rarnten.

Berr Simon Lipufd, Atademifer.

herr Matthaus Lofdnigg, Stadtpfarrer und Rreisbechant ju Marburg.

Berr Mois Lube, Afabemifer.

Berr S. Lugnani, t. f. Bibliothetar gu Trieff.

Berr Frang Zav. Lufdin, Professor ber Archaologie.

M.

Berr Carl Graf von Majlath, f. f. Rammerer. Berr Mallitich, Dberamtmann ber Berrichaft Ege genberg.

Bert Carl Frepherr v. Mandell , f. f. wirflicher Rammerer.

herr Ignas Coler von Marquet, Kreistommiffar in

herr Joseph Matitid, Berwalter ju Schwannberg. Berr Matthaus Mau, Afademifer in Laibach. Berr Jofeph Maner , Bice = Director der f. f. Real-

Atademie gu Wien.

Berr De bieus, evangelifder Pfarrer in Trieft. herr Frang Den g, Standifder Berordneter der Stepermartifden Stadte.

Berr Joseph Edler v. Meres in Schlaining. Berr Deftron, Privatmann in Trieft.

Geine Durcht. Berr Furft v. Metternich = Boneburg . Ddfenhaufen, Staats = und Conferenge Minifter, und Minifter ber auswartigen Angelegenbeiten.

Berr Frang Sav. Miburto , Pachter von Gt. Mar-

tin und Jahring. Berr Memilian Milde, Profeffor der Befdichte.

Berr Jacob Frang Mistei, Raufmann.

Berr Sauptmann von Moll, vom f. t. Generalftabe. Berr Jofeph v. Dofer, f. f. Sauptmann.

herr Leopold Mofing, Doctor ber Rechte ju Bien. Berr Martin Matthaus Motid nigg, Candidat- der Rechte.

Serr Albertus Dudar, Profeffor gu Admont. Berr Alois Muller, Liquidaturs-Adjuntt.

Serr Leopold Graf von Rabas; by, f. f. Rammerer, Bebeimer und Statthalteren Rath in Ungarn.

Berr Frang Unton Ragn, Doctor ber Rechte, Berrs fcafts-Inhaber.

Berr Anton Rapreth, Afademifer gu Laibad.

Berr Redl, Rentmeifter ju Bernftein.

herr Cajetan Reubold, Doctor ber Rechte und Mb-

Bert Jac. Edl. v. Meupauer, f. f. Landr. in In. Deft.

herr Friedrich Edl. v. Repbiffer, Alademiter. herr Carl Thaddaus von Nittel, f. f. prov. INpr. Bantal-Administrations-Affessor in Laibach. herr Nobile, f. f. Baudirettor zu Triest.

D

herr Beit Dbermaper, Doctor der Rechte u. Abn. herr Christoph Dhmaper, Baumeifter. herr Eduard Omann, Profes zu Admont. herr Georg Dtt, Bermefer zu Reuberg.

Ø.

Frau Maria Leopoldine Paclet-Rofdad. herr Fibelis Graf von Palfy, t. t. Rammerer und Statthalterep-Rath in Ungarn.

herr Joseph Ant. Patocgta, Dberlieutenant in ber f. f. Armee ju Cilly.

herr Pauler, Concepts . Practicant beym f. f. Soffriegsrathe gu Wien.

herr von Debm , Regiftraturs - Abjunct ben ber geh. Sof - und Staatstanglen.

herr Carl Adam Edler v. Pengg, hammergewerte ju Rahlmang.

herr Johann Penng, Beamter.

Berr Joseph Deng, Abministrator in Bordernberg.

herr Lagar Frepherr von Deren p, t. f. Rammeres und hoffammer-Rath.

herr Johann Picler, Atademiter.

herr Carl von Pidoll, wirklicher hoftath beom t. t. Soffriegsrathe ju Wien.

Berr Beinrich Edler von Ditroff, außeter Rath.

herr Anton Ebler v. Plapparth, t. t. Appellations

herr Anton Poellinger, wirklichet hofrath beym t, t. hoftriegerath ju Wien. Sert Joseph Frepherr v. Pongracg, f. f. Rammerer.

herr Ladislaus Poffe d, Alademiter.

herr Mathias Drathengeper, Gult . Inhaber und Biertelmeifter.

Berr herrmann Dred I, Theolog in Admont.

Berr Dtto Probft, Alademifer.

herr Johann Freyherr v. Probasta, t. t. F. M. L. Inhaber bes Infanterie-Regiments Mro. 38.

Serr Anton Protefd, Fahnrich und Profeffor ber Mathematit in ber Rriegsfchule ju Ollmus.

herr Ferdinand Frenherr von Pulsty, f. t. General=

herr Joseph Purgleitner, außerer Rath.

R,

herr Carl Raab, Bermalter und Begirts-Commiffdr. herr Frang v. Raab, wirfl, Col. Rath beym Mungund Bergwefen in Wien.

Berr Raut, Concepts-Adjunct ju Bien.

herr Andreas Reiner, Prior ju Admont.

herr Carl Reiner, Sofrichter ju Momont.

herr Joseph Renner von Defterreicher , Danifder Ronful in Trieft.

herr Joseph Michael Reuland , Prafibial-Secretar benn Soffriegerath ju Wien.

herr Richter, Profeffor ber Gefdichte in Lapbad.

herr Joseph Ritter, f. f. Dberamtsrath in Huffee.

Berr Moris Rochel, Afademiter.

herr Magnus Rod, Convicts . Director und Symnafial-Prafect ju Grap.

herr Blafius Rogl, Raplan ju Bollaberg.

Berr Rondolini, Doctor ber Argnepfunde in Erfeft.

Berr Frang Furft Orfini von Rofenberg, General Der Cavallerie.

Berr Frang Goler v. Rofenthal, im f. f. Rreisamte.

herr Jacob Rosner , wirklicher hofrath bepm t. t. Soffriegsrath ju Wien.

Berr Roffetti, Doctor der Rechte gu Trieft.

Berr Jofeph Rogmann, Afademifer.

herr Fr. Xav. Ruder, Doctor ber Rechte ju Brag. -Berr Carl Joseph Rupperth, Canonicus ju Mattfee, Professor ber Rirchengeschichte ju Rlagenfurt.

Serr Frang Ruftel, Major im f. f. Ingenieur-Corps.

### S.

herr Frang Salfund, Atademiter.

herr Binceng Graf von Sandor, t. f. Rammerer in Ungarn.

herr Frang Gaetori, Junior, Raufmann.

herr Anton Ludwig Satmann, Sofrichter der Stiftsberrichaft Sanct Lambrecht.

herr Binceng Graf v. Sauer, Gr. f. f. Majefidt wirtlicher Rammerer.

herr Beno Graf v. Saurau, f. t. wirflicher Rammerer.

herr Erneft Schafer, Bermalter gu Sainfeld.

herr Joseph Ludwig Edler v. Schaffer, in Mariensdorf.

herr Leopold Wilhelm Scheichenberger, Profeffor des Bibelftudiums am t. f. Lyceum gu Rlagenfurt.

Berr Ferdinand Edler v. Schid, Atademifer.

herr Johann Joseph Solegel, Apotheler gu Friefach in Rarnten.

herr Berthold Schmiedinger, Profes und Capellan gu Sanct Lambrecht.

herr Leopold Soniger, Profeffor ju Admont.

herr Jacob Schonta, Atademiter in Laibach.

herr Michael Schogler, Rormallebrer.

herr Mathias Shofferer, Raufmann.

Berr Ignag Edler v. Soulheim, wirklicher Sofa rath am f. f. Soffriegerath ju Wien.

herr hiaconth Cbl. v. Soulheim, t. t. Felbfriegs-

herr Shuller, Professor der Rechte ju Innsprud. herr Alois heinrich von Soufter ju Wien.

herr Jofeph Schwannberger, Doctor der Rechte

herr Jofeph Schwargel , Lieutenant benm f. f. F. Fuhrwefens-Corps.

herr Binceng Sowargel, Professor gu Gras.

Seine fürfil. Gnaden herr Carl Fürst v. Schwargenberg, t. f. Feldmarschall und hoffriegs= raths-Prafident. Zwen Eremplare.

herr Johann Repomut Schwarztonig, f. f. Land-

herr Johann Georg Schweighofer, Inhaber ber herrschaft Semriach.

herr Joseph Schweighofer, Doctor der Rechte. herr Johann Baptift Schworer, f. f. hoffriegeraths= Secretar zu Wien.

herr Unton Ferdinand Grogilli.

herr Job von Gem fen in Defib.

Seine Durchlaucht herr Profper gurft von Gin-

herr Chrenwerth Sirt, Rentmeifter des Stiftes Abmont. herr Johann Stadlmaper, außerer Rath. herr Leopold Stahr, f. f. Fortififations = Rechnungs-

herr Leopold Stagr, t. t. Fortintations = Rechnungsführer.

herr Johann Ubald Stainer in Auffee. Berr Anton Stary, herrschaftsbeamter.

herr Frang Edler v. Steiger, f. f. Appell. Rath.

Berr Joseph Frepherr v. Stipfics, f. f. General der Cavallerie, und hoffriegsraths = Bice = Prasfident.

herr Adolph Graf v. Stubenberg. herr Johann Georg Stubinger, Doctor ber Rechte. herr Johann Baptift Suppaneg, Stadt- und Landrechts-Aufcultant in Lapbach.

Berr Johann Suppanitfd, Atademiter.

Berr Joh. Ant. Suppantichitich, Prof. ju Cilly.

herr Laurent. von Gus, Rittmeifter im Militar-Fuhre wefens-Corps.

herr von Swieted n, wirflider hofrath ben der geheimen hof und Staatstanglen.

herr Frang Swoboda, Rreisforftommiffar in Gilly. herr Binceng Graf Sgapary, f. f. wirflicher Rammerer, Erbherr auf Murap-Szombath.

#### 2.

Berr Johann Michael Zauf, Doctor der Rechte.

herr Jofeph Zavafanis, Berwalter in Bitfdein.

herr Frang Graf von Telety, t. f. Rammerer.

herr Michael Zerlen, Atademifer gu Laibach.

Berr Ignag Zeufchel, Afabemifer in Laibach.

herr Johann Bapt. Throner, Diftrifts-Forfter in Rothenmann.

herr Cajetan Tillinger, f. f. Bubernial-Concipift.

herr Weichard Graf v. Erautmannsdorf, f. f. wirflicher Rammerer.

Berr Blafius Erent, Profeffor gu Admout.

herr Frang Eritten wein, Dberforftmeifter gu Ad-

Berr Jofeph Bolfgang Efchebul, Alademiller.

Berr Jofeph Efcheliga, Atademiter.

herr Ifdutidegg, Doct. und Advoc. gu Marburg.

herr Jofeph Eutener, Afademifer ju Rlagenfurt.

#### u.

herr Andreas Ude, Alademifer. herr Frang Ulbrich , Afademifer. herr Anton Ulm , Afademifer. Schneller Bohmen. Ein Ungenannter in Abmont. Bier Ungenannte in Gras. Ein Ungenannter in Rlagenfurt. Ein Ungenannter in Leoben. Ein Ungenannter in Seggau. Ein Ungenannter in Wien, Derr Matthaus Unterlader, Kaplan zu Gaishorn.

23.

herr Joseph Batlau ju Geis. herr Stephan von Begb, Geheimer und Statthalterey-Rath in Ungarn. herr Anton Bital, außerer Rath.

913

herr Emanuel Banggo, Alademiter. herr Joseph Weichart, außerer Rath. herr Carl Frang Beingartner, Oberverwefer ber t. t. Meffingfabrite zu Frauenthal.

herr Leopold Beismaner, Defonomie-Bermalter gu Abmont.

herr Leopold Graf v. Belfersheimb, t. t. Rreis-

herr Frang Freyherr v. Wentheim, f. f. Rammerer, Berr Werle, Gubernial-Beamter.

herr Frang Edler v. Werner, f. f. Rreishauptmann. herr Frang Frenherr v. Werner, Afademiter.

herr Baron v. Wernhart, Dberfter und Generals Abjutant des Feldmarfchalls Furften v. Schwargenberg.

herr Frang de Paula Biefenauer, f. f. Rath und Burgermeifter gu Gras.

herr Ignaz Richard Wilfling, f. t. Gubernial-Sefretar ju Prag.

herr Anton Wifiat, Afademiter.

herr Mathias Wifia t, Alabemifer. herr Anton Wod, Alabemifer.

3.

herr Franz Sav. Bandt, Pachter ju Stegmubl. herr hauptmann Banini vom Generalftabe. herr Juftus Bedler, Professor ju Grab. herr Gregor Biegler, Professor der Dogmatit an der f. f. Universität ju Wien. herr Franz Bierer, Atademiter.

herr v. Biernfeld, Kreishauptmann in Gilly.

herr Joseph Ernft Bimmermann, Pachter ju Balbftein.

herr Bigilius Buech, Inhaber ber herrschaft Sparberebach.

Erftes Berzeichnif . . . . . 207 . 3weptes Berzeichnif . . . . 430

(gortfegung folgt.)

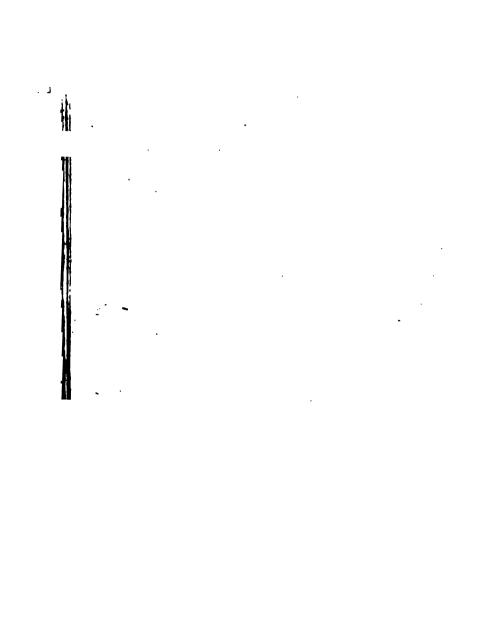

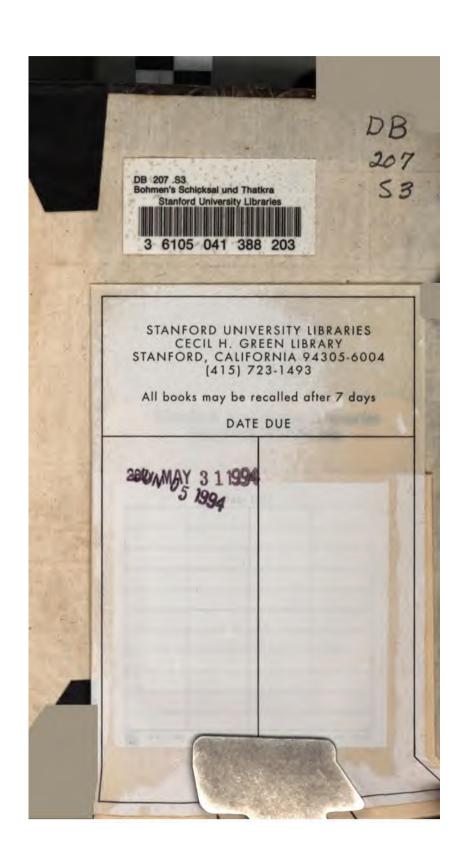

